

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





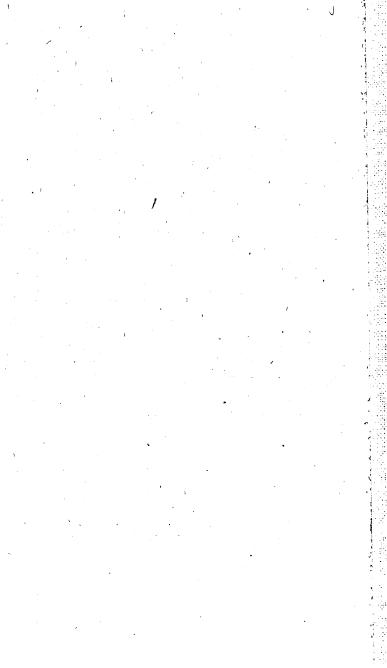

. . . .

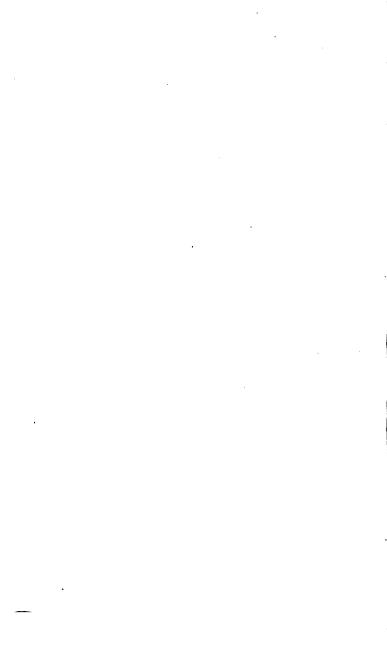



Some of the Stop IN Gallerick

me to the transfer of the second to the seco



Tohañ Christoph Gatterer K: Großbrittañischer Hofrath Lrofesfor der Seschichte zu Göttingen

geb zu Lichtenau in Franken den 134 Tuli 1727. gastorb: zu Göttingen den 4 Apr 1799.

# Neue allgemeine

deutsche

# Bibliothek.



Des sechs und vierzigsten Bandes Erftes Stud.

Erftes bis Biertes Beft.

Riel,

verlegts Carl Ernst Bobn. 1799.

# Sign of concine

delifie

er der sen Herzennen nder **H**anderen 100 Ernen ihr diener S.C. Keitspreisigk 120 G. harzen 120 G. harzen Succession ist nie C. har

Wiener eine eine Kenschner wirden mit der der gestellte de

30 con one backers and a second of the secon

Trificolie Berlis Hell.

 $\chi_1: i \mathcal{P}$ 

ger man to the bollery election

### Berzeichnis

det

## im erften Stude bes fechsu, vierzigfien Banbes recensirten Bucher:

#### L Protestantische Gottesgelaffenete.

| <b>3.</b> 3. 40. A016 | imaller, & Alang    | ens / u . Sitt | enletter had |
|-----------------------|---------------------|----------------|--------------|
| vernunftmåßi          | gen u, thátigen Chi | riftenshument  | IN Driebic.  |
| ten. ir Eb.           |                     | <del></del>    |              |
|                       | or a Muchiner de    | i de 🕳         | <b>5.</b> 6) |

M. R. G. Bauer's Prebigten ub. die Coun : n. Jeft.
tagsevangelien bes ganzen Jahrs. rr Th.

3. Sagen's drifti. Religionsvortrage meiftens iber Bogenftanbe des bauslichen u. gefelligen Lebens.

R. C. v. Gebren Prebigten über Menidentenntnif

Chendes. Sammfung tleiner Schriften vermischern In-

Materialien ju Kanzelvortragen ub. die Sonn: u. Fepertagsevangelien. Derausg. v. D. J. B. Rau. ar Db. Rieines Magazin für Prediger, 2c. 18 Bochn.

#### 11. Staatsrecht.

Am teit. Gefch. b. Raftabter Friebens, v. einem unparteplichen Bewbachter.

An d. Congress ju Anstade, v. einem Staatsmanne Supplement ju d. Schrift: An den Congress ju Raftabe, p. einem Staatsmarme.

Die Stimme eines Rosmopoliten an b. beutsche Marton u. ein b. Congres ju Raftadt.

Gewinn u. Berluft ben b. Raftabter Rriedensbafts 22.
Lettres d'un voyageur, écrites de Raftadt à son bucle

Ber Congres in Raffabt. vor b. Richterflußle d. Bernunft. 13 Deutschland u. Pajen. Gine polit. Parpliele ic. 17

> .et IIL

Kritik des labres 1797. Kin Talebenbuch füre 798.

#### III. Rechtsgelahrheit

| affemble Raftatt, etc. par le readent Fr. Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| de Beriepich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84           |
| Supplément au Mémoire du r. Février 1798 addresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            |
| l'auguste Congrés de Rastadt par le Prendent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ¥            |
| R. L. de Bei feith.<br>Reflection für un Memoir dat da 1. Fevr. 1798 et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *            |
| Meflection für un Memoter Gate du 1. Fevr. 1798 et fuivi d'un Supplément en date du 19. Mars 1798, que Mont f. L. de Bertepich a adresié au Congrés de Rattage, par C. P. de Martens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -            |
| que Mont P. L. de Berlepich a addreile au Congrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .,           |
| de Raltadt, par G. F. M. Martens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            |
| Arber o. vom A. Rammergericht in ber Berlepiden Ca-<br>de, guegenbte Gerichtebarfeit ze, Ein unpartepifder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Berfind v. E. 8. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |
| description of a state of the s | · -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| D. C. A. Strave Argnfenflich. gr Bou der D. J. D. Bufffing a rhiebic. a. physical Cefficung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31           |
| bemider Sprudibitete in brudibitet. Rebeitsarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 44         |
| Endwig Cornards erprobte Mittel, gefund und lange für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -            |
| leben. Aufs neue berausg, von D. F. Schlüter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4            |
| S. G. R. Zirchner einige Medicinaibemertungen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , <u>.</u> |
| grabfinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            |
| V. Schone Wiffenschaften und Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Natus und Kunft, oder die Gärren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            |
| K. A. Rudolphi's Gedichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.           |
| F. W. A. Schmidt's romantisch - Budliche Gedichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| Freyheitsgedichte. 3 u. 25 Bdchn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| VI. Romane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •            |
| Mara von Bourg ze., von Safanna von Bandemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5            |
| Baither d. Deutiche ic., von E. Duffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 2          |
| Correja b. Frante wom Gevennengebitrge 10., v. 3. Gås                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |

bel, franz. Burger, 1 u. ar Eb. Der Polniche Sil Blas 2c., von A. Wilhelmi. 1r Bb. Unnalen ver Univerfinit zu Schilane., von 3. E. Lant.

| Augusta da Bert M. Br. Ab<br>Deafo Damon ber Solle, von bem Berf. des Guido von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bobnedom, Dans Stürzebecher und fefn Sobn 26., von C. G. Cra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98         |
| mer. 1 u. 2t Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99         |
| Peter Schmoll u. feine Rachbaren, v. Berf. bes Erassmus Schleicher. 12 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ebb.       |
| Sagen ber Borgeit, v. Delt Weber. 72 Bb. Grabbungen aus bem Frangofiften ber Mabame Stael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | di.        |
| de Solftein; aberf, v. C. Th. Damm,<br>Der Spion. Nach dem Frangolfichen. 2 Boe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105 ' '    |
| Remantifche Gefchichten ber Borgeit, sor Bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106        |
| VII. Must.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 3. S. Portmann, bie neueften und wicheigften Ent-<br>bectungen in ber Sarmonie, Melodie u. bem bop-<br>peiten Contrapunite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,          |
| Leichens Rebisuch der Sarmonie, Composition u. bes<br>Seneralbasses ze. Herausgegeben pon J. G. Poer,<br>mann, Raus Zuff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75         |
| The second of th | , <b>%</b> |
| VIII. Weltweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| D. C. Zeinbard's Berfach einer Shemle bes gefellichaftl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , ,        |
| Menfchen.<br>3. E. g. Dietz Antitheftet, aber Berfuch einer Praffung<br>bes vom Orn Dofrath Liebemann in feinem Theatet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105        |
| anigeficitein philof Buffeme ic. Shaplavien Denfins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108        |
| Herausg, v. A. E. W. IFrauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 186. ,     |
| 98 4 West 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>.</u> [ |
| ix. Mathematic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>.</u>   |
| 25. Bingge grundliche und vollftändige thegretisch profe<br>tische Auleitung juni Relbmessen, ober zur prattischen<br>Geometrie. Aus dem Danischen von L. D. Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          |
| the state of the s | 97<br>tofe |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -, - 47 -  |

Grofie eife Ansaugsgründe den Gettinestemfichte allgemein finflichen und populären Beweisen 22. 3. 3. 23 allgemein finflichen und populären Beweisen 22. 3. 3. 23 allgemeine kantusche Abhandlung winn Ribellium 22. 24. 25 allgemeigen ic.

#### "A: Maeuricheit inn Raturgeftilitie

Prans von Panlat Sichattek Frieden Koien. Deschaffer dachen Geschichten der in Anton Koien. Deschaffer dachen Geschichten der in Anton der in der in

George Madi adtractionifet Arise berth einen Sheil von Shleand. And bem Italianichen von Gerafinus Confrantini von Gregorini, mit Anmerkungen von Auer Sprengel.

Ingenbouff über Ernistning von Pflichzen ne Bundte. A besteit bes Bobene. Auf Menn Giglichen w. Ser Ging. fcder. Nebft einer Einleitung über, einige Magent flante ber Pflätzungfiftelagte von fl. A. von Sume ballod nau Mengenballengen nebblie aus der Mengenballen nebblie der Mengenballen der Mengenballen der Mengenballen nebblie der Mengenballen der Mengenballen nebblie der Mengenballen nebb

# And the first the second of th

Chroff a Line Species plantarum etc. Editio quarta, poli Reinhardiantes quinta, cucanto C. I., Will-

D. A. L. Stall C. Bospin Bessnik für Fennessinner und Pflanzenlichhaber, welche keine Gelehrte find. ste Auf.

### XII. Forft und Zagdwiffenschaft.

3. C. Pierenflee's Anfangegrande ben theoretifch : praft.

| de fic bem fuffnelig witmen; verbeffert von g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .,•         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Unider: Acacienhaum Bur Crumenterung des allgei<br>meinen Anbaues diefer in ihrer Art einzigen holp<br>art. Bon F. C. Medicus. In Bos 26 St. 41 Bos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153         |
| Ancing sile of Line alled and and beile greater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159         |
| Die Cultur bes unachten und weißbinbenben Atacien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>160.</b> |
| Aufferberung an uffe ebelbentenbe Deutsche que allganet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 760<br>760. |
| autiffiligenben Acacio fcion wirtlich einflatibenent, ober mahr bevorftehenben Goltmangel nicht abgebolfen wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| The Senting Section Section (Section Section S | 161         |
| Alft. Saushaltungswiffensthaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Tor exfedent Hauswirth te. be Bb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165<br>167  |
| - Auch unter bem befindern Litel: - Sendbud ber prattischen Landwirthichaft m., von C. A. G. Bose. ar Bb Rebersicht bes pratt. Gartenbaues, ber Fischere, ber Bienengucht n. bes Weibaphanes w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169         |
| Desgleicheit unter bem Sitele Dendind ber prattifchen Landwirthichafe ze., von C. A. De Britisch in Bo. Bernichtich erchnotegischen Sandbach re., von einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ebp.        |
| Landgeistlichen im Sanigeunde. sr Ih.<br>E. F. Gesmerphanfen bitensmifdes Reallepiton te.<br>3\$ 184,322 Buiss andloss, "Jugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178         |
| XIV. Reifebekhreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

### AIV. Reisebeschreibung.

Reife ber englischen Gefandtichaft an ben Raifer son Ebina in ben Jahren 1799 und 1793. Bujammen

| fden von 3. C. Sattner. ir Db.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 207                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Reifen Der hrittischen Befandelchaft unter Dem Lard Das<br>cartney an Ben Roller pon China, beichrieben von Sir<br>G. Steunton. Aus bem Englischen von DR. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , <b>-</b><br>3.                        |
| cartnen an ben Rauer von China, beidrieben von Sir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                       |
| 3. Staunton. Zus bem Englischen von DR. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| Aprengel. 18 Eb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | est.                                    |
| Des Grafen Macartnen Gefandtichaftegeife nach China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebb                                     |
| Befdreibung meper dineffchen Dafdinen, welche bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Coineler gur Bewafferung ihrer Garten ic. brauchen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| und fich felbit erhauen. Zue ben Machtichten ber De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| fanbeichaft bes Grafen Maggetnep, überfeht von &.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                                     |
| S. Lednhardi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                       |
| 3. C. Sattner's Nachricht von ber brittifden Befandte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Shafedolfe Burd China und einen Theil ber Lartaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Same and a see have the see of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46                                      |
| Reife Der Belandichaft ber bollanbifd offinbilden Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| felldaft an den Raifer von China in den Jahren 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| und 1745 re. Hetausg. von M. L. E. Moregu., Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| dem Franzofichen. it Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                                      |
| Activities of the control of the con | ~                                       |
| TO THE RESERVE TO THE PARTY OF  | ٠- بر                                   |
| AV. Kirthengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| TA. Muthendelmuchter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| The state of the country is the sale of the charter one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : : !                                   |
| Berfuch einer turgen Beldichte ber mertwitrbigfen Mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| figionen, besoribers des Chriftenthums ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171                                     |
| A. B. O. Cappen's turgefaßte bifterifche Meligienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| funde.   2te Husg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -180                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .1 <b>3</b> 1                           |
| S. B. Eifenschmidt's Goffichte der Rirgenbium &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ite Abth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ú                                       |
| Archiv für bie neuefte Riechengeschichte, Derausg, wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                       |
| D. S. D. C. Bente. sn Bos 48, und 6n Bos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ´-`                                     |
| 18 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Bleuere Befchichte ber evangelifchen Miffionsanftaleen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - '                                     |
| jur Befehrung ber Bevben in Oftindien ic. Gerausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| von D. J. E. Sthulse. 526 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 191                                   |
| Reuere Geschichte ber evangelifchen Wiffignsanftalten tc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| 5 3 6 Ot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| XVI. Gelehrtengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.                                      |

Bibliothers historics instru

| Menfelio. Vol. 1X pars II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Das gelehrie Deutschand it. Angesangen von G. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B 3 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 5 1       |
| Das gelehrte Frankreich u. f. w. von I. S. Efch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •           |
| 41 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235         |
| Buffetth ber noneften Literatut, ber Aunfte u Biffenfch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠,          |
| in Reanfreich, itt duspigen y. Erfauterungen von'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           |
| C. A. Boesiger: as Bodin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 236,        |
| and the Montal and a 2 was both a first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · <b>-,</b> |
| XVII. Klyfische, griechischennd lateinische F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | his         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| tologie, nebft ben dahin gehörigen Altere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.          |
| Sant Barrier Stanfage und auflugge aus der Sant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :           |
| Rocratis Evagoras, über fest und erfantert aus det Opra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ž           |
| de n. Gold, v. M. Seynig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>44</b>   |
| in deutschen Reimen, v. J. J. Pracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 446         |
| R. & Cicero's Dialog von b. Freundschaft, überf, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 77        |
| 3. 2. Ebring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 248         |
| Cicero's Laclius, oder das Gespräch v. d. Freund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 70        |
| schaft, Therferzt von M. R. A. Hedwig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ebo.        |
| Strorn, ob Caro b. altere, bom Boben Alter. Meherf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| v. 9. 6. 3. 3. 1 March 350 And the control of the c | ebß.        |
| Cornelii Nepotis vitae extellentium imperatorum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Edidit I. G. Hutten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 256         |
| Libanii Sophistae orationes et declamationes. Recen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •           |
| fuit I. I. Reiske. 1V. Vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 351         |
| Plutarchs moral. Abhanol. Alls d. Griechfichen v. J. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           |
| S. Baltwaffer. 8r Bo. Auch unter bem Litel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Samming d. neueften lleberf. b. griechifch. penfaifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Schriftfefer. 3u This 8r Bo it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253         |
| Cult delonates. Su chia as on see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -,,         |
| XVIII. Staatswissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Ueber b. Universitäten in Deutschland, befanbers in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 4         |
| fonigl. preuß. Staaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 954         |
| Gittingifdes Dagagin für Induftrie u. Armeupflege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Deransg. v. 2. G. Wagemann. 411 Dos 1, 2, 3, 44 D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.         |

#### XIX Bewisse Coules

| Jesten Miches municher Schriftun, hernies u. S. LTicolal. vo Th. Zechreute Wiktey vermischen Juhalts u. d. verst. Mite ist v. Zimmermann. Hernieg, v. a. Zenube dest v. Zimmermann. Hernieg, v. a. Zenube dest des v. Zimmermann. Hernieg, v. a. Zenube dest de Marquis d'Argens vec. 2 Tomes.  Deieswehlelzwischen Friede. d. Invente. Vingen Perst sen, n. d. Warquis d'Argens ve. Dion. Didezoe's sammel. Werte, überf. v. E. Z. Contract. 1 n. 27 Eh. Die Nonne. Ans d. Frandssischen d. Hen. Didevoe. Die Nonne. Ein Machiaß v. Didevoe. Cramer d. Aramer: od. Annalen d. frang. Literatur u. Lunst. Bon C. F. Cramer. 15 De. Dinferiossen Schriften b. Montesquien v. Uebers. v. E. G. Rafter. Abeistan jovialisch positische Reise durch Italien währen Douonaparte's Beläusgen. Calender für das Auhrdepartement v. Jahrbuch für d. 7te J. d. frang. Republik v. Robersen's Wemert, üb. d. Brunnendeter Rehburg u. Dridurg. v. Driburg. Diessen's Wemert, üb. d. Brunnendeter Rehburg. v. Gasele G. Wenner, abgeschossen v. Addison     | and the contract of the contra |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Archeelt. von Eh.  Jechreute Blätter vermischen Juhalts u. d. verst. Mite ier v. Timmermann. Herang. v. s. Freunde dest.  Correspondance entre Frederic II. Ros. do Pruss v. lo Marquis d'Argens vr. s. Tames.  Viesmechiel jwischen Friedr. d. Ivoren, Königu Pruss sen, u. d. Granzuis d'Argens ir.  Dion. Dideroe's simmel. Werte, übers. v. C. F. Cranter. 1 u. 22 Ch.  Mie Ronne. Ans d. Französischen d. Hen. Dideroet.  Die Ronne. Ein Nachlaß v. Dideroet.  Cramer d. Krämer: od. Annalen d. franz. Literatur u.  Lunst. Bon C. F. Cramer. 18 St.  Dinfertossen Schriften b. UIoncesquieu ic. Uebers.  V. E. G. Rasser.  Institut jouisisch positische Keise durch Italien während Seind sich für das Androepartement ic.  Jahrduch sür d. 7te J. d. franz. Republik v.  A. G. Densken's Wemerk. üb. d. Brunnendrer Rehöurg u. Oriburg.  Preite d. Wises u. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                           | Beffen Millers meither Carifret, bereite, b. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 31         |
| Bestreute Blatry vermischen Juhaits u. d. verst. Mite ter v. Simmermann. Herang, v. a. Freunde dest. Correspondance entre Fredezic II. Roi de Prusse v. le Marquis d'Argens v.c. 2 Tomes. In Marquis d'Argens v.c. 2 Tomes. Viesmechsel zwischen Friede. d. Ivenes. Prusse sen, n. d. Grarquis d'Argens v.c. 2 Tomes. Dion. Diderot's simmel. Werte, übers. v. C. F. Cramer. 1 n. 22 Ch. Die Nonne. Aus d. Französischen d. Hern. Diderot. Die Nonne. Ein Nachlaß v. Diderot. Cramer d. Aramer; od. Annalen d. franz. Literatur u. Kunst. Bon C. F. Cramer. 18 St. Dinfertossen Schristen b. Usoncesquieu v. Uebers. v. E. G. Rasse. Inderen Speudischen betres deltausen. Lebers. Inderen Speudischen betres der Stallen während Speudischen sond Stallen während Speudischen sond Stallen während Speudischen sond Speudischen schause. Inderen Speudischen der Stallen der Speudischen die d. 72 Speudischen der Stalles u. d. Densten's Wemert. üb. d. Brunnenderer Rehöurg u. Driburg. Teile d. Wises u. d. Laune, abgeschossen v. Addison |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114          |
| fer v. Timmermann. Herdieg. v. s. Freunde des. Correspondance entre Frederic II. Ros de Prusse v. le Marquis d'Argens v.c. 2 Tomes. Viesmechsel swissen Friedr. d. Inventus, Königu. Prusse sen, n. d. Granzuis d'Argens v.c. Dion. Diderot's sammel. Werte, übers. v.C. F. Cramer. 1 n. 22 Ch. Olie Nonne. Ans d. Französischen d. Hen. Diderot. Die Nonne. Ein Nachlaß. v. Diderot. Cramer d. Aramer: od. Annalen d. franz. Literatur u. Kunst. Bon C. F. Cramer. 18 St. Dinfertossene Schriften h. Usoncesquieu v. Uebers. v. E. G. Rasser. V. E. G. Rasser. Indesten jovialisch positische Keise durch Italien während Schusen schussen. Lebers v. E. G. Rasser. Ingestender für das Andredepartement v. Jahrduch sür d. 7te J. d. franz. Republik v. L. Densesen's Wemerk. üb. d. Brunnenderer Rehöurg u. Driburg. Osseile d. Wises u. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                   | Attores. of Es.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| fer v. Timmermann. Herdieg. v. s. Freunde des. Correspondance entre Frederic II. Ros de Prusse v. le Marquis d'Argens v.c. 2 Tomes. Viesmechsel swissen Friedr. d. Inventus, Königu. Prusse sen, n. d. Granzuis d'Argens v.c. Dion. Diderot's sammel. Werte, übers. v.C. F. Cramer. 1 n. 22 Ch. Olie Nonne. Ans d. Französischen d. Hen. Diderot. Die Nonne. Ein Nachlaß. v. Diderot. Cramer d. Aramer: od. Annalen d. franz. Literatur u. Kunst. Bon C. F. Cramer. 18 St. Dinfertossene Schriften h. Usoncesquieu v. Uebers. v. E. G. Rasser. V. E. G. Rasser. Indesten jovialisch positische Keise durch Italien während Schusen schussen. Lebers v. E. G. Rasser. Ingestender für das Andredepartement v. Jahrduch sür d. 7te J. d. franz. Republik v. L. Densesen's Wemerk. üb. d. Brunnenderer Rehöurg u. Driburg. Osseile d. Wises u. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                   | Aererente Blätter vermischen Juhalts u. d. verfi. Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Correspondance entre Frederic II. Rei de Prutte et le Marquis d'Argens etc. 2 Tomes.  Die Marquis d'Argens etc. 2 Tomes.  Die Mondel jwischen Friedt. d. Insepten, König a. Presifer, n. d. Capelle etc.  Dion. Didexot's samuel. Werte, überf. v. C. E. Capelle Nonne. Ans d. Französischen d. Orn. Didevot.  Die Nonne. Ans d. Französischen d. Orn. Didevot.  Die Nonne. Ein Machlag. v. Didexot.  Eramer d. Aramer: od. Annalen d. franz. Literatux u.  Kunst. Bon C. E. Cramer. 18 St.  Dinfertossen Echristen b. UToncesquieu ic. Uebers.  v. E. G. Raster.  Institut juialischen deise Keise durch Italien während Denonaparte's Feldzügen.  Calender für das Rubtdepartement ic.  Jahrduch sür d. 7te J. d. franz. Republik ic.  U. Densken's Wemerk. üb. d. Brunnenderer Rehöurg  n. Driburg.  Orielle d. Wises u. d. Laune, abgeschossen v. Uddison                                                                                                                                                                                   | tes - Simmermann America to a Streethe Sell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$2 <b>2</b> |
| le Marquis d'Argens sec. 2 Tomes. Driesmechsel zwischen Friede, d. Insepten, König u. Peraksen, n. d. Waarquis d'Argens se. Dion. Didexoc's sammel. Werke, übers. v. C. F. Cramer. 1 n. 2r Eh. Die Nonne. Aus d. Französischen d. Orn. Didevoc. Die Nonne. Ein Nachlaß v. Didexoc. Die Nonne. Ein Nachlaß v. Didexoc. Eramer d. Aramer; od. Annalen d. franz. Literatux u. Kunst. Von E. F. Cramer. 18 St. Sinferlossene Schristen h. Moncesquieu zc. Uebers. v. E. B. Rassex. Idelstan jovialisch v. positische Reise durch Italien während Dequonaparte's Feldzügen. Calender sür das Rubrdepartement zc. Jahrbuch sür d. 7te J. d. franz. Republik zc. 3. B. Densken's Wemerk. üb. d. Brunnenderer Rehöurg n. Driburg. Teitle d. Wises y. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                  | the De Companies and the Companies of th | 7.7          |
| le Marquis d'Argens sec. 2 Tomes. Driesmechsel zwischen Friede, d. Insepten, König u. Peraksen, n. d. Waarquis d'Argens se. Dion. Didexoc's sammel. Werke, übers. v. C. F. Cramer. 1 n. 2r Eh. Die Nonne. Aus d. Französischen d. Orn. Didevoc. Die Nonne. Ein Nachlaß v. Didexoc. Die Nonne. Ein Nachlaß v. Didexoc. Eramer d. Aramer; od. Annalen d. franz. Literatux u. Kunst. Von E. F. Cramer. 18 St. Sinferlossene Schristen h. Moncesquieu zc. Uebers. v. E. B. Rassex. Idelstan jovialisch v. positische Reise durch Italien während Dequonaparte's Feldzügen. Calender sür das Rubrdepartement zc. Jahrbuch sür d. 7te J. d. franz. Republik zc. 3. B. Densken's Wemerk. üb. d. Brunnenderer Rehöurg n. Driburg. Teitle d. Wises y. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consipondance entre l'rederic 11. Mes de trains de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Prieswechsel zwischen Friedr. d. Ivoepten, König a Priessen, n. d. Warreuis d'Argenis ic. Dion. Didexoc's sammel. Werke, überf. v. C. F. Cramer. 1 n. sr Th. Die Ronne. Ans d. Französischen d. Jrn. Didevoc. Die Ronne. Ein Nachlaß. v. Didexoc. Die Ronne. Ein Nachlaß. v. Didexoc. Eramer d. Aramer; od. Annalen d. franz. Literatur n. Kunst. Von E. F. Cramer. 18 St. Dinfertossene Schristen h. Montesquiem ic. Uebers. v. E. B. Rasser. Idelstan jovialisch positische Reise durch Italien mährend Dauonaparte's Feldzügen. Calender sür das Rubrdepartement ix. Jahrduch sür d. 7te J. d. franz. Republik ix. I. D. Densken's Wemerk. üb. d. Brunnenderer Rehöurg n. Driburg. Theile d. Wises u. d. Lanne, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | le Marquis d'Argens etc. 2 Tomes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119          |
| fen, n. d. Marquis d'Argais ic. Dion. Didexot's samuel. Werke, überf. v. C. F. Cramer. 1 n. st Th. Die Nonne. Ans d. Frandssichen d. Jen. Didevot. Die Nonne. Ein Nachlaß v. Didexot. Cramer d. Aramer; od. Annalen d. franz. Literatux u. Lunst. Von E. F. Cramer. 18 St. Dinfertossen Schriften b. Montesquieu v. Uebers. v. E. B. Alsker. Idelstan jovialisch positische Reise durch Italien mährend Dauonaparte's Feldzügen. Calender sür das Aubrdepartement v. Jahrduch sür d. 7te J. d. franz. Republik v. I. Densesen's Bemerk. üb. d. Brunnendrer Rehöurg n. Driburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bulefrend Calant Com Buleto & Comment, Charles Moreile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Dion. Diderot's sammel. Werke, übers. v. E. F. Cramer. 1 n. st Ch. Die Ronne. Ans d. Französischen d. Irn. Diderot. Die Ronne. Ein Nachlaß v. Diderot. Eramer d. Aramer; od. Annalen d. franz. Literatur u. Kunst. Von E. F. Cramer. 18 St. Dinferiossene Schriften d. Montesquiem v. Uebers. v. E. B. Rasser. Adelstan jovialisch positische Reise durch Italien mährend Hender sir das Andrederent v. Calender sür das Rudrdepartement v. Jahrduch sür d. 762 J. d. franz. Republik v. A. B. Denseen's Bemerk, üb. d. Brunnenderer Rehöurg u. Driburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | where Imtellier Timfichen Grmeer or Direcheret manife ar berent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4            |
| Dion. Diderot's sammel. Werke, übers. v. E. F. Cramer. 1 n. st Ch. Die Ronne. Ans d. Französischen d. Irn. Diderot. Die Ronne. Ein Nachlaß v. Diderot. Eramer d. Aramer; od. Annalen d. franz. Literatur u. Kunst. Von E. F. Cramer. 18 St. Dinferiossene Schriften d. Montesquiem v. Uebers. v. E. B. Rasser. Adelstan jovialisch positische Reise durch Italien mährend Hender sir das Andrederent v. Calender sür das Rudrdepartement v. Jahrduch sür d. 762 J. d. franz. Republik v. A. B. Denseen's Bemerk, üb. d. Brunnenderer Rehöurg u. Driburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | len, n. d. Warguis d'Argents 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sec.         |
| Mer. 1 n. 27 Ch. Die Nonne. Aus d. Frandssissen d. Irn. Didevoc. 48. Die Nonne. Ein Machlaß v. Didevoc. Eramer d. Arämer: od. Annalen d. franz. Literatur u. Lunft. Bon C. F. Cramsu. 18 St. Hintertossene Schriften d. Moncesquiem u. Uebers. V. E. B. Rafter. Ubelstan jovialisch positische Reise durch Italien maßerender sir das Ruhrdepartement u. Las Abelstan houalysischen Schläusen. Lalender sür das Ruhrdepartement u. Las Anfred har die d. 762 J. d. franz. Republik u. Louisen Deutschen Demerk, üb. d. Brunnenderer Rehöurs u. Driburg. Ubeile d. Wises u. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dion Diverce's County, Rerfe, Merf. v. E. R. Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Die Nonne. Aus d. Frandskiden d. Arn. Didevot. Die Nonne. Ein Machias v. Didevot. Eramer d. Aramer: od. Annalen d. franz. Literatur u. Lunft. Bon C. F. Cramer. 15 St. Pinferiossen Schriften b. Montesquien zc. Uebers. v. E. G. Rafter. Idelftan jovialisch positische Reise burch Italien während Dauonaparte's Feldzügen. Calender für das Andredenrement zt. Jahrbuch sür d. 7te J. d. franz. Republik zt. A. G. Densken's Wemerk, üb. d. Brunnendeter Rehburg n. Driburg. Pseile d. Wibes u. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100          |
| Die Nonne. Ein Mechlas v. Diderot. Cramer d. Aramer: od. Annalen d. franz. Literatur u. Lunft. Bon C. F. Cramer. 15 St. Inferiossen Schriften b. Montesquien zc. Uebers. v. E. G. Rafter. Idelstan jovialisch positische Reise burch Italien während Schulgen. Casender für das Andredenrement zt. Indreduck für d. 7te J. d. franz. Republik zt. I. G. Densken's Wemerk, üb. d. Brunnendrer Rehdung n. Driburg. Orieile d. Wibes u. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THEF, I R. ST 2.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Die Ronne, Ein Machlas, v. Didoroc.<br>Cramer d. Aramer: ob. Annalen d. franz. Litreatus u.<br>Lunft. Bon C. F. Cramer. 18 St.<br>Hinterlossene Schriften b. Utontesquieu v. Uebers.<br>v. E. G. Baster.<br>Idelstan jovialisch positische Reise durch Italien maße<br>rend Gouonaparte's Feldzügen.<br>Catender für das Ruhrdepartement v.<br>Johrbuch für d. 7te J. d. franz. Republik v.<br>U. G. Densten's Demerk. üb. d. Brunnendrter Rehdurg<br>n. Dridurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Ronne. Ins d. Frandsfiscen d. Orn. Dieberge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Cramer d. Aramer: ob. Annalen d. franz. Literatur u.  Lunft. Bon C. F. Cramer. 18 St.  Dinfertossene Schriften b. Montesquieu v. Uebers.  v. E. G. Baster.  Idelstan jovialisch positische Reise burch Italien wähe rend Gouonaparte's Feldzügen.  Casender für das Ruhrdepartement v.  Johrbuch für d. 7te J. d. franz. Republik v.  I. G. Densesen's Bemerk. üb. d. Brunnendrer Rehburg.  n. Driburg.  Pseile d. Wibes y. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Monne Gin Machier v. Didetot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44           |
| Runft. Bon C. F. Cramse. 18 St. Dinfertossene Schriften 6. Montesquieu 12. Uebers. 1. E. G. Baster. Abelstan jovialisch positische Reise burch Italien während Squonaparte's Feldzügen. Casender für das Ruhrdepartement 12. Infreduch für d. 7te J. d. franz. Republik 12. I. G. Denseten's Bemerk. üb. d. Brunnendeter Rehburg. 11. Driburg. 12. Driefle d. Wises u. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chamber & Comment of Tonnales & Snows Officered to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Dinfertossene Schriften b. Montesquien ic. Meder. v. E. G. Baster. Abelstan jovialisch positische Reise burch Italien mahrenend Beuonaparte's Feldzügen. Calender für das Ruhrdepartement ic. Infreduch für d. 7te J. d. franz. Republik ic. A. G. Denseken's Wemerk. üb. d. Brunnendrter Rebburg. n. Driburg. Preise d. Wises y. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klumel o' Reumel! Do' cummien a' frant- eitemes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Dinfertossene Schriften b. Montesquien ic. Meder. v. E. G. Baster. Abelstan jovialisch positische Reise burch Italien mahrenend Beuonaparte's Feldzügen. Calender für das Ruhrdepartement ic. Infreduch für d. 7te J. d. franz. Republik ic. A. G. Denseken's Wemerk. üb. d. Brunnendrter Rebburg. n. Driburg. Preise d. Wises y. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sunft. Bon C. F. Cramer, 1804.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 122          |
| v. E. G. Bafter.  Idelftan jovialisch positische Reise burch Italien währerend Bouonaparte's Feldzügen. Cafender für das Ruhrdepartement w. Infreduch für d. 7te J. d. franz. Republik w.  I. G. Deneken's Wemerk. üb. d. Brunnendrter Rebburg.  n. Driburg. Preise d. Wises y. d. Laune, abgeschoffen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Binfortalione Starifton & Montesanien z. Meberl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Abelftan jovialisch politische Reise burch Italien wahr rend Gouonaparte's Feldzügen. Cafender für das Ruhrdepartement w. Infreduch für d. 7te J. d. franz. Republik w. A. G. Deneken's Wemerk. üb. d. Brunnendrter Rehdurg n. Wridurg. Preille d. Wises y. d. Laune, abgeschossen v. Addison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 40 MAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144          |
| rend Bouonaparte's Feldjugen. Calender für das Anbrdepartement w. Infredict für das Anbrdepartement w. Infredict für d. 7te J. d. franz. Republik w. I. G. Deneken's Wemerk. üb. d. Brunnenbrter Rebburg<br>n. Driburg. Theile d. Wises y. d. Laune, abgeschoffen v. Abdison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. C. D. Adject.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| rend Bouonaparte's Feldjugen. Calender für das Anbrdepartement w. Infredict für das Anbrdepartement w. Infredict für d. 7te J. d. franz. Republik w. I. G. Deneken's Wemerk. üb. d. Brunnenbrter Rebburg<br>n. Driburg. Theile d. Wises y. d. Laune, abgeschoffen v. Abdison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abelstan jovialisc politische Reise burch Isalien ways                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Calender für das Anbrdepartement &. Infrede für d. 7te J. d. franz. Republik &. I. G. Deneten's Bemerk. üb. d. Brunnenbrter Rebburg n. Driburg. Preile d. Wifees y. d. Laune, abgeschoffen v. Abdison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | work Chaugeanarte's Relbuildett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195          |
| Johrbuch für b. 7ce J. b. franz. Republik w. 21. G. Deneten's Bemert. üb. h. Brunnenbrter Rebburg.<br>n. Driburg.<br>Pfeile d. Wises y. d. Laune, abgeschoffen v. Abdison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Color Sandinabatta Octobrila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YAT          |
| A. G. Deneten's Demert, ab. d. Brunnenverer Repouts<br>u. Driburg.  4.72 Pfeile d. Wises u. d. Laune, abgeschoffen v. Abdison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Matembet lat pas Benotosbartement er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| A. G. Deneten's Demert, ab. d. Brunnenverer Repouts<br>u. Driburg.  4.72 Pfeile d. Wises u. d. Laune, abgeschoffen v. Abdison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sabrbud für b. 7te J. d. frang. Republie v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ero.         |
| u. Priburg.<br>Pfeile d. Wifee u. d. Laune, abgeschoffen v. Abbison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A Ch Monofon's Moment ab d Brunnenbrier Rebburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Bietle b. Biges u. b. Lanne, abgeschoffen v. Modifon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | And An Strategic of Change and an annual an annual and an annual and an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 475          |
| Pfeile d. Bibes u. d. Laune, abgeschnen v. Aodupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u. Ariburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Charle Gin Stagent hum Radion 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mieile D. Mibes u. d. Laune, abgeschoffen v. Acoulon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠. , ١       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | u Begele, Gin Recept jum Lachen ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271          |

### Neue Altgemeine

## Deutsche Bibliothek.

Enche und nierzigften Banbes Erftes Ctud.

D . Q F # 4.4 5.4 f t.

Bumfigeniblatt, No. 34. 4799

#### Staatsrecht.

Der Congress zu Rassabe hat, wie man vorausseben tonnte, die Febern unfer Beichriten fleibig beschäftigt, und wir untertassen nicht, nubern lefern die Neibe der Schriffe feller, so mie fle nicht nuber vor Abgen getommen find, ubre gulegen, ohne baben eine angilitäte Orbnung zu henbachten zet maches bann seine han eine so auf die andre salgere, das sie mit for im Ausammenhange mate.

ī,

Bur frieischen Geschichte bes Raftabter Friedens, von einem unpartoenischen Beobachter. Braunshorn, ben Jul. Antpperbolling und Peter Ziffer. 1798 alten, und 6 neuen Styls. 8. 31 S. 3 26.

Der Name Apollonius von Beilftein, unter einer wohle geschriebenen Einleitung, worin der Berf. seine Absicht, eine Charafteristit der in Rastadt versammelten Gejandten zu licsern, und den Russen einer solchen Charafteristung zeigt, ist erdichtet. Dier ist bloß der erste kalferliche Gesandte, der Graf von Metternich, nicht ganz zu seinem Northeile char rafteristrt. Wir wollen das Urtheil des Berse, herschen, ohne an demselben Antheil zu nehmen. Der Graf v. Mete ternich, Winneburg, von kalter perschlossener Besonnenheit und seltner Gerzensgutze, zurückhaltend, mißtraussch, kalt

für Freimdichaft. Diese letten Eigenschaften geben ihm wiel Dinifterphlegma. Er ift indolent, und tennt feine andre Beisheit, als Ergebung in die Rothwendigfeit, ofine reelle gelehrte Renntniß, auffer einem bandwertemaßigen Anftriche son beutschem Staaterechte, felbft gang Fremdling in ber Schriftif und Gefchichte auswartiget Lander. , Seine Brey: gebigfeit und Großmuth, aber auch feine Berichwendung bat ihn in große Ochulden geftarget. Marte Therefe ges brauchte ihn in den Geschaften der bem Erzberzoge Maximilian zu nenschaffenben Coadjuterie, und ber Pifimtion bes Reichstammergerichts. Joseph II. hielt ibn überall nicht für brauchbar. Leopold hingegen gab ihm jur Belohnung feiner in Frantfurt gezeigten Dracht ben bamale boppelt wichs. tigen Poften eines Ministers in ben Niederlanden. Man war mit feinen Imisverichtungen dafelbit fo ungufrieben, Daß man ihn feinen Antheil ferner an ben Gefchafften des mon fieg; ale er nach Bien gurudtam. Dag man ihn jest zum Befanten auf bem Briedenscongreß gewählt hat, ift seine Rolge von bem Raltfinn bes Raifets gegen biefes Ber fchafft, welleicht und, weil er ju ben Reicheftanben gehort; Die Gater jenfeits bes Rheins bestigen. - 2m Ende bee Schrift wird bas mabre Lob bes Sien. v. Albint, ebel and traftvoll, mit wenigen Worten geladt.

Mr ben Congreß zu Rastadt; von einem Staatsmanne. (Ohne Druckort.) 1797. 8. 186 S.

Es giebt wenige Buder, in welchen mit einer so vors nehmten Mine, und in soldem anmaagenden Tone Unstum geschwähet wird, als in diesem. Der Verk. ift ein großer Gonner der kranzosischen Republik und Destreichs, so schwer es andern dunken mag, diese beyden Elgenschaften mit eins ender zu vereinigen. Singegen sind ihm England und Preußen sehr verhaßt; und es liegt nicht an ihm, wenn diese Machte nicht für die Schuld aller übrigen bußen. England konn er nicht verzeihen, daß es von jeher darauf gedacht hat seinen Handel zu erweitern, welches frenlich uicht anders geschehen konnte, als daß der Pandel andere Stage

.

Staaten barunter litt, und baf es jest bas Monopolium bes oft sund westindischen Sandels an fich geriffen hat, wels des ihm im Frieden nicht bleiben wird, und allerdinge ofine Europas großen Schadon nicht bleiben barf. Vermöge bies fer Gefinnungen foligt er nun dem Congreffe in Raftadt folgendes Friedensspftem vor. Sein oberfter Grundfat ift; (ber allgemein als mahr anerfannte) Staaten werden nur badurch ju guten Allijerten tuchtig, wenn fie fein Intereffe und teine Localitat haben, fich unter einander ju bestreiten. Bermoge diefes Grundfabes ift nun der Frieden ju Udine Chamale murben diefe Bogen gefchrieben) baburch jum große ten Meifterwerte geworden, daß der Breisgau an ben D. v. Modena abgetreten ift. Oeftreich ift daburch von den frans ibftschen Grangen entfernt, und wird tunftig ben Rachbruck feiner Macht gegen Often richten. Der Berf. vergift hier, baß die italienischen Staaten an die eisalpinische Republik grangen; daß es ihr nicht an Berlangen fehlen wird, die kander Diefer Republit, Die ihr weggenommen find, wieder, an fich ju bringen; baß Frankreich alebann biefer Republik bepfteben muß; und daß baburch ein größerer Zunder jum beständigen Rriege zwifchen Deftreich und Frantreich bleibt gefest auch, jenes vergaße den Berluft feiner Dicberlande, als die Berannaberung burch ben unbedeutenden Breisgauf geben tann. Ueberall icheint'es uns, als wenn man gine ju große Bichtigfeit barin feget, wenn man durch bergleis den kleine Dachte zwep machtige Staaten von einander trennet. Die Erfahrung lehrt, daß fie überrebet ober ges zwungen immer zu einer Parthep herübergezogen werden, und daß die größern Dachte oft um defto weniger Bebenten tragen, den Rrieg ju verlangern, wenn biefe ungludlichen Lander der Schauplat besselben sind. Destreich wurde fowerlich den Rampf im fiebenfahrigen Kriege fo lange forte gefest haben, wenn feine Erblander bas gelitten batten, mas bas vermiftete und ausgesogene Sachsen litt. Unfer Berf. will, daß fich Deftreich min aufrichtig und ernftlich mit Frante reich verbinden foll. "Da es alebann leicht seinen gevechten Anspruchen gegen Morben Dachdruck geben, und feine vertornen Provinzen wieder gewinnen tann. 6. 16. Denn "nun es burch diesen neuen bundestreuen Greund gegen bas westliche Europa gebeckt ift, wird fein Staatevere mogen bald bas Bermogen aller bitlidjen Dlachte übertreffen, und feine militarifde Starte wird durch bie Gewifibeit republis

dalitel: bie de Beldie linterhäntfungen bestänlichen Sobi Beldes hauptfiliglich besons entfient, bak geiftliche Birftes hie bour nedenen fint; ... Weinn en weniger ein Anbangen bes Bienet Bofes mote, fo wirde er es med mehr barin erblig Men, baj tham foft lautte folde Stante gemable bat, bie farf bet Belte beffetben find, fogar Deftreich fetbit, und Bos lien, welchend letrerm, alles baran gelegen fenn mußte,; bas Der Friede nicht fur Beinbe tante, fo lange ber Sties grote Abent Frantreid umb Großbuttampten Deisent. Bas fier bis Binderniffer Die bas Butereffe geoßer, und tieiner Granderin ben Weg fater funte pie auch ; buf i Dentichlande Schiffiel mehr in ben Bestneren ju Bien, Paris und Berlin gial dinem Briebenschngers, enticheben werben wird, ift mobe gemig. 34 Abftibe bei Meithis ber Frankerungen ber frank Biffiden Mepublit if der Berf: parthenilaen får biefelbe. als fle felbftif Denarioet billige fle famittich, auch dietenigen. Die fle nachtet aufgegeben hat. The strong April 2019 (1907) is a considerable for the strong of the str

Die Stimme eines Kosmodeliten an die deutsche Rate tion und an den Congres zu Rastadt, Leipzig.
1798:18ur103 G. 10 201

id bid and the

Der Schimuseite meins es herzild gune auch sindide Genediche abnühmung ausgehrt, vorreestich, undertieden Berstande und Derzen ausgehrte Arrichten heinen Sobe sagen tone sein, das ist auch alles, was wir zu seinem Lobe sagen köne men. Denn übrigens hat er wenig Dossnung, auf die Nastion und ihre Repräsentanten auf dem Briedenscongresse zu seine wirt, das Jazzpigse was er sagt, woder mit dem Geiste der Zeit übereintligint, noch seit in Erwägung gezogen wers den wirt, da ein ganz anderes Imeresse die Gemücker erssstüllet. Auch ist es in der That nicht so gestat, das ze großem Sinder. Auch ist es in der That nicht so gestat, das ze großem Sinder. Auch ist es in der That nicht so gestat, das ze großem Sinder machen könne. Nach einer Anrede an die Fürsten, weistsehreitenburg genöhmen die Fürsten, des sinder Genöhmen zu dem sehr geben die endigen, und von ihren kirchlichen Explicanen zu dem sehr sehr Ehrstenburg zurächtenburg zurächtenburg die Russellätzte, hellbem sabe Wähnner unser dem Lachelisten find, die einzu betrachte

den Shelle ber Aubern ibeer Stirde ber Elauben nerfigent meint, co fen aus mit ber Dieparchie, und es fet in bar That ichen chen in gut, als menn tein Dopft und fein Dopfte thum mehr eriftire. Daber fen es lett Beit, baft: Dentide land andern Blationen mit einer Religionenvereinigung pore ginge, indem eine Berjammlung aufgeflarter, billiger, acte driftlider Geiftlichen aus allen Parthenen balb Mittel und Bege jur gegenscitigen Annaherung finden murbe. Benige fens ware es bie Officht ber Butheraner und Reformirten. fe Trennang, Die fest bod nut auf einigen unbedeutenben. Mital fagenden Sarmiichteiten berufe, ju endigen. Er läßt nun eine Art einer Meberficht ber deutschen Gefchichte; bie bit auf die Korm deffelben und ber Entftebung der geutlichen fürfienthamer, folgen, beren feblerhafte Bermaltung er fo bifdreibt, wie man fie gembonlich liefet. Mit gleichem Tag hel rebet er mon bem Sibitern, und ichlieft aus bem Unmerthe pon hepben auf bas Rocht und die Bufmanis, fie aufzubeben. Da nun maleich: mit der Bertreibung des Papites von Rain hie Wahricheinficheit ber Aufbehung begi Danitthums bastt: freuet er fich der ellgemeinen Colerans, Gilanbens . und Bewiffenstrepheie, die nun herrichen wied. Dazu, wertangs # von den Staaten, unbedjugte Beefifrapheit. Die allenthale hen sue, und abgrall nicht bedeutend bose wirker tonne Bebr eifrig empfichlt er, wernige biefer Gewiftensfrenbeit. pin andres untquartiffes Bolt, Die Juben, einer beffen Be bandlung. Man ihnen gebet er auf bie Beidaffenbeit ber bente foen Inhuftrie über, Die er mehr befordert haben will; abet has folche Poriciliage thut, wher weiche die Lameralistes pohl die Kapfe schütteln machten, jo wie Manner, die den Rauf der Welt und die Lage den Dinge tennen, ju feinem sanjen Buche. Moch eifere er gegen ben Lurus, gegen bie Sahlenlotterien und gegen die berutnziehenden Bettier jund Bagabanden , und wunfchet auf ben lettern Blattern, bas die Poftmagen, mochten überall bebedt fenn; daß ber Cicha tienbau mochte beidrante werben "meil die Bollenfabritane pu teine Arbeiter jerbalten tonnten, und fchlagt bie fonber here Finanzaperation por, bag bie Fürftere Beld amfleiben. und es jut afferten guten Anftalten, die fich hinlanglich von ginfeten, 1. 3. ju Anlegung von Chauffeen, verwenden midten, hamit ber Bingfuß wieder auf. 5. D. E. frimmen wider! Er embiet wie beim hillisen Lobe bes ichiern Africa von Preufen, uif Gegenemunichen int ihn? Der Cofffrest zu Raftabe tomme ber beine Buche nicht, vor; anch feben wie fiche, was für einen Antheil er an allem bein haben bonnte, was burin gefage wiss.

Pewinn und Werluft ben ber Raftabter Friedensbafis. Rebst Borfchlagen zu einem Entschäbigungesi plane und zu einer verbefferten Reichsverfustungs April. 1798. 8. 122 S. 8 M.

.. Diese Schriff iff west inehe werth ; ils bie berden vorhebgehenben. Ste gerfallt, wie ber Sitef befagt, swen Theile. Der etfte, bie Ochabung bet Berfuftes, if adle Atelf und Genanigfeit ausgearbeitet. Ble bie inbivit muelle Wichtigteit bes Eingaben betriffe: fo ift Diet. micht tif Beinde, bariber ein entfchetbenbes Urtheil gir fallen, ba es that, ber einer weiten Emfernung von ben Miringegenbeig am ben baju nothigen: fpeeleffen Reinnthiffen feffe: Der 18 Sprochien einen bropfathen Berluft, namlich Berluft an Band und Boliten, an Einfünften, und an Rriegemacht. Beben anterfucht er, und giebt ibn un, nach feinen einzelnen Theis Bin. Bin Abficht bes Berluffes an Land und Ceuten macht et Derechnung von ber Greafgroße und ber Menfchengaff poet einzelnen Lanbes , beffen Aberetung bie Frangofen verb Jangten, auch ber fleinften, fo weit nian Renntniff-bavon at, 3. 3. bie fleinen Graffchaften und Beerfchaften ant Sthein und in Weftphalen. Blad biefer Aufrechnung murbe Deusschland eine Acentfläche von 1209 Q. Meilen, 3,715,000 Einwohner verlieren. Er hat feiner Berechniting bielenige hingagefäge, welche ber franzöfliche Wolferepräfene dant Anberjot 1795 auf Befehl feiner Regierung aufnahmi. Dad betfeiben betrug ber Berinft an Lande fine 11224 gene wendische Q. DR., und an Leinten 3,319,000 Gerfen. bem Befuft an Cimfunften unterfcheibet ber Berf. amifchen Den Einenfren bes Meiche und ber Grande, und fing bingm : se feb falfch, wenn man die fabrlichen Gintante ber Statt ibe, the verloren gehen, Aufanimenrechnete, und die fie Bes ituntifbes Reicher abittater Das Meich hatte famtich aus infell Congress Stine andre Eilengebiete , bis die Mariemeratie

er, und bie Romermonate. Diefes ift, bie Borte, Reiche: einkunfte, im strengsten Sinne genommen, wahr. Allein, bas Reich bestehet aus den Standen, und der einzelne Bert fuft berfelben an Einnahme wirte nicht allein anmittelbar, fondern auch mittelbar ichablich auf baffelbe, weil fie baburd auffer Stand gefetet werben, mehr für bas Reith'in thun. als ibre Reichenflicht erforbert. Go fochten Bannover und Beffen im Anfange Diefes Rrieges mit einer writ ftarters Armee gegen die Frangofen, welches, wo es gleich ous Prie vat: Bewegungegrunden gefcab, gleichwohl bem gangen Reiche ju gut gefommen ware. Gehörten aber Dannover und Deffencaffel ju ben Stanben, die burch bie Abtretung ber Lander einbuften: fo waren fie tunftig nicht im Stander folche Krafte aufjumenben. In bem jegigen Kriege batte Diefes unter andern Umftanben von ber Pfals gelten tonnen, Der Bertuft ber Stande fann alfo allerbings mobl in Redn nung gebracht werbeit, wenn man vom Berluft des Reichs wricht. Der Berf. berechnet ben Berluft ber unmittelbaren Reichseinkunfte un Romermonaten ju 6908 fl., und an Rammergielern ju 5250 Richfr. In Abficht ber Kriegsmacht gilt obige Bemertung ebenfalls von ber Pfalz. Der Berf. berechnet den Bertuft, ben die eigentliche Reichsarmee burch die Aberetung der Länder leiden wurde, zu 4314 Mann. Er bemerkt aber sehr richtig, daß dieses ben weitem nicht ein fo wichtiger Berluft fen, ale bag bie bemben Feftungen, Luxemburg und Maing, in frangbiliche Banbe fallen, (und Chrenbreitstein geschleift wirb,) und baburch alle Bertheibis aung von ber Befifeite aufhort, fo bag zwifden Daing und Bremen, oder Samburg, Magdeburg, Dresben und Prag. tein fefter Ort ift, ber im Stande mare, eine maßige Armet auf:, ober eine Belagerung auszuhalten. Bas ben Get winn betrifft, ben Deutschland burd ben Raftabter Frieben erhalten tonnte : fo findet ber Berf. feinen andern, als bas es durch den Schaden flug werden, fich enger und fester jub iommenfeten, und durch biefe genaurre Bereinigung fic ittehrere Starte geben tann. Die Erfullung bicfes from men Wunfches ware freplich fein einziges Bulfemittel, nicht nur gegen feben auswartigen Reind, fondern auch um tanf giggu vermeiben, bag es Deftreich nicht zwänge, feine Soule friege ju Reichstriegen ju machen. Dit vollem Rechte wir berpricht ber Berf. ber Behauptung, daß ber Rhein Deutsche fand eine fichere Erange gibe, and mad er dariber fagt, if

durcheibacht and nichtig. Micht minber, maffen wir bieles von feinem Entichadigungefpfteme fagen; aber wir wurden ju weltlaufig in ber Anzeige diefer Schrift werden, wenn Dir es aus einander feben wollten. Unferm Bedunten nach erdiente er die Aufmerkfamteit berjenigen, die, wenn ber bon neuem ausgebrochene Krieg nicht eine totale Berandet tung in der Lage der Dinge bervorbringt, bestimmt find, Diefes graufige Gelchafft ju ordnen. Bu den hervorstechende ften Bemerkungen in bemfelben, die fich aber freplich teine Interftugung verfprechen durfen, geboren S. 74, daß die Stande, welche verlieren', ja das Reich felbft, für ihren Berluft Entschäbigung von den eigentlichen Urhebern des Ariegs, benen bas Reich nothgebrungen folgen mußte; ober pan benen fordern mußte, die durch ihr politisches Berhalten lm Laufe des Kriegs (boch aber auch wohl nothgedrungen, menn namlich bie Endigung und Berbefferung einer unweie fen Sandlung, bringend ift, ) ben unglicelichen Ausgang effelben veruvfacht haben, da man im Gegentheit den ichulde loseften Theil, bas Reich, bufen laffen will, wetl es bas fowachite ift. Ferner, daß Trier am wenigsten Schadlose faltung verdient, ba man ihm die Schuld, daß biefer unis ificitiche Rrieg entftand, hauptfachlich mit benmeffen muß. In ber gangen Schrift berricht Berftand und Ginficht; fie ft mit Maßigung geschrieben, und bin und wieder giebt ein einer Spott ibr Leben und Geift. Bas er am Ende jur Berbefferung der Reichsarmee fagt, bat viel Bedenkliches, bafonbere ber Borfchlag, Deftreich und Preufen ben Schus non Deutschland allein ju übertragen. Es ift zwar ausges macht, daß die groffern Stande, Sachsen, Pfalgbaiern, Dannover, Geffen, Wartemberg, nie barin willigen wurden, Beschähe es aber: so wurde es bald um die Unabhängigkeit Der beutschen Stande geschehen fenn. Der Berf., Der S. 337 eine fo treffenbe Stelle bes Thucydibes anfuhrt, wirb Ach erinnern, welches bas Schicfal ber athenienfifden Ale kirten mar, als man bie Einrichtung traf, bag fie ben Aiber Menfern Reluitionsgelder gaben, anftatt der Truppen, welf de die Allierten ihnen in Natura batten ftellen follen.

Lettres d'un Voyageur, ecrites de Rassadt a soit Oncle a Wolmerstaedt. Imier Cahier. Offen. 20 bech for Main 18708 . 5 50. PP:Hi

Ein Reisender, ber einen Umweg macht, um zu Rat fabt ben Friedenscongreß ju sehen, und Aber bas, was er bort hort und fleht, feinem Ontel seine Meinung schreibt, bat nicht die Absicht, eine gelehrte und stefeindringende Untersuchung anzustellen. Was wir also hier lesen, ift siemlich berflächlich. Da indeffen der Schriftfteller auch ohne Dra tenfion fcreibt, und nichts Uebertriebenes poer Abgefcmaces tes fagt: fo haben wir biefe Blatter mit wenigerm Ucbere beuß gelefent, als Dir 2 und 3. Der erfte Brief handelt tur; und allgemein von bem Personate ber Gefanbten in Raftadt, von ben Unnehmlichtetten ber Damen, bie fle bee gleiten, und den dortigen Luftbarteiten. 3m'aten unter? fucht er bie Frage: bb die Ausbehnung ber Grangen bis an ben Rhein fur die Republik vortheilhaft fen, und verneint fie aus Grunden, die leicht widertegt werben konnen. Richt tiger widerfpricht er im gten Br. ber Behauptung: baf bie Abeingrange ein vorzügliches Bulfsmittel fen, ben Brieben unter benden Dationen ju erhalten. 3m'ifen Briefe fange die Untersuchung über die Ratur ber Entichabigungen ber Stanbe, bie ihre Lanber verlieren, und wer fle forbern ton ne, an. Wenn der Berf. hier gleichfalls Erfas für das Sans Raffau Dranien wegen feines Berluftes in den vereinigten Micberlanden fordert: fo wurde es wohl fdwer fenn, gu fas gen, mit welchem Rechte man es von dem Reiche verlangen, tonne, diefen Berluft ju erfeten.

Der Congreff in Raftabt vor bem Richterftuble ber Bernunft. 1799. 8. 199 🖏

Ein Mann, ber sein Urtheil für den Ausspruch Des Richterfiuhls det Bernunft erklart, erregt für daffelbe eine Erwartung, die schwer zu befriedigen ift. Rec. gehört nicht ju benjenigen, die ein Buch verdammen, weil es anonymisch; geschrieben ift, wordber fich der Berf. beschwert. Demy Greunde der Bahrheit ist nur in soferne an dem Mamen et nes Berfassers gelegen, daß er sich freuet, wenn sie von eie, mem Manne gefagt with, der Ansehen im Publikum hat. Auch spricht Rec. nicht über Bucher ab, ohne die Grunde, seines Lobes und Tavels hingugufügen, und baburch bas Dublis.

Dublitum jum letten Richter zwifden ihm und bem Bere faffer ju machen. So wird er auch über bas vor ihm lier gende fein Urtheil, daß in demfelben unter vielem Spreu manche Baigentbrner angutreffen find, nicht ohne Beweife lassen. Die Dedication an den Großsultan ist nicht ohne Bib; da aber das Buch felbst im gang ernsthaften Tone gefdrieben ift: fo icheint diefer Ochers hier nicht gang ant rechten Orte ju fteben. Den Tadel der bepoen barin beute theilten Schriftfieller finden wir gang recht; et hatte abet porgetragen werben tonnen, phue die eingemijdten Derfont lichteiten gegen den Brn. v. 21. Das Buch Lelbst bat fol genden Inhalt: i) Charatteriftrung ber febigen Deutschen in volitischer hinficht. Beun er G. 3 meint, Die Deutschen hatten vor der frangofischen Revolution gar teinen politischen Character gehabt: so widerlegen ihn Wosers, Wosers 11. 4. Schriften, und bie nordameritanische Revolution gab des Deutschen überall Sinn für politische Unterfichungen. Deit ber frangofischen Revolution, fagt ber Berf., find men politische Parthepen entstanden, die eine, bie ihren Ruben und die Erhaltung ihrer Privilegien dem Rechte von glebt; bie andre, bie bas Recht von dem Rugen unterfchete bet, und biefen jenem nachsebet. Diese Parthepen feinden fic an, und verfolgen fich mit blutigem Baffe." Es beißt, Diefe zwepte Parther beleidigen, wenn man fie beschuldigt. de haffe und verfolge. Das mag zwar wohl von einigen Anbangern ber frangofifchen Parthen gefcheben, und wurde unftreitig noch mehr ber gall fenn, wenn fie mehr Gewalterhielten. Das find aber nicht-biejenigen, die das Recht ibe rem Musen nachleben; fondern diejenigen, die boffen, baß eine Mevotution Mache und Reichthum in ihre Sande brinegen foll; folglich ihren Dugen bem Rechte vorziehen. Das was ber Berf. S. 25 von ben Befinnungen bes Landmanns fact, ift in vielen Gegenden nur gar ju mahr. Der harte Label unfrer Zeitungen ift ju allgemein; bie beffern verdice. nen ihn nicht in bem Brade. Gehr arg geht der Bf. G. 30; mit ben Rauffeuten und mit altern gelehrten Dannern um. bie er durchaus fur Ariftofragen und fur Menfchen ertiart, die nicht gebeffert fenn wollen. hingegen find bie jungern Belehrten besto wurdigere Manner. "Da fie Rraft und Energie in fich finden, fagt er S. 35, da ihre Liebe jum Buten, und ihre hoffnungen jur Berbolltommnung ber Menfoch noch nicht ber Eigennut abgeftumpft, soder gar

jerfibrt fat; ba noch nicht feelenlofer Egolsinus bie Thatie feiten gelahme bat; ba bie großen Thaten, die uns unfer Beitalter aufftellt, ihr herz begeiffern; und da ihnen bie Schandthaten, welche baffeibe entehren, Nefen Abichen eine pragen : fo find fie großtentheile Demotraten." Es ware für die Denfchheit ju wunfchen, bag biefe Schluffolge richt ng mare; da aber die Summe ber Schandthaten in Rrante teich feit der Einführung der Demokratie bafelbft offenbar umendlich größer ift, als die Summe ebler und großer Thas ten : fo muß es mohl der Abichen far jene nicht jenn, die beit Demotraten bestimmt, fein Opftem angunehmen; fondern er muß andre Grunde dazu haben. Die Frage: woher fommt es, daß bas Wolf jest nicht alles fo gebulbig mehr erteagt, als ehemale? beantwortet bet Berf. gang richtig bedurch, baß jeder den Berth feiner eigenen Derfon mehn hat fennen frenen. Er prophezepet fchlimme Bolgen von ber Beigerung, auf biefen Gefit ber Beiten ju achten; und es ift eine traurige Wahrheit, welche er G. 66 hingufügt: Smmer hat man Berbefferfingen mit Gewalt burchfeben muffen, weit eigenfinnige (Agennubige) Menfchenpeiniger thren Bortheil bev ber alten Ginrichtung fanden." 2) Bon ben Grundfagen, Die Staaten ben ihren Unterhandlungen jum Grunde legen muffen. Diefe Grundfige mochten wohl ben feiner Unterhandlung, die nach Sieg und Berluft erfolgt, gefunden werben. Ueberall ift die Bernunft, die in diefem Abschnine auf dem Richterftuhle figet, weder eine Philofos phinn, noch hat fie Erfahrung. Alle Brundfage ber Unters bandlungen, jo lautet ihr Richterfpruch, muffen theile aus ber Tugenb, theile aus der Rechtelehre bergenommen were Die Zugend will, man foll redlich verfahren; alle Borfcblage muffen beutlich und bestimme vorgelegt werden ! man barf bie Unterhandlungen nicht in die Lange gichen, und muß frine Forberungen auf einmal und vollftundig vorwagen. Man ficht, bag biefe Tugend fich hier gang nach ben Raftabter Bedurfniffen richtet, und' fehr dennmifd wer ber mehr, noch weniger forbett, als fie borten brauchen tann. Eben fo verführt das Recht. Denn a) es verbietet febes Anerbieten einer Odadloshaltung auf Roften eines Dritten. Diefes gilt auch von ber Abtretung einer Proving ber friege führenden Rachte felbft, in welcher die Einwohner erft ihre Einwilligung jur Abgretung geben muffen, und wenn fie biefe vermeigern: fo muß die Ochabiosbaltung in Gelbe get 2. 2. D. B. XLVI. B. 1. St. le Aeft.

fdehen. b) Dan muß die wechfelfeitige Brevfeit und Beichheit babin abren, daß man fich nicht in die Bestime ming der Regierungsform bes andern Staats mifche. c) Rein Staat barf bem andern eine jabrliche Contribution auflegen. d) Alles Privatintereffe muß ben Berhandlungen amijchen Staaten fdmeigen, auch bas Privatinteteffe ber Burften. 3) Bemerkungen über die Friedensverhandlungen Die wichtigfte und sonderbarfte ift über die in Rastadt. Matur , Grangen. Der Berf. beweifet auf folgende Art, daß bie Frage barüber eine Rechtsfrage fen: Bas mit ber Erifteng eines Rechteinstitute nothwendig gusammenhangt. und bicfelbe fichert, ift Pflicht; nun thun biefes Naturgrans sen, alfo muß auch bas Recht über fie enticheiben. Wer wollte es nach diefem bunbigen Ochluffe magen, die Forbes rung der Frangofen, ihnen das linte Abeinufer absutreten. au tabeln, da fie leicht beweifen tonnen, daß es ihnen fur Die Sicherung der Eriftens ihres Rechteinftituts nothwendig, ift? Bir muffen uns freuen, daß fie diefen Beweis nicht bis an die Befer ober Elbe ausdehnen. Indeffen lagt fie boch der Verf. auch nicht fo gang fo leicht jum Befis toms Denn wenn nun die Rebe von der mirflichen Abtres tung diefes Ufers ift: fo beweifet er aus phiger Regel des Redits, daß die Reichsbeputotion nicht bas Recht hatte, die jenfeitigen Rheinlander abantreten; fondern nur allein ihre Einwilligung bagu geben fonnte, daß die Einwohner diefer Lander gefragt murden, ob fie fich Frantreich wollten einvere leiben laffen? Da es ihm wohl aufs Deig gefallen fenn mag. ob die Brangofen auf diefe Art auch ju bem Befis des Landes gelangen wurden, und er es ihnen gleichwohl gerne gonnen mögte: so laßt er vorher alle Adliche, Beistliche, Beamten, und alle, bie auf bas Bolt einen Ginfluß haben, aus bem Lande jagen, ehe die Stimmung vorgenommen wird; ein Richterspruch ber Bernunft, ber bem man mit Dube bas Lachen unterbrudt: Er ftimme ben Grangofen ben, bag alle Able am Rheine unterbruckt werden mußten; will aber mee ber, baf die abgetretenen lander die Schulben übernehmen, noch daß Chrenbreitstein und Rafel follten abgetreten ober geschleifet werden. Daß die Frangofen gebrohet haben, ihre Brundfage ju verbreiten, ertlart er far eine unmbebige Cas de. Denn fie find, nach &. 16% bie Grundfage ber Bere nunft, und fo mahr ein Gott eriftirt, fo milfen diefe Grunds fabe einmal herrichend werben." Der Berf. verwirft bie Grav.

Seularifteingen. Die Bemertung ift baben nicht anger geindet, bag bie fewleristren Lander nicht viel au innerem i Bobistande und Aufflärung gewinnen werden, wenn man' sie tamblifden Fürsten gabe.

8,

Deutschland und Polen. Eine politische Parallele jur nabern Erforschung bes Schickfals von Deutschland seit ber Revolution in Frankreich. Deutschland, 1797. 12 96.

Bir filgen biefes verftanbig und mit guten Einfichten Mibriebene Buch ben, Werten über ben Raftabter Frieden, ber Achniichteit feines Inhalts wegen, ben, ungeachtet es ewas früher und noch mahrend bes Kriegs geschrieben ift. Bein natürlicher, ungefünstelter und beutlicher Bortrag macht es geschiedt, einem jeden die Augen über bas Berfahe ten derjenigen gu öffnen, die und ihre eigeninftigen, obes mnigftene ihre individuellen, Absichten immer ale ben Boes theil bes Baterlandes barftellen. Die Parallele zwifchen Druffbland und Polen geht freplich nicht viel weiter, als bis eine fehlerhafte Regierungsverfaffung das Werberbeit des einen fcon herbengeführt hat, und bem andern den Une tagang drohet; und daß die Gelbstflichtigfeit der Großen boder Reiche, die dann wieder andre in die Rothwendigkeit fetet, die Vortheile des Gangen einem individucilen Intere effe aufzuopfern, Die Saupturfache Diefes Berberbens ift. Ein gehler des Buchs ift, daß ber Berf. bftere in Biedere bolungen verfällt, bie, ben einer etwas trockenen, ben Lefet ticht febr aufmunternben Schreibart, meiefach unangenehm werben. Die eigentliche Absicht bes Buchs gebet babin. bujuthun, daß Deutschland feine Conftitution verandern miffe, wenn es feine Erifteng behaupten will. . hier ift fein forcieller Inhalt: i) Deutschland und Polen waren vore mis bie größen und mächtigften Staaten in Europa. Wie wirden diefen Abschnitt, der nur das gang Bekannte enthalt, besen Kenneniß man ben jebem voranssehet, der eine Sorift, wie Diefe ift, lefen will, auf ein Paar Beiten ges bracht haben. Auch haben fich bin und wieder tleine Behlet tingeschlichen. So tante man wohl nicht, wie 6.7 ges

fdeben. b) Dan muß bie wechfelfeitige Breufeit und Bkichheit babin ehren, daß man fich nicht in die Bestimeming ber Regierungsform bes andern Staats mifche. e) Lein Staat barf bem andern eine jabrliche Contribution auffegen. d) Alles Privatintereffe muß ben Berbandlungen amifchen Staaten ichweigen, auch bas Privatinteteffe ber Burften. 3) Bemerkungen über die Friedensverhandlungen Die wichtigfte und sonderbarfte ift über Die in Raftadt. Matur : Grangen. Der Berf. beweifet auf folgende Art, daß bie Frage barüber eine Rechtsfrage fen: Bas mit ber Eriftent eines Rechteinstituts nothwendig gusammenhangt. und bicfelbe fichert, ift Pflicht; nun thun biefes Raturgrans gen, alfo muß auch bas Recht über fie entscheiben. Wer wollte es nach diesem bunbigen Ochluffe magen, die Fordes rung ber Frangofen, ihnen das linte Rheinufer abgutreten, au tabeln, ba fie leicht beweifen tonnen, bag es ihnen für Die Sicherung der Eriftens ihres Rechteinflituts nothwendig, ift? Bir muffen uns freuen, daß fie diefen Beweis nicht bis an die Wefer oder Elbe ausdehnen. Indeffen lagt fie boch ber Berf. auch nicht fo gang fo leicht jum Befis tonte Denn wenn nun die Rebe von der mirtlichen Abtres tung diefes Ufers ift: fo beweifet er aus phiger Regel bes Rechts, daß die Reichsbeputation nicht bas Recht hatte, die jenseitigen Rheinlander abantreten; fondern nur allein ihre Einwilligung bagu geben fonnte, baß bie Einwohner diefer Lander gefragt murden, ob fie fich Frantreich wollten einvers leiben laffen? Da es ihm wohl aufe Derg gefallen fenn mag. ob die Frangofen auf diefe Art auch ju bem Befit bes Landes gelangen wurden, und er es ihnen gleichwohl gerne gonnen endate: fo lagt er vorher alle Abliche, Geistliche, Beamten, und alle, Die auf bas Bolt einen Ginfuß haben, aus dene Lande jagen, ebe die Stimmung vorgenommen wird; ein Richterspruch der Bernunft, ber bem man mit Dube bas Laden unterbrudt: Er ftimme ben Grangofen ben, bas alle Bolle am Rheine unterbruckt werden mußten; will aber mee bet, baß die abgetvetenen Lander die Schulben übernehmen, noch daß Chrenbreitstein und Raftet follten abgetreten aber geschleifet werden. Daß die Frantofen gebrohet haben, ihre Srundfage gu verbreiten, ertiart er for eine umbebige Cae , he. Denn fie find, nach &. 16% bie Grundfabe ber Bere munft, und fo mahr ein Gott eriftitt, fo muffen biefe Grunds fabe einmel herrichend werden." Der Werf, verwirft bie

Becularifirungen. Die Bemertung ift baben nicht anger grundet, daß die fewlärtstren Lander nicht viel an innerem i Bohlstande und Aufflärung gewinnen werden, wenn mansie tatholischen Fürsten gabe.

8,

Deutschland und Polen. Eine politische Parallele gur nabern Erforschung bes Schickals von Deutschland feit der Revolution in Frankreich. Deutschland. 1797. 12 96.

Bir filgen biefes verftanbig und mit guten Einfichten geffbriebene Buch ben, Werten über ben Raftabter Frieden. Der Aebnlichkeit feines Inhalts wegen, ben, ungeachtet es etwas früher und noch während des Kriegs geschrieben ift. Bein natürlicher, ungefünftelter und beutlicher Bortrag macht es geschielt, einem jeden die Augen über das Berfahe ren derjentgen gu offnen, bie und thre eigennubigen, oben meniaftens ihre individuellen, Abfichten immer als ben Bors theil Des Baterlandes barftellen. Die Parallele zwifchen Deutschland und Polen geht freplich nicht viel mefter, als baß eine fehlerhafte Regierungsverfaffung bas Berberbeit des einen fcon herbengeführt bat, und bem andern den Une tergang brobet; und daß bie Selbfifichtigfeit ber Großen bender Reiche, die dann wieder andre in die Rothwendigkeis febet, Die Bortheile des Gangen einem inbividucllen Inters effe aufguopfern, die Saupturfache diefes Berberbens ift. Ein Rebier Des Buche ift, daß ber Berf. bftere in Biebere bolungen verfällt, bie, ben einer etwas trockenen, ben Lefet nicht febr aufmunternben Schreibart, zwiefach unangenehm werben. Die eigentliche Absicht bes Buchs gehet babin, derguthun, bag Deutschland feine Conftitution verandern muffe, wenn es feine Erifteng behaupten will. hier ift feint specieller Inhalt: i) Deutschland und Polen waren vore mals die großeen und machtigften Staaten in Europa. Bie warden diefen Abichnitt, der nur bas gang Befannte enthalt, beffen Renntnif man ben jedem voraussehet, ber eine Schrift, wie biefe ift, lefen will, auf ein Paar Beiten ger bracht haben. Auch haben fich bin und wieder fleine Behlet eingeschlichen. Go tante man wohl nicht, wie 6.7 ger

flicht, fagen, baf Polen, und noch weniger, baf Ungant mit. Deutschland einen Staatenverein ausgemacht batten. Bas erfte bezahlte ben beutschen Konigen eine Zeitlang einen Tribut, der faft immer erft mit dent Schwerdte abgeholl werden mußte. Bie furg und unbedeutend die Anerten nung ber beutschen Oberherrschaft in Ungarn umer R. Deter war, ift befannt. Die R. M. Reapel und Sicilien habet niemals ju Deutschiand gehört, wie S. 7 behauptet wird wenn fle auch gleich eine Zeitlang mit Deutschland einerlei Der Berf. icheint felbft ju fublen, bal Dberhaupt hatten. er ju viel gesagt habe; denn er fugt G. 9 bingu: "Uebe manche Bolter mar die beutsche Oberherrschaft mur turgbau ernd und fcwach. Raum daß fich bie Beichen berfelben fu Die Geschichte mit Gewißheit auffaffen ließen." 2) Durt Beranderung der Conftitution, die aus einem Erbreiche et Bahlreich gewarben ift, legen Deutschland und Polen be Grund zu ihrem Falle. Das bier Gefagte ift auch an ober Cachico, als daß es ununterrichteten Lefern deutlich mache tonnte, wie Deutschland und Polen Bablreiche murber Eine genauere Auseinandersebung, wie in Deutschland d Berritorialhoheit ber Statthalter und Großen ihren Urfprat nahm, und anwuchs, und was es in Volen für eine Wi Zung hatte, daß dafelbst tein Tiersetat entstand, ware bi am rechten Orte gewesen, wenn es namlich Aberall far rat fam gehalten murbe, bavon fo ausführlich ju handeln. De gut ift aber, mas ber Berf. von C. 38 an von ben Bolg Diefer Entstehung der Territorialhoheit in Deutschland fag burch welche es endlich dahin gefommen ift, daß gfeithe Die großen Staaten in Deutschland mit auswartigen R den eine gemeinschaftliche Regierung und bamit ein geme Schaftliches feft vereinigtes Intereffe erhalten haben, Die 29 tung bes Merus mit bem Reiche; welcher nur eine fcwad phaleich dauernde und constitutionelle Allians frubfte. der That gang vernichtet ift, fo daß es, um der Berbindu mit bem Reiche gang ein Ende ju machen, nur einer Ert rung ber Regierung bedürfen murbe." -- - Dier fleinern Stande, bie wegen Abgang einer hinlanglid Dacht fich auffer Stand fuhlen, ihre Landeshohete in ih gangen gulle auszuchben, feben fich genothigt, fo oft Schwache Reichsregierung, burch frembe Gulfe unterfal ibren Entichließungen und Forderungen Rachbruck ju ge weiß, nicht felten eine wirtliche Oberherrschaft anguerl

nen." C. 41. " Dreifffland ift fest ein Staatenbund, in welchem Oberherrichaft und Subordination fehlen." 6. 43. Eben fo mabr ift, was aber die Unmöglichteit bemertet wies, daß in benben Reichen Die neuern Finang : und Militarfoftes me batten eingeführt werden tonnen. Bum volligen Bets berben für Deutschland und Polen bilbete fich neben ihnen pur Zeit ihrer Schwache eine gefahrliche Nachbarichaft. Frankreich namlich, in hinficht Deutschlands, Rufland in hinficht Polens. Deutschlands Anschluß an Deftreils hat feine endliche Auflofung aufgehalten. (Aber fie auch theilweife herbengeführt.) Polen batte bie feinige aufhale ten tonnen, wenn es fich ben Zeiten an Preußen angeschlofe fen batte. Diefe Krone bat aber auch ein großes, ja ein zwiefaches Intereffe, die deutsche Reicheverfassung aufrecht gu erhalten, und besonders fie gegen Deftreiche Unterdude dung ju fchiten. (Eine fehr mabre Bemertung, bie uns die Bertheibiger von Deftreiche Uebermache nur gar ju gerne aus den Augen ruden möchten.) 4) Rann Deutschland ben feiner gegenwärtigen Lage hoffen, feine politifche Eriftens lange ju erhalten ? und wird die deutsche Ration, wenn es das Schicfal von Polen erfahren follte, daben gewinnen ober verlieren? Der meftliche Theil Deutschlande, ber in hundert tieine Staaten gerftudelt ift, ift fcmacher, als Por len war, und wurde fich gegen geobere Dachte noch weviger vertheibigen tonnen, als biefes. Daß bep einer Theilung eines fo fdwachen Landes Uebereinstimmung großer Machte eine mogliche politische Ericheinung fen, lehrt Polens Bent Deftreich und Brankreich haben ein Intereffe, bis beutiche Reichsverfassung in biefen Gegenden aufrecht ju er halten, fo lange ihre Privatabfichten nicht bas Gegenthell verlangen. Begunftigt bas Rriegsglud bie Baffen eines ber tampfenben Theile befonders; fo entftehet eine große Wen anderung dafelbit, und Deftreich regiert biefe Lander entwedet fünftig weit weniger befdrantt, ober Frankreich erschüttert bafelbit : Deutschlande Berfaffung von Grunde aus. Irgend eine große Beranderung bafeibft ift mabnicheinlich. Deutsche fand hat aber, wenn es ben feiner fchwachen Confitution verharret, nicht nur in Beften von Frantreid, fonbern auch mit ber Zeit in Often von Rufland ju farcheen. Die Ges breden ber Reicheverfaffung tonnen nicht anbere werbeffert werben, als wenn Deutschlande Eriftent gang aufhert. Des Berf. gebe mehrere einzelne Duntte burch, um ju zeigen,

**173**)

uple viel'bie fleinen Linder ben Aufthaus, ihrer jedigen Denfaffing gewinnen. Ogin Blid fit baben burchaus affein auf Das westliche und fübliche Deutschland, nie guf bas norbitche gerichtet, bas frenlich auch nicht fo gang fleine Staaten belle Bet. Die oberften Reichsgerichte, Die Reichsvoft, ber Reichse tag, und das Reichsoberhaupt fielen ben Aufhebung der fleinen Staaten von felbft weg. "Unftatt auf ben Sarten Deutiche land ju finden, wurde man bann Dreugen, Deftreid: Sachlen. Braunfdweig, Pfaljbaiern, Deffen und Buttenberg erblis den. Ohne in einer politischen Werbindung ju fieben, wurde bie beutiche Nation, wie einft bie gelechische, allein burch Bemeinschaft der Abstammung, Sitten und Sprache vereis inigt bleiben, und eben fo burd Literatur und Runft auf Burnpa mirten." S. 104; Der Berf, begweifelt nicht, baß Die Bemohner ber Lander, deren Berfaffung aufgehoben werben foll, an Sicherheit, Rube, Wohlkand und Gultug gewinnen wurden; fcaber aber in der That das Opfer, das et van den Regenten biefer Lander forbert, que diefens Stande eines Regenten in ben Stand eines unterworfenen Particuliers zu treten, zu geringe: so wie auch die militarie - the Conftriptions : und Cantonsperfaffung nicht fo wenig brudend ift, als er fle vorftellet. Bas aber die beffern ober folechtern Finangumftanbe in größern ober Heinern Stage ten betriffer fo tommt es mohl allein auf gute ober folechte Wirthfchaft ber Regierung an. 5) Borfchtige, wie die minbetrutchtigen Stanbe in Schwaben, Franten und ang Miffin bund einen freywilligen Goritt, Die Ingenveniengen einer Theilung Deutschlands entweder verhiten, ober boch wermindern tonnen. Die Auflosung bes gegenwartigen Boftems des westlichen Deutschlandes, fcnell aber allmabe Hg, ift unvermeiblich. Um einer unwillführlichen Berbing Dung auszuweichen, ift tein anderes Mittel ba, als cine Bereinigung der fett getheilten Arafte ju ciner großen, innig perbundenen Macht, Diejes tann entweder gefcheben burd eine mertliche Wermehrung ber Gemalt bes Reichspherhaupts. pber burch Bereinigung ber Lanber in Schwaben, Franten und am Rhein ju einem graßen Rreisbundes ober burch Renwillige Ergebung ber minbermachtigen Ochnbe an bis großen Stande, Wir tonnen bem Derf, in Aufgablung ber Swinde, marmy er fich für biefes lette ertiart, nicht nochs folgen; ungeachtet mir gerne basjenige, was er G. 145 f. von der Simbespflickt und der billigen Beldräufung berfelt

Sen, burch ble Pfischen eines jeden Bundesgenoffen gegen fich felbst, so treffend, ats für unfre jehigen Zeiten unterrichtend, sagt. Wan worde von Preußen und dem nörblig wen Deutschlande weniger falsche Urtheile fällen, wenn man biefes in gehörige Bedodgung zöge,

9,

Kritik des Jahres 1797. Ein Talchenbush für 1798. Altone, bey Hammerich. kl. 8. 348 S. 1988. 4 28.

Auch dieses Buch ist mit durch den Rastader Congress Jervorgebrucht. Es enthält Betrachtungen über verschiedes ne Begebenheiten, und untersuchungswürdige Ergenstände der Zeit; kein zusammenhängendes Wert, sondern eine Sammlung poetischer und prosatischer Aussäus, einige von großem, kein einziger von ganz schlechtem Werthe, wenn namlich gesunder Menschenverstand, und richtiges Gesühlt vom Rechten und Guten Gedanken Werth giebt, die oft som Rechten und Guten Gedanken Werth giebt, die oft sonie Rechten Auswahd von Mahe und Anstrengung hingter worfen sith. Die in Rr." L den Ansang machenden Ged Beiser der Gesist der Beit; und; der tieste Schwerz des Weisen; enthalten starte Inge in einer eblen Sprache unt metkvilchen harmonischen Kersisscation. Sier ist der Ansang less ersten;

Es fährt ein neuer Seift baherz Und alte Teften wanten Benn hauche der Gedanken. Noch ist die Lust von Rebeln ichwer's Bald jage sie rasch sein Zügel. Lum Sie der sieben hügel.

Das Bott erfieht mit Lingefilm? Doch Millionen schauen, Die Flucht ber Nacht mit Granen. Ein schabenfrohes Ungethum! Bo heißt bes Lichtes Rächer Dum Schudchling und Berbrecher. Sehr viele horbe Anbeheiten feben in: IL Ginft eine Cabiers für einen Reprafentanten auf bem Congresse Bastact. Es ift nur gar zu sehr zu fürchten, baß es von bit sem und von vielem andern, bas in dieser Zeit geschrieba ift, nach bem Ausspruche des Diebers heißen wird:

Quis leget hace? Nemo.

Und baf bie britte Alternative, bie ber Berf. G. 17. auf fahlt: Es bleibt benm Alten; eintrifft. "Der oble ben iche Reichepolin wird, wie er bafelbit fagt, auch nach Al fonderung ber Theile jenfeits des Rheins fortlepen, mi ein Banges. Die alte Gleichgultigkeit tehrt auf ben Gi pha jurud mit ihrer Apfe, ber Gelbftfucht, welche bei Gemeingeift, als ware es eine Fledermaus, von ihrer @ bieterinn abzuwehren weiß." Uebertrieben find die Bod rungen, die ber Berf. S. 25. an bie Aflieften macht, Bangen nicht; aber jo weit find unfre Zeiten nicht forte rudt, daß wir hoffen tonnten. De murben erfallt werben Bir wollen gufrieden feyn, wenn fie bas thun, "was fcon ift;" wenn fie ihre Macht nicht misbrauchen, - und bat "mas fchoner, edler, gerechter ift, fremmilige Befchrantun biefer Dacht ;" von einer folgenden Beit, von einer umed maßigern Ergiebung, Die ibnen tanftig gegeben wirb, ob bie fle fich felbft geben , ertvauen, Bir haben gleichmo ein foldes ebles Benfpiel einer frempilligen Befchrantu ber Dacht, in bes Berjoge von Braunichweig Entiegus bes Rechtes, bie Rammergiter ohne Einwilligung b Stande mit Schulden ju befasten. : Buonaparte ift des Bi Beld; er labt ifn III.) in einem Giebichte, und in Bu napartens Charafter, fcmarmerifd, und daher wird ni jedermann in diefes hohe Lob, einftimmen. Daß ...! Frangofische Demotratie durch Diefen ihren größten Belt ben Wolfern einen ewigen Brieben geben tonne," C. 1 ameifeln wir febr. Gie ift nicht getommen Frieden bringen, sondeun Streit. IV.) Cytherens Verbeiffun ein schöner Gefang, hergenommen von der Abtremng Infel Cythere (Gerigo), wo die Gottinn ber Ochonheit 1 Liebe zuerft aus den Wogen ans Land trat; und ber Ab bung bert Gottinn mit Baffen und Gefchoff. Zuch f Buonapartes Rufm am Ende bes Gebichte. Bo fonft . Merens Tempel Rand:

. Oti

Steige bent iedischen Beus Cleutheriffs, ben Inhend bite. Beifte ju Defins Befreier, bereinft auf Beifen ein Bentmal,

Butbig der, That, die umsonst der Romer versucht und die Scuthin.

E. Q. Flaminius namilich und Carperine II. V.) Der Rhoban, ein malerifches phantaftereiches Gebicht. VI.) Meber die in ber Cabinetsorbre bes R. v. Preugen v. 23. Dov. 1797. beobachtete Schreibart. VII.) Miscellen über den Gett ber Bett. Aus ben Gofften lebenber Befehrten genommen. VIII) Loid ober Tollfraut unter bem Beiben der frangofischen Revolution, nach ber Parabel Marth. MIII. 24. IX.) Fortgefeste Teufeleien jefnitift a obschie rentifcher Ratudmonen. Befonbers gegen bie elenbe Eus damonia, über bie Berfolgung ber Illuminaten, und frn. Regietungs:Direttors Grollmann unwardiges Berfahren bep dem Austritt aus Diefem Orden. X.) Kritit ber vornehme fen deutschen periodischen Schriften im 3. 1797. Bu obers Nachlich, all daß es hier batte Plat finben follen. XI.) Frage mente der Lehre für die Gegenwart und die tommenden Beisale De Unter Diefer etwas vornehmen Auffchrift abermals Bedam ten andrer Schrifefteller. XII. Republifanism und Moftor. vitism. Der lebte ift bem erften nicht furchtbar. "Aber es glebt eine andre Macht, bie auch bem Republifanism Schranten febt, namito bie Dacht berjenigen Staaten Europens, welche meniger burch die Berfaffung, ale burch die cefflice Berwaltung ihrer Krafte burgerliche Freyheit befiben. Der preußische Staat, und alle, Die ibm gleichen, werben ein bauerndes Bollmert wider ben Moftowitism um Republitenism fenn." S. 243. Babr, und gur gefagt. XIII. Rant. Großes Lob des Baters der neuen Philofer phie. Diefer Auffat ift einer ber beften und burchgebachtee fen in der Sammlung. Bir unterlaffen ungerne, einige Stellen darans abzuschreiben. XIV. Freye Nachahmung ber Bermanichungen ber Frangofen, gefungen von Saichta. Die ift nicht ohne Big; allein, von allen poetifchen und wielfden Ginben Bafchta's tit bed biefe immer noch eine ber theinsten. Auch begieng er fle, als bas Gefühl über Lubwigs XVI. Ermorbung noch nen und heftig war. XV. Ueber Bichene Dermann und Dovothen. Mie Andeinaus

berfesting der Schönheiten der Erdichen feste gelebe. KVI. Einzelne Striche zu Darstellungen aus unfrer Zeit, Deutsche send — die Juden — der nordamerikanische Breistagt — Pitt und andre. XVII, An den jegigen König, und XVIII. nie dieszischige Königinn von Preusen. Kleine Lobgebichte, XIX. Die inrische Pacsie der Deutschen. Der Deutsche schielt sich vorzuglich zu dieser Art der Dichttunft. XX. Spigranduen. An

Reiner rief bich boch auf, ju bem ehlen Savften gie

Sprachft du fo mar es Merrath, daß du bas Societa

Der Mann, den diefes trifft, fpricht, unaufgerufen, übsend viel. XXL Nachfweife. Sie enthält fatpetiefe Bachriche beile unter beneu einige treffend genug find.

## Rechtsgelahrheit

Amerten Anderung zu den im 6. Zefte des 2. St. des XXXV. Andes befindlichen Anzeigen der die Benlepscheißechinsache betroffenden Schriften.

19) Memoire addresse à l'auguste Congrés, qui so trouve assemble à Rastadt pour conclure la puix entre èté, par le President de la cour de Justice provinciale, et Conseiller provincial des Duchés de Calemberg et Göttingue, Fred Louis de Berilepsche à Hannovre 1798, 4. 26 5, 28.

Die Frage, welche jedem Lefte hep Erbliedung dieses Wes große nagertlich einfallen muß, was der Dr. v. B. für eine Libsicht ben Ueberreichung desselben an den Congrest zu Maa. kade gehabt haben könne, wird erst auf den lepten Beiten der Schrift beantwortet. Der Gr. v. B. bietet daselbst dem Congrest; ») die Landesconstitution der Jamoboerischen Langden in ihrer ganzen Anabehrung aufrecht zu erhalten, und in das Friedensinstrument einen ausdrechtlichen und besond der der bern Areifel einzuraden, welcher bie Sannbyerifice Marion gegen allen Einfluß von Brofibritaumien fichert, and bie sweckmäßigsten Danftrgeln ju nehmen, um biefen Artitel des Friedens in feine unzweifelhafte, thatige und lebhafte Ausübung ju bringen. 2) In bemfelben Friedensinftrue mente festgufegen, daß bas priv. elect, fori bes Braunfcmeie gifcben Daufes baffelbe nicht berechtige, fich mabrend zwen Monaten, und ehe die Baht des Berichtshofes gescheben fen , der Gerichtsbarkeit und dem Urtheilswuche der Tuibus nale des Reiche ju entziehen; fondern daß jeder biefer Ber richtshofe das Recht habe, in einer vor ihm gebrachten Klage fo lange Recht gu fprechen, bis die Babl bes Gerichteftandes nach ber Rechtsform gefchehen fen; jo wie auch, bag ber Musipruch bes angerufenen Gerichtshofs fo lange in Musike bung gebracht werbe, bie der gemablte Berichtshof benfelben aufhobe. 3) Bestzufegen, daß in Denifchland eine allgee meine und uneingeschräntte Amneftie fur alle biejenigen eine geinen Perfonen eintreten folle, Die wegen politifder Deie gungen in dem gegenwartigen Rriege verfolgt ober abgefetet find, fo daß diefelben in bem Befite ihrer Guter und Staates amter verbleiben; und endlich 4) ausbrufflich in ben Fries benefchiuß einzurucken, a) bag ber Br. v. B. biefe Amneftie befto mehr genießen muffe, ba feine politischen Meinungen febr constitutionsmaßig und auf den wahren Bortbeil feines Baterlandes abzweckend gewefen, auch für folde von bent Reichstammergerichte erfannt waren; b) daß er terblichen Erfat für alle Roften. Berhift und Befdwerden erhalten folle, welche frine Entfebung ibm und feiner Zamilie verure facht hatten. Um ben Congref jur Bewilligung Diefer Bit ten gu bewegen, jable er querft bie Borvechte ber Landichaft sen in bem hannoverifchen gandern auf, und rechnet barune ter, bas fets beftrittene Recht, daß ber Landesherr ohne ause brudliche und formliche Ciuwilliqung ber Stande weder ein Bundniß ichließen, noch Krieg führen durfe. Er bemuher fic darauf, ju jeigen, wie nothwendig os die Staatsflugheis mache , diefe Conftitution aufreche ju erhalten, ba burth fie ellein die Befahr gemilders werben tonne, welche aus der Berbindung swifden England und hannover unter einem Oberbaupte entfteht. Der Churfurft wirb, nach feiner Bet bengeung, allein von Grofbritampiens Intereffe geleitet? und ließ er fich als Churfurft nicht eher in ben Strett ein, Me Großbritannien Franfreid ben Krieg angeffinbigt batte.

Stetauf legt ber Br. v. B. bein Congresse bei Gang ber Bege benbeiten vor, Die feine Abfegung berbenführten', und jahte bie Berbienfte auf, Die er um bas Cand und die Stanbe hat. welches alles aus ber Baberlinfchen Gefchichter abhung und undern Schriften befannt ift. Er fcont daben Die Ausbructe hicht, und besonders nicht G. 21, wo er von dem Berfahren ber Calenkergifchen Stande in Abficht feiner fpricht. Die Einwilligung ber Stunde in feine Abfebning, fagt er, fem geschehen: de faire compliment à la Regence d'Hannovse, et de seconder en même tems une affaire de famille en faifant entrer Mr. de Bremer dans les charges du Soulfigne. Man mit gesteben, bag, wenn bem hrn. b. S. Unrecht gefchehen ift, er an feinen Gegnern butd Aufflets fungen biefer Art vor bem Publitum, mogegen fle fich bisber nur ichmach vertheibigt haben, keine geringe Rache ausübt. Er fagt nun hingu, bag, da bie Berbindung zwijchen Dans nover und Gropbritannien bie Aufrechthaltung ber Saunds verlichen Landesconstitution für gang Deutschland; ja felbe für Frankreich norhwendig mache; und ba er wegen politik scher Meinungen verfolgt sep, das ehrenvolle und weise Bers sahren von der französischen Republik bisher auch in sedem Friedensschlusse benjenigen eine unbeschränkte Amnestie auss bedungen habe, er fein Bedenten truge, diefe Angelegenheit bem Congresse vorzulegen, für weichen fie unftreitig gehore. Alebann geht er ju feinen Bitten iber. Diefes Memoire ist vom 1. Februar 1798. Am 19. Wars that er folgendes binzu:

so) Supplément au Mémoire du 1. Février 1798 addressé à l'enguste Congrés de Rastadt par se President etc. F. L. de Berlepsch 4. 7 . 1 ....

In hemselben zeigt er bem Congresse an, daß das Reichstammergericht ben 29. Jan. 1798 ein Verert zeigeben; fin welchem unter Androhung einer Strafe von zo Mark Salenden und Stringen, beschhen wird, gegen den Orn, p. B. nicht thatlich, sondern gerichtlich zu versahren; ihm spaleich in alle seine Armter wieder einzusehen; ihm sowohl sur vergangene, als für das funftige, seine Vesoldungen und Vienstungungen zu bezahlen; ihm die zu seiner Keres wieder ihm die zu seiner Keres wieder.

ung weihmenbigen Artenftude und Schriften nicht perguenthalten; ihm bie Roften ju bezahlen; und alles gie annulliren, was gegen ben Inhalt bes Decress bes Reichstame mergerichte vom 20. Jun. 1797 gefchehen jen. Diefes Derret habe ber Regietung ju hannover und ben Standen burch einen Reichstammergerichte Boten infinuirt merben follon. Er babe jugleich ben ber erften fchriftlich nachgefnat, ihm den Termin feiner Biederanftellung befannt in machen : und von den andern eine punktliche Befolgung bes Decrets verlangt, wenn fie femer auf ben fconen Eitel Der Reprifens tanten ber Sannoverifchen Dalion Unipruch ju machen ger dichten; im gegenfeitigen Falle habe er fie für die Rojgen ibres Ungehorfame perfonisch verantwortlich gemacht. Affrin. die Regierung in hannover und die vorgeblichen Stinde (les foidelans états) von Calenberg maren gegen ben R. R. B. Boten auf eine Art verfahren, bie deutlich eine anarchie fche Regierungsform angeigte. Sie hatten benfelben in hannover arretiren laffen, ibn gezwungen, die Derrete gut richt junehmen, ibn mit Bache eine Meile von Gannover megführen, und ibn mit ber harteften Behandlung bebeshen laffen, wenn er wiedertehrte; ihm auch eine Refdintion ber Regierung aufgebrungen, burch welche eine jebe Infinuation eines taifert. R. G. Decrets caffitt und annullire wird. Dr. v. B. findet die mabre Urfache biefes unerhörten Bere fahrens gegen die gute Ordnung und ber bem Raifer fchulbte gen Chefurcht barin, baß bas anglos hannbeerijche" Dinis fterium es bem Raifer nicht verzeihen tann, baf er ben fries ben ju Campo : formio gefchloffen bat!! Er bieter affo ben Congred, benienigen, welchen Die Erecution bes neuen Rrice' bensichluffes übertragen wird, auch den Auftrag ju geben." biefes Decret bes R. R. Gerichts gleichfalls jur Erecntion gu bringen. Die Ochlufworte diefes Demaires-find aufferft. bart und gewagt. "Unterzeichneter - magt um befto mebe Die Bollziehung Diefes eines Decrets ju reclamiren, ba es Die Arepheie und Linabhangigfeit eines guten und tapfern' Bolts fichert, welches mit lauter Stimme bie erfte aller por lieifchen Bahrheiten aufrecht ju erhalten verlangt. Diefe, nicht von einer Saction feiner Reprifentanten vergathen ju werben, die keinen andern Swert hat, als es einem ferniben Bortheile aufzwopfern, und es, in ber Abwesenheit feines regierenden Burften, der feinen beutschen Unterthanen niche erreichbar, und folglich übel unterrichtet ift, bem abicheuliche ften aller Defpotism, einer, mit ber verfichtigen Darien Gratie der hannboerischen Regierung amalgamirten, arist tratischen Diigarchie zu überliefern."

Ueberreibungen biefer 20rt bedürfen teiner tabelinde Museinanderfehung; fie find Birtungen einer ungegabmet Leidenschaft, die man mit demienigen, was dem Ben, v. Q widerfahren ift, wohl entichuldigen, aber nicht rechtferrigi tann .- Allein, schwer ift die Frage ju beantworten, we für Stunde ben Brn, v. B. ju bem fonderbaren Schrit bewagen haben tonnen, dem Congresse ju Raftabt die Soviften ju Aberreichen. Er ichetett ein ju fluger Dar ju feyn, und muß, vermoge feines Standes und feiner & fchaffte, ju gut von bem Laufe ber Belt unterrichtet fen als baf er fich bie entferntefte Doffnung machen tonnte. Di man von Seiten der Reichsbeputation barauf-reflectir wurde. Sochftens tonnte er fich (freglich eben fo verge lid) fomeicheln, bag biefes von Seiten ber frangofifch Gefandten gefcheben mochte, und man tann nicht laugne daß die gange Tendent feines Memoire auch babin gericht fft. Ungerne bemerten wir bas! Denn feinem Baterlande, gang Dentichland, feiner Privatfache megen, wir wollen nie cinmal lagen, sur Befriedigung feiner Rachgier, Schwieri teiten bon feindlicher Geite erregen ju wollen, ober auch n Belegenheit jur Berlangerung ber Unterhandlungen zu gebe ift ein fo verwerflicher Gebante, baf uns ber Dann tein Machficht wurdig icheinen murbe, ber im Stande ware, ihn i Neberlegung ju verfolgen und auszuführen, fo daß hier ab mals die einzige Entschuldigung für diefen Schritt bes Si v. B. fenn mochte, baff er in bem Augenblitte, mo er be belte, feiner Leidenschaft mehr Webor gab, als feiner & munft, und ber Pflicht gegen fein Baterland. Denn ber mußten ihm fagen, daß, wenn ben der lieberreichung bie Memoiren die Erhaltung ber Constitution seines Waterk Des fein Saupte, und Die Erhaltung eigner Genugthnu tur fein Rebengwed fen, er tein Mittel oagu-mablen bur bas feinem Baterlande bie Gefahr gubercitete, Die freite und noch dazu Feindes Einmischung in die finnern Ange genheiten eines Lanbes immer jubeteitet. Eine anbre 2 muchung won bet Abficht bes orn. v. B. ben Einreichn Mefer Memairen hat der Berf. folgenden Buche :

21) Reflezion for un Mémoire daté du! 1. Feve. 1798 et fuivi d'un Supplément en date du 29, Mars 1798, que M. Fr. L. de Berlepsch a addrellé au Congres assemblé a Rastadt, p. G. Fr. de Martens, 20. Avr. 1798. 6 32.

Das hannaverifche Ministerium hat nicht bas Gluck schabt, gute Bertheidiger ju finden; auch da nicht, wo feine Sache gut war. Benn ber Dr. Hofrath v. Martens ben frn. v. B. wegen bet Mebergebung bes Memoires an ben Congres heftig tabelt: fo ftimmt Rec. mit ihm völlig abergein. Aber er tann nicht eben fo gufrieden mit der Art und Beije fenn, wie dieses geschieht. Man tann ben Grn. v. R. in diefer Angelegenheit nicht andere betrachten, als eis um Recht und Unrecht, Wahrneit und Trug untersuchenden. Da er nicht zu dem Sannbveriichen Minifter rium gehört: so bat er auch nicht den mindesten verfönlichen Ambeil an dem Streite des Orn. w. B. mit demfelben, und, wenn er öffentlich als Richter barin auftrict: fo tann man ibm bochftens etwas Dibe verzeihen, wenn er als hannsvetijder Unterthan glaubt, daß bas Ministerium verlaumdet und beleidigt ift. Aber diese gange Vertheidigung beffelben ift mit einem Ungeftum gefdrieben, ber fich bennahe auf allen Seiten fogar in Schimpfwortern auffert. Gelbft ba, we er erflart, baß er gerne mit Schonung gegen ben Orn. u. B. verfahren wollte, gefchieht biefes in einer Sprache, die beleidigender ift, als der Label, weil fie arroganter ift. 6. 5. Das wurde man von des Bru. v. Dt. Schrift fagen miffen, wenn er mit bem Grn. v. B. in teinem andenn . Berbalmiffe ftande, als Schriftfteller mit Schriftfteller. Aber mas foll man urtheilen, wenn der Br. v. Dt. G. j. madbem er verfichert hat! qu'il n'est guide par aucun motif de haine privée, hinjufugt: Il s'est honoré antre sois de les liaisons personelles avec Mr. de Berlepsch! unb nichtem er in einem Tone, wie ein Professor, es bedauert, bof ein Student die Boffnungen, die er von ihm gefaßt hat, micht erfallet, fein bitteres Diffvergnagen beleigt, daß der dr. v. B. das nicht geworden ift, was er hatte werben tom un, bingufügt: que c'est avec douleur qu'il se determine à relever publiquement les procedés de cet homme, dent 'il mais misux aimé convrir les torts du voile d'un oubli

Und was ift es, das the groungs, dieses lack T eternel. feiben ju unterbruden, biefen Schmers nicht ju achte Wer tann banach noch fragen! Geine aufrichtige Anba lichteit an ein Cand, beffen Regierung bet Beibbeit it gemäßigten Constitution entfortcht, vermoge ber er nicht of Die lebhaftefte Bewegung feben tounte, baß biefe Regien unmarbigermeife von einem Particulier verfaffert wirb. bie Coonung, die man gegen ihn beweifet, (wo bat n biefe bewiefen?) mit Undant bezahlt." Ein andrer wie mun frenlich wohl gedacht haben, bag noch viele, gleich ichiette und unterrichtete Danner im Sannbverifchen war die fich vorher nicht burch die verfontichen Werbindungen bem Brn. v. B. geehet gefunden, und ben Schmerg, Dr. b. M. bey ber Aufdeckung bes Werfahrens befiet fühlt, nicht nothig gehabt hatten, ju überwinden, und er biefen das Grichafft, Die Bebier beffelben ju beigen, fil laffen tonne. Da wir indeffen aus Mangel peofonite Befanntschaft mit bem Den. v. Dr. nicht wiffen, wie be eine vive emotion auf ihn ju wirten pflege; fo wollen thm gerne glauben, baf er ihr nicht habe wiberfteben tom Er modite alfo ben Stn. D. B. immer über fein Berfah anrechemeifen. Aber wenigftens mußten biefe ebemall perfontiden Berbindungen, wenn er auf anbre Grande n borte; ihn von Ausbrucken abhalten, Die nicht Gifer für aute Sache, fonbern beftigen Daß gegen ben Orn. v. enbeuten. Die Borte hypocrite, hypocrisie, calomi les plus criminelles, malveillance, ridicules et alsfu projets, rougir d'une inversion groffiére, estronterie, nions politiques, qui avoient une tendance si absurde. epres expressions; und so viele andre, tonnten recht mit Borten aus ber feinen Beit umgewechfelt werben, i baf baburth Die Babrheit; ober auch die Starte bes & traas gelitten hatte. Daß ber Br. v. B. fich ebenfalls ti hafter Ausbrude gegen bas D. Minifterium bebient f fann Dr.w. De. nicht entschulbigen; besonders ba die Gel an einer fo leibenschaftlichen Sprache ben benben fehr. fchieben find. Bas die Bemerkungen über bas Beria Memoire felbft betrifft: fo ift Sr. v. D. 6. 1. der f nung, daß ber Bri vi B. recht gut eingefehen habe, bal Congress weber bas Recht habe, fich in feine Streitia mifchen, noch fich barum befammern werbe; fondern be nur, um feinem Saffe gegen bas Minifterium ein Ga

mitten, Befeh Borwand ergriffen habe, um bas hannbote tifche Minifterium, beffen Weisheit, Daffigung und Rechte fchaffeitheit aberall anerfannt fen, ben biefer erlauchten Bere fammlung angufchwarzen. Daß Rachgier ben biefem Ente foluffe mitwirtte, mochte weist nicht tonnen geläugnet wers ben. 3m 6. 2. bemuht fith ber Berf. ju zeigen, baß bem frn. v. B. teine, auch noch fo allgemeine Amneftie zu gute tommen tonne, weil er nicht feiner politifchen Deinungen, fondern der Uebertretung feiner Amtspflichten wegen abges febet fen. Es werden hier die befannten Wortwurfe gegen ihn wiederholt. Im 3. 9. will fich zwar der Hr. v. D. im Terte nicht auf die Frage einlaffen, ob die Art und Beife, wie ber Dr. v. B. verabichiebet murde, gerechtfertigt werben tinne; behauptet aber in ber eben fo langen Dote ben Gab, über welchen wohl jedermann, dem es mehr um Bahrheit, als um Recht haben ju thun ift, lacheln muß, daß biefes ben ber Stelle eines Bofrichters recht gut angegangen fen. Denn biefer fen eigentlich nur ber Reprafentant bes Chure fleften in dem Sofgerichte; und es werbe niemanden einfale fen, ju verlangen, daß ein Aurft langer, als er es gut findet, fich von jemand reprafentiren laffe! Dit welcher Benennung aus bem obigen Borterbuche murbe Gr. v. Dt. bas belegen, wenn es fr. v. B. gefagt hatte ? Die Abfegung bes Grn. v. B. ale Schahrath vertheibigt er mit Bieberholung ber alten Behauptung, daß der Konig daben bie nachfolgende Ginwilkigung ber Stande vorausgefeget hatte. Der größte Theil diefer Schrift besteht aus dergleichen Bieberholungen von Anklagen und Beweifen, bie nichts entscheiben, weil bie Begenparchen ihre Bahrheit und Richtigfeit ablaugnet, und baraber eine richterliche Enticheibung fordert. Das Argument 8. 18, daß Br. v. B., wenn er feine Sache felbft für gerecht Stelte, fich nicht weigern wurde, bem Minifterium vor ben Meichshofrath gu folgen, Tann füglich auch gegen bas Minte Beeium angewande, und gefagt werden, daß es ben ber llebers jengung von der Gerechtigfeit feiner Gache bem Gen. v. 9. and por ben Gerichtehof bee Dr. R. Gerichte folgen marbe. Die Biederholungen alter Antlagen geben im 4ten &. fort. Cogar wird ben dem Benfpiele, baf bie Stanbe 1626 Antheil im bem Rechte, Krieg ober Frieden ju beschließen, gehabt, abermals, und noch daju cutfte gebruckt, wiederholt, daß ber Rrieg gegen den Raifer geführt fen, welches ein Mam von Den. v. De. Renntuiffen gar nicht, und aut wonigften 2. 3. D. 25. XLVI, 25. 1, Gt, le seft.

nach bem, was in ber Stimme eines Staatsburgers bark bemertt ift, batte fagen follen. Es verbient felbit gelefen werben, wie er ben Orn. v. B. antlagt, bag ber Plan bef ben gewefen fen, die Calenbergifden Stande babin au ten. bem Churfurften nur ben Damen bes Regenten 10 fen, und fich aller Gewalt ju bemachtigen, die Stande übrigen fcmachern Provingen zu einer unterwürfigen De folge und Buftimmung zu bringen, und bann alle Gen und Rechte des allgemeinen Landtags auf den größern ! Eleinern Ausichuß herüber ju tragen, in welchen biefer fol Mann alsbann berrichen wolle. Dr. v. Dt. nennt diefes projet absurde, und eine Oligarchie absurde; barin ba pollig Recht. Es tommt nun nur noch barauf an, baf beweift, daß ber Br. p. B. es erfunden bat. Das, ! S. 5. über bes Brn. v. B. Reutralitatsfpftem gefagt w fil richtia. Es war weber der Theorie, und noch wen ber Erfahrung nach richtig. Der Br. v. D. fucht ju geig daß die Calenbergischen Stande und der Dr. v. B. auf Entidluß des Sannoverischen Ministeriums, der Meuti tat des nordlichen Deutschlandes benjutreten, nicht gewi baben, und in Absicht ber Bewaffnung diefer Reutra halt er dafür, daß Hannover bessere Bedingungen von Pr fen erlangt baben murbe, wenn bie Stanbe weniger jubr lich zu Berke gegangen waren. Er wirft im 6. 6. Drn. v. B. die Beleidigungen por, die er fich gegen preußischen Sof badurch ju Schulden fommen lagt, ba in bem Supplemente fagt, Die genque Beobachtung ber ctaten von ber frangolischen Republit mache bas preuf Observationscorps in ben Sannoverischen Landen unne and biefe gander boten Großbritannten viele gandunge bar. Rach feiner Meinung ift gwifchen Großbrite und Sannover gar feine beständige politische Werbin und diese Berbindung ift Großbritanniens Feinden . fcdblich: auch tann ber Churfurft aus ben Bannoven Landern hochstens nur jahrlich 50,000 Df. Steri. Großbritannien gieben. Er fchließt mit billigem Spote ben Einfall bes Grn. v. B., daß ber Berbrug über ben den ju Campo : Formio die Bannoverifche Regierung ab ten babe, den Beblarichen Decreten Folge ju leiften aber andre ichwache Stellen bes Memoire, beren es Mich fo viele enthalt, daß es nicht nothig gewesen mare , Weg au feiner Widerlegung einzuschlagen, ben der Dr.

ergriffen hat. Der übrigens wegen feiner Gelehrfamfelt bie großte Dodfchagung verbienende Mann hatte bas Beps siel bes Hrn. v. B. vor fic, daß Leibenschaft immer jum Umrecht führt.

123) Ueber die vom R. Kammergericht in der Berstepfchen Rechtssache ausgeübte. Gerichtsbarkeit, und den von Er Majestät zu Geoßbeitannien deßbalb an die Reichsversammlung ergriffenen Rescurs in Rücksicht auf das dem Hause Braunschweig zustehende Privil. eleck kori. Ein unparthenischen Bersuch von E. F. J. Frankfurt und Leipzig. 1799. 8.

Diefe ungemein grandliche und baben in einer nachtlie den Ordnung ber Sachen, mit vieler Dentlichfeit, und, einige Provingialism ausgenommen, in einer guten Spras de gefdriebenen Unterfuchung des Verfahrens bepber Pars thepen in der Beriepfchen Rechtsfache verbient vor andern, daß wir the Schritt vor Schritt nachgeben. Der Bf. foidt 5. 1 und 2. eine Ergablung ber Gefchichte ber Dienstentiaf fung bes Ben. v. B. vorauf, und fiche die Ablegung bes Botums beffelben ben 20. Blov. 1794, bas Berhalten bet Calenbergifchen Landftanbe bey bem Striege mit Frankreich betreffend, als die hauptfachlichfte Urfache ber Entlaffung an. Diefe Ergablung ift gang einfach, ohne hingugefigte Bes . tradtungen, und geht, bis auf die gewaltfame Begfahrung Des Rammerbotens aus Dannover. 3m 6. g. wird bie Bes fchichte bes Privilegii elect. fori ziemlich ausführlich und gennathnend ergable. f. 4. Als ber Br. v. B. diefem Pris vilegium gemaß dem Konig luper foro requirirte: fo wurde thm fein Ochreiben als unformlich juructgegeben. Der 19f. verwirft bende angeführte Grunde diefer Buruttgebung, for wohl daß es unftatthaft fep, bie Requificion über bie Muss trane mit ber über bir Bahl bes Gerichtsftanbes ju verbine ben, als auch daß die Requisition respetiwibrig abgefaffet Die Berbindung bepbet Requificionen ift nirgends verboten; und es ift nicht abgufehen, was für ein Machtheif fite ben Betlagten baraus entfieben tann. Der Berfiog ger gen die Enrialien tonnie ben Ronig nicht berechtigen, Die

Degnistion juruchugeben, weil er in biefer Sade nicht Candesherr, fondern als Parthen verfahren mußte, wi über Die Gultigfeit eines Actenftucks fich nicht jum Mit aufwerfen tann. Sind in einem folden Actenftude ber Gegenparthen gefliffentlich einige ihm gebuhrende 3 latiren und Eurialien bintangeleiset: fo ift bas eine dem kinftigen Richter zu abndende Injurie; aber die Fo bet geschenen Plequisition treten bennoch ein, so wie Schuldner interpellirt bleibt, ben fein Glaubiger ohne g rige Beobachtung der Curialien um die Bezahlung gen net fat. Sangt es von bem Gegentheil ab, eine Od under bem Bormande vernachläßigter Titulaturen als 1 tie me behandeln: so wurde auch Br. v. B. die Reseln mit ber ihm fein Requisitionsschreiben guruckgegeben mi als nichtig verwerfen tonnen, da ibm darin der Titel Lend: und Schabrath nicht gegeben wurde, der ihm bar noch ohne Zweifel gebuhrte. Die Frage: ob eine Par gebubrend requirirt fep, tann überhaupt ihrer Enticheit nicht überlassen werben, indem sie unter dem Borma es fen nicht geschehen, die Gegenparthen so lange binha tann, wie fie will; fonbern ber Richter muß barüber Ausspruch thun. Da nim Das R. R. Gericht Diefes für Gultigteit ber Requifition des frn. v. B. gethan bat tann fich Churbraunschweig auch nicht beschweren, baß feg Gericht becretirt habe, ohne bas Privilegium ju 1 achten. - Wir haben Diefes ausführlich ausgezogen, 1 nuferm Bebunten nach, deutlich baraus erhellet, baß nover in diefer Sache von bem Priv. olect. fori teinen tern Gebrauch machen tonne, ba es bie zwep Monate, ihm daffelbe jur Bahl eines Gerichtsftandes verftattel verftreichen taffen, ohne fich über biefe Bahl ju ert 5.5. Eben fo muß die Frage bejahet werden: ob, me Stande Mitheflagte des Konigs find, die Competed von jenem ( diefem) noch nicht gewählten Kammerger begrundet mar. Die Continentia caussa wird bier a wiefen, fo wie auch, baß ber Ronig bie Stande nich tregen konpte. Chep so deutlich ift gezeigt, daß die neutia caussae das priv. elect. som nothwendig au muffe, well, fenft die Richtprivilegirten das Privilegiu genaffenen Por wum in der Bertepfchen Sache contin causse eintrite: so war es nicht einmal nothig. das Sonige wen Monate Beit mr Bahl eines Gerichteft

eingeraumt wurden.; sondern die Rlage konnte sogleich vor bas Kammergericht gebracht werben. §. 6. Dingegen irret der Berfaffer der: Prufung des Hannsvertiden Recurds fhreibens u. f. w. (S. R. Allgem. deutsche Bibl. B. 36. St. 2. S. 408) wenn er glaubt, baf ber Gebrauch bes Privilegiums auch aus ben unclausuliteen Manbatsproces und der übereilten Bahl eines neuen Landraths ungulafig geworden fen. Das etfte ift baburch widerlegt, daß icon auf dem Reichstage 1654 ber Streit: ab bas Privil, elect. fori in cauffis mandatorum f. c. anwenbbar fev, filt Braune fcweig entschieden ift. Die andre Behauptung icheine uns nicht widerlegt gu feyn. Der Berf. ber Prufung u. f. w. meint, das Privilegium tonne in ben vier Danbatsfallen nicht Start haben, weil fonft die Berg. v. Braunichweig fich men Monate lang alle Gemaltehatigfeiten erlauben tonnten, ohne bag ber Benachtheiligte ihnen durch die Reichsgerichte Einhalt thun tonne. Unfer Berf, antwortet hierauf 5. 7. baß es benn doch nicht fo gefährlich um ben Frieden und Ruhestand in Deutschland ftande. Denn jeder Klager konne fich sogleich an ein Reichsgericht wenden, und dieses konne fogleich alle gerichtliche Bortehrungen gegen bie Berjoge mas den, die fie alsbann fo gut trafen, als jeben andern De tlagten; und ihr Privilegium geht nicht weiter, als baf fie den Proces von diefem Gericht abrufen, und vor bas andte bringen tonnen. Aber er gestehet erftlich felbst, daß die Bertheidiger des unbeschränkten Gebrauchs des Privilegiums Diefe Gate nicht zugeben; und zweptens haben wir fa daß Benfpiel vor Augen, daß es gerade fo ichlecht um die Bereche tigteit in Deutschland ftebe, daß die ftartere Parthen fich wenig um die Ertlarung bekummert, die ihr Privilegium beschräntt, und Die Boten, Die bas Gericht biefer Ertlarung gemaß an fie fchiet, mit Gewalt aus ihrem Lande treibt, auch die Professores Juris auf ihrer Universität immer bereit findet, diefes Berfahren ju vertheidigen. Der Berf. unters fucht &. 8. die Grundei, que benen man ben Gat erweifen will, daß jedes nicht gewählte Reichsgericht incompetent, und eine Requisition über ben Gerichtestand vor angestellter Rlage nothwendig fen. Gehr grundlich wird gegen ben Berfaffer ber : Darftellung ber gefestmägigen Befchaffenheit bes dem Saufe Braunschweig juftebenden Priv. elect. fori (O. ebend. G. 413) und ben Berf. ber Rhapfodfichen Be: mertungen (ebend. 35. B., 2. St. 6. Sefi) gezeigt, baf aus einem

einem abstrakten Begriffe eines Priv. alect, fori gar nicht arg mentirt werben tonnte, ba ein folder abstratter Begriff nie eber möglich fep, bis vorher ausgemacht fen, worin ber Eh ratter jebes einzelnen der Privilegien, aus denen er abge gen merben foll, beftebe, und biefes ja gegenwartig t Streit fen. Benn man also feinen Birtel im Definit Degeben wolle, muffe man, um ben abstratten Begriff v bem Braunfchm. Priv. elect, fori ju geben, erft aber bie e geinen Rechte beffelben übereinkommen, ba fich eine Mer Doblikationen ben einem folden Drivilegio benten laff Daß aber bie größten Staaterechtelehrer in der Beftimm Diefer Modifikationen ben bem Braunfdw. Privileglum einander abweichen, wird hier ausführlich bewiesen. 2 fen es irrig, ju behaupten, daß ein vom Beflagten richt wahltes Gericht in Diefer Gache überall ein incompeter Bericht fey, bas gar nichts barin entscheiben tonne; font burch bas Privilegium murbe nur bewirtet, daß ber Beth Die Sache von diefem Gerichte meg, und vor ein andres ben tonne. Bare biefes nicht, und erhielten bie Reich richte erft eine Competenz burch die Babl bes Betlagten murbe ber Benachtheiligte bis ju biefer Bahl, bie ber flagte immer burch Chifanen verschieben tonnte, ohne O ber Gefete fenn. Der Berf. führt alebann noch feben gumente an, die für die Berfechter der Ausdehnung Privilegiums fprechen follen, und widerlegt fie. Da f Der That von geringer Bichtigfeit find, und tein ein von ihnen feststeht, wenn bas vorgehende gegrunder ift abergeben wir fie. 3m 9. und 10. 5. fucht ber Bf. It weifen, bag es gang auf die Willführ bes Rlagers anton pb er por ber Rlage, über ben Gerichteftand requiriren, feine Rlage jogleich vor eins der beyden hohen Reichsger bringen will, ba er ben bem letten weiter feine Gefahr 1 als daß der babe Beflagte vermoge feines Privilegium Rlage von bem von bem Rlager gewählten Getichtshuf und vor ben andern ruft. Er that Diefes erftlich qui Bergnlaffung und bem Zwecke bes Privilegit bar. Pratestanten perhorrescirten ben Reichshofrath, und fu alle bas Priv. eled. fori ju erhalten. Es murbe ihnen ve gert, und nur Schweben und bas Baus Braunschwei bielten biefes Borrecht. Da es gusbrucklich baben qui forantung der Gemalt des Raisers angesehen war : so man wohl nicht voraussetten, bag diefer es lo weit habi

debnen wollen, baf biefe Sanfer zwen Monate hindurch als ler Gerichtsbarteit bed Reichs baburch entgogen wurden. Tuch fel es bem Saufe Braunfcweig nicht ein, Diefes ju neulangen; fondern in bem eignen Projette beffelben über feine Satisfaction begehrt es bloß das Recht zu mablen, ob es fich vor bem Reichehofrath wolle belangen laffen, ober berechtigt feyn folle, die Sache von bemfelben abzurufen, und vor ein andres Reichsgericht zu bringen. Ber Verf. beweiser feinen Sat zwentens aus dem Inhalt des Priviles giums felbft. Es wird barin ausbrudlich gefagt, baß, wenn per Klager fich schon an ein Reichsgericht gewande hatte: so folise auf ber Bergege einkommende exceptio fori declinatoria He Rlage an das von ihnen gewählte Gericht gewiesen wers In ben sogenannten Ingredientils privilegii wird for gar gefagt; Sollte bem Wegentheile vor angeftellter Clage bie Berjoge toltato ju requiriren und ju befragen gefallig eyn, In bem Privilegium felbft find bie Barte, gefallig feyn, gwar weggelaffen; aber ber ganje Bau und Sinn ber Periode ift geblieben. Es ift ferner barin Die Niebe von Bablen in ansgezogenen Processen, welche eine Rlage pore quefetet. Braunfchweig : Bolfenbuttel ertannte endlich bie Rechtmäßigkeit einer Klage por ber Requifition auf bem Reichstage felbft; indem es am 21. Febr. 1654 barquf aus trug : es folle dem Reichsabschiebe einverleibet werben, exceptiones fori declinatoriae als electionis fori etc. misten nicht mit der Haupthandlung verbunden werden. Wir fone men bem Berf., ohne biefe Ungeige faber Gebuhr gu verlans gern, nicht in demjenigen nachfolgen, was er S. II. von ben Birkungen ber Babl eines andern Reichsgerichts nach bem von bem einen bereits ausgezogenen Proceffe; 6, 12. von der vorgefchriebenen form ber Wollziehung einer folden Bahl; &. 13. von ben auf bas Braunschw. Privil. elect. fori Ach beziehenden reichsgerichtlichen Prajudicien und Folges wingen aus benfelben; febr grundlich gegen bie Ertfarungen diefer Dinge derjenigen fagt, welche Braunschweig bis int Bahl bes Gerichtsstandte von aller Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte lossprechen. Aus allem biesem girht nun ber Berf. 5, 14. den Schluß, baß der Gr. v. Berlepschseine Rlage ben bem M. Rammergericht allerdings habe anbringen Bunen; baß biefes Gericht fich teines fehlerhaften Schrittes fouldig gemacht habe, und daß der Reichstag den Recurs als ungegründet jurudweifen muffe. Arzney=

## Arznengelahrheik

Rrankenbuch. Ueber die Erhaltung des mensch den tebens, Berhutung und zweckmäßige Thanblung der Rrankheiten, von D. Christian Thanklung Gersten, ausübendem Arzte zu Görliß, Erster Band. Breslau, Hörschberg und tiff ben Korn dem altern. 1798. 1 Aiph. 7½ Bog. 1 Me. 8 86.

Schon wieder eine medicinische Volksschrift von diesem W nur in einer etwas andern Form; wir sollten daher wa meinen, daß er etwas zu rasch diese seine Schriften zum A drucke bearbeite, so ibblich auch sein Eiser, die Gesundh der Mitmenschen zu besordern, seyn mag. Ungern verm sen wir an diesem sonst so wichtigen Buche hin und wied die genaueste Darstellung und gehörig durchdachte Bearbi tung ber in demselben abzuhandelnden Materien; und einigen Stellen scheinet es sogar, daß Leidenschaft den Bei zu sehr zu einer Derzenserleichterung gebracht habe, woer vielleicht durchs Gesthl einer unverdienten Verkennur angereizt worden ist. Dieß mußten wir von dieser Schri im voraus erinnern, wenn wir ganz unpartheptsch darüb urtheilen wollen. Nun von dem Plane und dem Inhal der Schrift seibst.

Ein Buch, welches das Nothigste enthielte, was Kraten, Krankenpflegern und Allen, die mit Kranken umgehen nüglich sein könnte, schien dem Verf. in unsern Tagen na ein Bedürstis zu seyn. Ein großer Theil dieset Buch soll aber auch die Verhätung der Krankheiten betreffen; dher es nicht nur Kranken, sondern überhaupt jedem, de seine Gesundheit nicht gleichgültig ist, zw einem Leseduch nicht allein in kranken, sondern auch und diese vorzüglich gesünden Tagen, dienen kann; und hiermit unterscheidet sich von den meisten medicinischen Bolksbüchern, die zigeden Empirie oder gar zur Quacksilberen verleiten. Uebe haupt will der Verf. dies sein Buch auch mehr den gebilt ist Ständen gewidmet haben. In dem zweiten Gande wer nach dem angenommenen Plane die gewöhnlichen Kranheiten der Menschen insbesoldere noch abhandeln.

In der Sinleitung ju biefem Beefe handalt ber Berf. mvorberft und überhaupt von der Gefunbheit, der Rrante Beit, ber Argneykunft, bem Argte und ben Argneymitteln. hieranf handelt er im effen Abschnitze von ben Unfoden ber gemahnlichen Rrantheitet; bohin rechner er inebefondere die Erblichkeit, eine fehlerhafte physische Erziehung, Aufe enthalt und Bohnung in unreiner Luft, übermußige und ungefunde Rahrung, gesundheitswidrige Kleibung, Unreins lichteit, figende Lebensart und Mangel an Bemegung, ger fundheitewidrige Stellungen, Erhibung und Erfaltung, Dupiggang und Unthatigfeit, übermaßige Anftrengung den torperlichen Rrafte und ber Denttraft, erschutternde und viederschlagende Leidenschaften, Ausschweifungen ber Bole luft, Anftedung, und Gifte, wo ben lettern auch ter berüche tigte Bobmische Liquor nicht vergessen morden, der allers dings in der hand eines Laien zu einem Gifte wird, welche Bahrheit der Verferniger besselben mit seinem Tode versies gelt haben foll; benn biefer ftarb, wie bargethan morben, en einer Quedfilbervergiftung. Im zwepten Abichnitte werden die Berhatungsmittel ber Krantheiten nach den im erften aufgestellten Urfachen berfelben angegeben und erörtert, worauf benn jugleich auch mit von den Borbauungemitteln und Borbauungscuren gehandelt wird. 3m dritten Abe fcnitte von den Krantheitsanlagen unter eigenen Berhalte niffen, und zu gewissen Krantheiten; und hierben von dem zwerdeutigen Gesundheitszustande. Im vierten Abschnitte, von den Borboten der Krantheiten, und dem Berhalten das bep. 3m fünften Abschnitte, von dem Bembalten in Rrants heiten überhaupt, als auch inshesondere nach der Krantenbiat. Im fechften Abschnitte, von der Rrantenpflege und von dem Umgange mit Kronfen. Im fiebenten 21bichnitte, von den ju machenden Bemerkungen und Beobachtungen ther Krante, besonders in Beziehung auf den nothigen Krantenbericht. Im achten Abschnitt, vom Berhalten der Biedergenesenden. Im neunten Abschnitt, von der Bei handlung der Sterbenden. Im gehnten Abschnitte, vom Scheintobe; wie man fich ben Scheintobten zu verhalten, und wie folche ju behandeln. Bulest im eilften Abichnitte, noch über die Leichenöffnungen. Sehr nahe mirb es benen, gelegt, die übrigens ben ihrem Leben nicht nüglich in bet Belt gewesen sind, haß sie es doch noch nach ihrem Tode durch die Leichenoffmung werben möchten.

D. J. J. Buckings, makrischen Arzees zu Befenbuctel, medicinische und abysikalische Erkläru dentscher Sprichworter und sprichwortlicher Densarten. Stendal, ben Franzen und Grof 1797. 290 Seiten. 8, 20 St.

Der Berf, bemerkt (Vorr. S. I. Mote) mit Reg man folle Spruchworte fcreiben flatt Sprichworte weil nicht von einzelnen Wertern, fondern von Phrafen t Rebe fen. (Am richtigften mochte man fie moht Sprad nennen.) Radidem der Verf. einige altere und neue Sammier und Ansleger von Sprachen angeführt hat, fe er ( Dorr. G. VII.) "fr. Blum erflatt Sprichwetter, ut füge Moral hingu; Dr. Gifenbart erffart fie aud, ut grundet Gefete barauf, ober geigt, wie fie que vorhandene Gefeten entstanden find; und ich ertiare nur wenig; lat fle mir abet jur Grundlage bienen, nothwendige und mubi De Babrheiten aus ben auf bem Litel genannten, im wet fauftigften Berftanbe genommenen Sachern barauf baner and auf vielem Bege ins Publitum gelangen ju laffen. Cann Daber nicht fehlen, baß ber Befer nicht oft ausrufe follte; biefen Sinn hatte ich in bem Spruchworte nicht gi fucht! Denn et mag wirklich oft nicht barin liegen; id lege ibn aber binein, n. f. w. " Aber, mit Erlanbus bes Berf., auf biefe Art liefen fich viele taufend Gprace # medicinifchen und phyfitalifchen ummodeln, und Foliante bariber fcreiben. Eine gewiffe Abtheilung hat ber Ben nicht gemacht; fondern die Sptuche nach einem vorgefette Derzeichniß nach der Reihe, und nach ihrem Inhalt ern beft ober munter (Dorr. S. VIII.) abzuhandeln gefuch Dieß Bergeichnif enthalt 380 Opruche, wovon bie erfte 209 ertlavet, bie abrigen pielleicht auf einen zwenten Eh periparet find.

Die Ibee, medicinifche and physicalische Grenche a erflaren, ift gut. Aber die Ausführung ift unferm Bert nicht gelungen. Didtetische Lehren wirten nur dann mit Erfolg auf das leifende Publifum, wenn sie mit dem beredtel Ernst eines Artigers und mit dem reichen und treffendet Big eines Artigers und Unsers vorgetragen werden den Big eines Artigers und Unsers vorgetragen werden den B. Styl und Sprache find im Ganzen genommen leit lich gut. Aber er weiß die Ausmerkamtett des Lesers nich

ansi

angenehm an feffeln, obmobl er, nermuthlich in biefer Mbe ficht, beutsche; frangofische, lateinische Berfe u. f. w. eine treuet. Als eine Drobe bes Bortrage tonnte bie fchleppenbe Deriode G. 31 bienen: "Rrantheiten namlich" mehr auf." Sie nimmt bronabe die gange Geite ein, und if foiglich ju lang, um hieher gefest ju werben. S. 46 figt ber Berf. t' es bat auch ein jeber feine eigene Dafe: bas heißt, eine folde Rase, die nur allein für sein Anger fice pafte, und bie er folglich nicht entbehren tann. Bor juangig Jahren reifete ein Denfc berum, ber fich einer funftlichen Rafe und einer Mafchine, die ihm feinen Gaus men erfette, bebienen mußte. 3d weiß nicht, mars ber berabmt gewordene Bad, ober nicht - vielleicht erfenne mans barans, baß er, u. f. w. 3ch, ber Rec., fahe biefen Mann auch. Er hieß nicht Bad, fondern Johann Bed. und wollte burd einen heftigen Ochlag im 28ften Jahre ben talten Brand und Werluft ber Bafe critten haben, wie eine mit einem Rupfer verfebene lateinifche Boidretbung fagt, worin die kunftliche Dafe befdrieben und abgebildet ift. Mir ben Berf. biefer Befchreibung, bie er mitr mittheilte, und die ich doppelt auf einem Folioblatt und auf 2 Quartbiditern beffbe, gab er ben frn. hofrath Wrisberg in Gottimaen Deck war venerifd, und farb im 40ften Jahre ju Bruchfal an ber Schwindsucht. Mt. f. davon P. C. von Leveling aber eine merkwürdige Ersegung mebreres. fomobil zur Sprache, als zum Schlucken nothwendi: ger, aber serfforter, Wertseuge, u. f. w. Beibelberg, 2793. 8. mit 2 Aupf. Bergl. Commentar. de rebus in scient, nat. et med. gest. Vol. XXIII. P. I. p. 392. übrigens viele ber hier ertlarten Spruche mirtich 'gar ju weit auffer bem meb. und phyf. Geblete liegen, erhellet unter andern aus folgenden: Lange geborgt ift nicht bejable; Dit vielem halt man haus, mit wenigem tommt man aus; Bofe Erempel verberben gute Sitten; Bleich fucht fich, gleich findet fich; Ber bas fleine nicht achtet, betommt das große, nicht; Spottere Saus brennt auch; Zum Spiel gehören amen; Bas bu nicht wifift, bas bir geichicht, bas thu que andern Leuten nicht; Benn es Brep regnet, fo bat man feine Ochuffein; (woben der Berf. Erflarungen über ben Blutregen glebe!) Reine Antwort ift auch eine Antwort; (woben gelebret wird, baß ein Brit oft beffer thue, einer Antwort auf bes Rranten Fragen, infanderheit, ob fein Tob beworftebe, auszuweichen; daß, wonn der Krante phantaft ret, beffen Seelenktafte leiden, und wenn et gar nicht ant pottet, er entweder taub geworden ift, worr an Schlafuch kibet, u. f. w.) Einige Spulche scheinen auch deshalb ver werflich, weil sie schmutzu obbelhaft sind, 3. 3. 192 Wem der Teufel in den Hintern will, dem hilft kein Kreuz inachen; wobey die Krantheiten genannt werden, denet Postillions, Soldaten, Gelehrte, Jäger, handwerker u. s. w vermöge ihrer Beschäftigungen ausgesetzt sind.

Hotte der Verf. eima den vierten Theil der besten me biein, und phys. Spruche, nach Maaggabe ihres Inhalts mit angenehm eindringendem Ernst und heltrer farprischer Laune extistret: so mochte er Beyfall und Dant verdiene baben.

Id.

fubmig Cornaros erprobte Mittel gesund umb lange ju leben. Auss neue herausgegeben und mit Anmerkungen ver eben von D. Friedrich Schlüten. Ein heilsames Hausbuch für alle, besonders für fünge Menschen. Braunschweig, Schulbuchhand lung. 1296. VIII und 208 S. 8. 12 22.

Sornaro, ein Venetignischer Ebelmann aus einem alter und berühmten Stamme, lebte im isten und ibten Jahr bundert. Seine Diat mar bis in fein vierzigstes Jahr fehr unordentlich. Er mar daber oft frank, und gulent fo ichwach baß er und alle feine Befannten feinen balbigen Tob abndeten Er erholete sich indes burch gangliche Aenderung feiner Le bensweise, und eine strenge Diat ließ ihn, wie er fich in f Schrift vorhersagte, ein mehr ale hundertjahriges Alter ben gefunder Beiftes ; und Korpertraft, erreichen. Seini Gartina, Veronica von Spillberg aus dem Friqui, wart nicht weniger alt. Geine Diat hat er, Andern gur Mach folge, in biefem Buche befdrieben. Die Urfdrift ift unter bem Titel: Luigi Cornaro Discorsi (IV.) della vita sobria 1616. 8. (3um zwepten : oder brittenmal) gedruckt, und is montere Sprachen übersett. M Chriff. Ludovici, gal eine beilf ihr Uebersebung im Englischen Arzneybuchlein Ch. 2. ( Leipz. 1715. 8.) D. Chriff. Gottl. Schwenk üher

aberfette fie aufs neue, unter dem Titel: Ludwig Corna ros Porffellung von dem Mutten eines nüchternen und magigen Lebens. (Dresden u. Leipt, 1755. Frantf. t. Leips. 1766. 8.) Wan f. auch von Cornard Morery Diction, historique, T. II, p. 265, Artif. Cornero. (Amsterd. 1694. fol.) Sannover. Magazin. 1784. Ot. 44. Bufelands Bunft das menichliche Leben zu vere langern, 1. Tb. S. 15. (Swepte Auflage, Jena, und Dien. 1798.) Br. Schluger hat nicht angezeigt, ob er bie Urfdrift aufs neue verbeuticht babe. Die Borte bes Litels : \_aufs neue berandgegebent, laffen vermuthen, bal Die Schwenteiche Ueberfetung jum Grunde gelegt, und nur'. bie und da Berbefferungen in ber Oprache angebracht find. Der Rec., der nur die altere Ueberfebung des Ludovici bes fibt, kann folche nicht gegen einander batten. Die und ba Abst man auf Perioden, die man andere gebaut munichte. 1. 9. 6. . Dein Berfprechen ju erfullen, und jugleich noch manden andern, die Luft haben, barther nachjudenten, einen Dieuft ju thun; fo werbe ich die Urfachen nenmen, Die," u. f. w. Buweilen ift ber Musbrud verfehlt, 1. 3. 6. 169. Man tann baben twar gefund fenn; aber nie ein genz ausgebildeter Menfch werden, fowohl (fo wenig) am Leibe, als am Beifte." Die angehangten (14) Unmere tungen bes frn. Ochl. nehmen über bie Balfte bes Buchleins ein. Sie gehen von S. 91 bis S. 208. Ginige biographische und literarifche Notizen über Cornaro maren bier, oder in der Borrede, manchem lefer vermuthlich wille toinmen gewesen. In der erften Anmert, sucht ber Berf. ben Cornaro, wegen beffen Ausfall auf die Lutheraner, ju entschuldigen. Die hatte wohl furger fenn tonnen. Dieß ift auch ben fast allen Anmertungen ber Fall. Neue Anfiche ten hat ber Rec, nicht barin gefunden. Einigen Behauptune gen tann man auch nicht benftimmen, 1. B. G. 161, baß durch schnelles und häufiges Erinten des talten Wassers ben aufferfter Erbigung wohl einige trampfhafte Beichwerben entftelen; bie aber nicht viel zu bedeuten haben, und pers butet werden tonnten, wenn man langfam trinte, und ball nur nachtheilige Folgen in erwarten fepen, wenn gerabe fcarfe Theile in ben Gaften find," (woran ertennt aber ber Laie dieß? und giebt es nicht mehr Ausnahmen diefer Art?) "und weber die Ausbunftung bald wieder hergestellet, noch der Barnabgang vermehret wird." ( Auch unter diefen Bes

dingungen durfte das Trinten des kaiten Wassers ben große Erhigung nicht immer ohne Machtheil sein.) Der Pocken Inoculation scheint Dy. Schl. nicht hold zu seyn; er halt schr etwas Sewaltsames. S. 195 heißt es: "Das Einim pfen der Pocken hat sich lediglith dadurch ein Anschen ge macht, weil man nur gesunde Kinder einimpst." Dieß ist, mit seiner Erlaubniß, nicht richtig. Wenn auch einigs Aerste, z. B. Soffmann, diese Regel besolgten, und viell leicht dadurch so ansgezeichnetes Sluck hatten — Soffmann verlor von 2000 Inoculirten nicht einen —: so ist dieß doch bem weitem nicht von allen Etniumfern zu verstehen. Wiele andere haben tränsliche, Junge und Alte, auch Schwangere, in allen Jahreszeiten inoculiret, und der Vortheil war den noch anssaliend groß auf der Seite der inoculirten Pocken. Dessentlich bekannt zewordene Thatsachen haben dies bezugt.

D. S. F. Kirchner Uiber (Neber) Frühstücke einige Medicinalbemerkungen. Mic einer Zeichnung. Mainz, bey Craß. 1797. 3 Bogen. 8. 6 2.

Eine unbedeutende Brokchure, worin etwas wentges von betonnten Dingen, gewürzt mit Runftwortern ber Brownie Toen Schule: Erregbatteit, Erregung, erregende Rrafte ober Regursachen, (lies Regallrfachen,) eigentliche und uns eigentliche Schwäche u. f. w. vorgetragen wird. Das eine gige Gute, mas ber Rer, barin bemerft hat, ift bie Borfdrife jum Caffee, G. 21, namlich Abends etwas warmes Baffen auf die Portion Caffee ju gießen, Rachte verfchloffen fteben au laffen, Morgens abzugießen, bann wie gewöhnlich we tochen, und das Abgegoffene jugumifchen. Am Coluffe kommen bren Recepte jum Arubftud vor: 1) für bas Mits telmaaß ber Erregbarteit, Engelb mit Fleifchbrube; 2) int afthenifden Buftande, Engelb mit Branntwein; 3) im fthes nifchen Buftande, Engelb mit Cittonfaure, woben man ben in Anpfer gestochenen Erregungs : Meller jur Sand haben muß! In Provingialifinen fehlt es auch nicht: Abfonder rung, gefieben, Die Gefchaften; auch liefet man empirebbs matisc l

5z.

**Edóne** 

## Schone Biffenfchaften und Gebichte.

Natur und Kunst, oder, die Gärten. Für Freunde der schönen Gartenkunst. Halberstadt, bey den Grossischen Erben. 1798. 304 Seiten in 12. 2 Mc. 6 22.

Far die Kunftrichter macht der Verf. dieses Gedichts blest die Morerianerung, daß er sich ben Verfertigung desselben des Abelungschen Wörterbuchs bedient habe. Und für das Publitum bemerkt er nur, daß die in dem Gedichte vortomet menden Anspielungen auf die gegenwarsige französische Gesichtete zwar nicht genan mit den Begebenheiten des Tages zusammentressen; daß er aber deswegen nicht für nöthig gar sunden habe, die dahin gehörigen Stellen abzudndern.— In dem Gedichte selbst wird indes gegen das Ende der Ressensenen umständlicher gedacht, und der Verf. thut hier uns zu andern folgende Erklärung, S. 283;

Den Recensenten will die Sand ith thiffen; -Einst tilg' ich, wird das Wert neu aufgelegt; Die Fehler; mit dem ängstlichsten Gewissen Wied jeder Bers von Flecken dann gefegt.

Zwar erflart er auch auf eben der Geite in einer Mote, daß die Jenaische Literaturgeitung das einzige krieische Journal fen, welches er ju lefen und ju benuten Gelegenheit habe. Dieß foll indest den Ret. nicht abhalten, von seiner Arbeit menigftens ben Lefern biefer Bibliothet eine Angeige ju ger ben, ohne daß er auf den Sandtug des Dichtere ben mindes fen Anfpruch macht. Man weiß, bag ber namliche Gegene Kand ichon von mehrern Dichtern, von Columella, Rapin, Masson, Delille u. a. bearbeitet ift; auch wird man bier Ranches wiederfinden, was nicht unangenehme Reminifeene zen aus biefen Dichterwerten verrath und veranlaftt; felbe in ber Anlage bes Plans manche Achalichteit, ohne ball man beswegen bem Berf. Die Eigenthumlichteit bes feinigen freitig machen burfte. Das Gange ift in vier Epiffeln vertheilt, die an einen Freund bes Berf. gerichtet find. 3m ber erffen wird gezeigt, bag bie Bartentunft bloß in Bere foonerung der Ratur durch Runft beftebe. Diefe muß bie

Empliabung ber Geelt ju rubren fich bestreben. Bur E reichung diefes Zweds ift ber Kontraft ein vorzügliches Di Ben ber Anlage eines Parts wird die ichiefliche Al pflangung bes Baumwerts gelehrt, und wie die Felfen dari au beungen find. Dann über den ehemaligen verderbti Barrengefdmad, unb als Epifode eine Schilberung vo Birfcberge Beliton in Schleften. Die zweyte Epiftel r Det juerft von ber Benubung des Baffere ben ber Unlag eines Darts, und bann aber ben verschiebenen Ginbeme Sen Die maricherlen Atten bes Gewäffers in ber Seele ert den; vom Springbrunnen; vom Deer im Begin auf d Ausficht bes Parts; ber Antaratt, Die Rastabe, Der Lam fee, und einige Benfpiele beffelben; ber Teich, ber Geron ber Bach, und ber fluß. Die dritte Epifiel betriffs b Abmedielung ber Garrentunft nach der Berichiebenheit bi Urfachen, und bie Berithiedenheit des Gartens felbit ma Dem befondern Simmeliftriche; Die munere, traurige, D mantifche, fenerliche, und bie aus allen biefen befondern & ten jufammengefeste Begend; ben Thalgarten, den Bal garten, ben Weinberg, ben hohen Berggarten. Die Ba Barunter wird nach ber Liebhaberen bestimmt. Det munte melancholifche, romantifche, feverliche, vermifchte Garti werden nun befonbere befchrieben; auch die Garten b Sabregeiten, ber, Lagesgeiten, und ihre Ginrichtung na Dem verschiedenen Range bes Befigers. Endlich noch vo ben Garten ber Beftimmung. In ber vierten Erfitet's Die Rebe von ber falfchen Anwendung ber Gebaude und at Deer Bergierungen bes Parts, vom richtigen Gebrauche be felben, von den Ruinen, von ber Bilbung bes Parts gut nem Gangen, bet Anlegung ber Bege, und von bem Lebel ale einer bem Part nothwendigen Eigenschaft. - Diera eine furse Sefchichte ber Gartentanft, und von ber Birtun ver Ratur auf bie Seele.

Aus mehrern Stellen diefes Gedichts fieht man, da bet Berf. ein in Schlesten sebender Auft ist, der bie Poef nicht als Geschlete, sondern nur als Etholungsmittel W Ceistes, ansieht und betreibt. So fagt er G. 276:

Das Stedbert wurde gnug mir Arbeit gebent "Was, foridit bu, must dir die Porteren?"
Darf fich ein Rtanter wider mich erheben:
"Barum pflegt er die Rianten nicht gerreu?"

Raum fommt ein Bote, Meitpferd ober Magen, Weg, o mir fonft so liebe Poefie ! Rijch-flieg' ich auf, die Krantheit zu verjagen, Und nur ben freper Zeit, sonft dicht' ich nie.

Anch erkennt der Berf. felbst, daß ein strenger kritischer Freund ihm jur Erreichung höherer Bolltommenheit und jur Ausbesserung mancher Mangel seiner Gedicke sehr behulflich werden könnte. Und dieser wurde gewiß Gelegenheit genug jur Auge sinden, wenn er auch die poetische Anlage seines Freundes, und das viele Gute, das auch Rec, mit Pergnugen in diesem Gedichte bemerkt hat, noch so willig anerkennte. Und das um so strenger, je berestwilliger der Berf. sich erklart, seinen Tadel anzunehmen und zu benuten:

Bie wurd' ich ibn zu ehren mich bestreben!
Mit welchem ihm ergebnen Dantgefühl!
"Durchstreiche", rieth er, "diese schleche Zeile!"
(Bie horcht' ich! mit wie forschender Begier!)
"Der Bers dort fodert mindestens die Feile!
"Den Ambos selbst heischt diese Strophe hier!"
Schnell wurd' ich sede Sarte lieblich milbern,
"sein Ausdruck hinfte, rauh durch Mistlang, platt,
Nichts durste roh durch lieberwuchs verwildern,
Richts blieb verwirrt, undeutlich oder matt.
Leicht schien' ein Bert, doch muhsam, schwer erfunden,
Geschmeldig wurd' ich (scheinbar, nur ein Spiel!)
Die Mühe bergend, jedes Wärtchen runden,
Dis alles meinem strengen Freund gestel.

Ungeachtet der angenehmen Unterhaltung, welche die Durche lesung dieses Gedichts dem Rec. im Ganzen gewährt hat, und gewiß jedem Leser von Geschmad und billiger Nachsicht gewähren wird, würde er doch dem Berf. die Mangel, Sare im und Ungleichheiten feines Gedichts zu zeigen, zur Pflicht machen, menn er nicht, wie gesagt, ausdrücklich erklärt hatr te, daß er tein andres kritisches Journal lese, als die Jenatesche Literaturzeitung. Dieser mag also eine genauere und frengere Kritist überlassen bleiben. Daß aber der Berf. in materischen Beschreibungen glücklich sep, wird man schont aus folgender Probe sehen. Sie ist aus der dritten Epistel, wo die verschiedenen Wirtungen und Annehmlichkeiten der R.A.D. B. KLVI. B. 1. St. 10 Zest.

**WR** 

1.

Ī

Garten nach ben verfchiebeffen Tagegeiten geschilbert werben, die Beschreibung ber Abendscene, S. 189:

Bie ruhig webt die abendliche Rable! Gefcondngert von der Pflangen Beibrauchbuft Bethaut fie mild die durch ber Sonne Schwule Berjengte, brennenbe Gewitterluft, Der Baffatt bampft, ber nun entschlofnen Sille Des Blumenteldie gewürzhaft ju entfliehn; Ouf duftet bie Opringe, Asphobille, Die buftre Dachtviole, ber Jasmin. Bie ftill, baß taum bas Laub ber Efbe faufelt, Daß, fpielend nur vom Dadenfdmarm erregt, Des Leiches Ovicaelafarte fich faum traufelt. Sich taum ber Schlante Beigenhalm bewegt. Bio ftill!' Rur mit leisplatfdernbett Geriefel, Mit durch Gebuithe tief verdumpftem Sall, Erflingt, melobifc murmelnd über Riefel, Der niebrige, nicht jabe Whiferfall. Der Regen fprubt! - Der Sonne bunter Bogen Umfdifingt bes Dimmels bitliches Gebiet; Bie, bunftfrei nun, vom Abendglang umjogen," (O weld ein Schausviel!) wie ber himmel guibt! Bie traufe, goldne, putpurne Gekatten Sich der erstaunten rafchen Phantaffe, Bie jaubrifch bie Gewolte fich entfalten, Schon burch des Lichtes reizende Magie! Dell blintt es, daß mit Gold es fich umfaume, Anf Berg' und Thaler, Die fich westlich ziehn, Farbt einzeln prangender erhabner Baume Laubbunne Gipfel, farbt ber Biefen Gran. Der bunte Riebis glangt, ber raube Reiber, Der lauernd an dem See die Rifche firrt, Der Schwalbe Blug entfprigelt blaues Reuer, Benn flicheig, zwitschernd, fie ben Teich umfdwirt Die Sonne neigt fich. Wie ber See bier funtelt, Durch fern gezognen Goloftreif gelb geflect! Beich langer Bieberichein ihn bort verbunfelt. Durch hoher Pappeln Schatten, fpis geftredt. Die Sonne fant. Bom letten Strahl befchienen, Der, wie Karfunkel, hochroth ihr entichießt, Glangt ber Begirt! - Bie fiehlich ber Rubinen Winth: Gluthröche rofenfarbig mild zerflieft! Bie ber Beleuchtung Schimmer fonell ben runbe Gebirgestirkel, Berg und Thal durchfliegt! Des Tempels Dach blinkt, wo mit Mobn umwan Die Factel fentend, Phobus rubend liegt. Roth blintt ber Bafferfall, die Daienbluthe, Die Brotte blinft, mit Rofenicein betupft. Noch blinkt das Marmorbild der Aphrodite. Geformt, wie fie verschamt bem Bab entschlung. Das Roth verbleicht, mit grauem Dunft umfolegerna Den Borijont, verbuftert allgemach, Stets Der Beffalten Bechfelipiel erneuernd, Entweicht bem Blid ber Berg, bie Blur, ber Bad. Ein Bint! bell funtelnd glangen taufent lauben, Mit froben Gaften, bunt gemifcht, befebt, Und burch Dufit, den Dettar ebler Erauben." Ein leichtes Dabl, und Mara's Lied gelett. Doch fteigen Feuertugeln und Rafetten, Bespielt mit Schwarmern, bonnernd rafchem Rnaff, Bang flieht das Bolt, von Funten fich ju retten, Und freischend tont bes Bufdes Bieberhall. Der Mond entgluht! blaß ichimmern einzeln Sterne: Beld milbe Seelenruhe! - Belde Pracht Schmudt unausprechlich reigend Rab und Berne ! Beld eine feverliche Commernacht! Gewolfe birgt ber Mond, ber jest ber Reihe Dunftleichter Bolten, fcnell verneut, entwifcht; Bie feltne Feeren, burch Licht und Graue Bellountler Bilder wunderbar gemijcht! Bie ichon bem See bes Monbes Rund entgfimmert? Bie wild das Uhu: Deer den Bald durchschwarmt. Und, um bes Pobels Feigheit unbefummert, Diggunftig tampfend, fren, bamonifc larmti Einfamlich ichlagt im Dicticht Philomele. Seinfüchtig laufcht ihr Phyflis und Damot, Bertraulich offnet fich des Freundes Seele Bu gartlichem Gefprach, durch Ernft erhoht. Empfindfam rinnt des fußen Grames Thrane, Durch edler Troftung hochgefühl genabet: "Ochnell flieht des Lebens mubeliche Scene, Der frohen Butunft herrlichteit nicht werth!" Dier fchießt ein Sternenfchuß! Dier lobert leife

Ein blaues Irrlicht; fern ftrahlt ein Kamet! Uniterblich glanzt, gefront burch Sternenkreise, med Sanft schimmert Benus; welche hehre Stille! Wie hoher Hoffnung Wonne mich beschleicht! Wo glanzt das Paradies? — o Schlas, umhulle Die müben Augen! — die Begeistrung schweigt.

Leicht könnten in biefer sonft gewiß nicht verwerslichen Stelle und wahrhaft poetischen Seschreibung, wie in mehrern ans bern, die vielen Ausrufungen und Fragen der Bermunder rung, bas Welch und Wie, dem Leser einformig und ers midend merben.

Zuweilen weicht der schilbernde Ton des Gedichts in den lehrenden, und fast noch ofter in den satyrischen aus; am anhaltendsten ist das Letztere in der Beschreibung der öffennichen oder, Boltsgärten, S. 210 ff. der Fall, die der Netf. Bestimmungs Garpen nennt. Das Gemälde ist treffend und mannichsaltig genug. Manches Locale wird freplichenur denen, die es tennen, oder in der Nahe haben, interessant seine. Ueber den Ausfall auf die Berliner Theos logen, oder, wie sie der Berf. nennt, "die Klopssechter von Berlin," und über die S. 252 ff. daben besindliche lange Note; worin der Berf. das berusene Religionsedist in Schutz nimmt, wallen wir uns nicht einsassen. Uebrigens hat man es der S. 263 etwas sonderbar geäusserten Erkenntliche teit des Vers. zu danken, daß man die vornehmste Quelle ensahrt, woraus er den Stoff seines Gedichts geschöpft hat:

Der eble Mann muß meinen Dant auch haben, Der Zirschfelds Barrenkunft mir gutig lieb; D! jonft, entbloft selbst von Erfindungsgaben, Erreicht' ich meines Liedes Absicht nie.

J\$.

Gedich-

<sup>)</sup> Friedrichs Ahre, bas nene Sternbild, welches Sr. Bode jum Andenten Friedrichs II. fo benaunt hat.

Gedichte von Karl Armund Rudolphi. Berlin und Greifswald, bey Lange. 1798. 12 23. 8. 16 2.

Der Berfasser dieser Gedichte, ein junger praktischer Arge in Greifswald, auffert fich in feiner Zufchrift Berfethen an einen feiner Freunde, den bortigen Dr. Murbect, fo be: scheiden über die Ansprüche, die er auf Benfall und Ausgrichnung feiner Arbeiten macht, daß es ungerecht fenn wars be, ihn nach der aufferften fritifchen Strenge ju beuetheilen. "Großes Lob, fagt er felbft, werde ich nie mit meiner Poes sterep einernten; bas erwarte ich aber auch nicht, ber tiffe ziemlich leichte Berfifitation wohl mit ihr größtes Berbjenft "ift." Auch bewimmt er ben Lefern und Runftrichtern die Beforants, daß er auffer den hier gesammelten poetischen Berfuchen noch mehrere liefern werbe, und giebt bie aufs munterung feiner Freunde als die Beranlaffung jur Befanns madung der gegenwartigen Sammlung an. Gie wird aber nicht bloß fur diefe, fonbern gewiß auch fur mande andre Lefer Intereffe haben, weil die barin befindlichen Bes dichte dem feinen Geschmade und dem edeln Gefühle ihres Berfaffers Ehre machen, wenn fie auch nicht ju der erften und vorzüglichften Glaffe poetischer Erzeugniffe gegablt wet: ben follten. Dem Berf. ift viel Leichtigfeit bes Musbrude, viel Beichmeidigteit der Bersfprache eigen, und Beisheit, Lebensgenuß, Sittlichteit, Gefühl ber Freundichaft und Liebe machen, ben vornehmiten Inhalt ber hier gelieferten Bebichte ans. Manche barunter mogen freplich in ihrer erften und nahern Begiehung noch intereffanter gemefen fenn, als fie es für fremde Lefer feyn tonnen; obgleich auch biefe die fo mabr und unbefangen ausgedruckten Gefühle und Bes finnungen Diefes Dichters ichaben und liebgewinnen werden. Folgendes Sonnett mag jur Probe dienen:

Ich liebte fie, und konnt' es thr nicht fagen; Wein Auge schwieg, was auch mein Berg empfand: Ich wagte nicht ben leichsten Druck ber Sand; Ach! bis ins Grab hatt' ich mein Leib getragen!

Bas qualt bick fo, begann fie mich zu fragen, Daß bir die Rothe deiner Bangen schwand? Ists Sehnsucht in dein vaterliches Land? Entdeck es mir, und laß mich mit dir klagen!

DIE

Die Borte riefen mich gurud ins Leben — Du bift es, die mir meine Auf entwand, Du kannst mir Glud und Auhe wiedergeben!

Sie reichte mir errothend ihre Dand; Ich fant an ihre Bruft mit fußem Beben; Rur Engel fuhlen, was ich da empfand.

Gt.

Romantisch ländliche Gedichte von F. W. A. Schmidt, Prediger zu Werneuchen. Mit Kupfern und Musik. Berlin, bey Oehmigke d. j. 1798. 10 23. 8. 1 M. 8 20.

Um ben Berbacht von fich abzulehnen, bag er feine fcbrifte ftellerischen Arbeiten zu schnell hinter einander ins Publis tum bringe, erinnert ber Berf., daß die meiften hier gefame melten Gedichte ichon vor mehrern Jahren im Deutschen Merkur, in der Berlinischen Wonatsschrift, auch im Pokischen und Berlinischen Musenalmanache gestans ben habe, und daß nur der kleinfte Theit berfelben ju feinen neuesten Arbeiten gehore. Erschopft ift jedoch hiemit fein poetischer Borrath noch nicht; benn er verspricht jugleich bie baldige Licferung eines zwepten Theils feiner Gebichte. Dit feiner poetischen Manier durfen wir übrigens unfre Lei fer wohl nicht erft befannt machen, ba es fcon ben ber Une zeige feiner erften Sammlung gefchehen ift. Auch in Diefen Bebichten fallen die ihm eignen Fertigfeiten und Nachläßige feiten, die Tugenden und Mangel, das Glud und Digglud feines behenden Talents und feiner ergichigen Berfctunft gar bald in die Augen. Seen die Robfeligteit über unwichtige, wie über wichtige Gegenstande; eben ber Bang, alles ju malen und ju ichildern, was ihm in der Matur oder in ber Phantafte in den Burf tommt; eben die Genugfamteit mit bem erften beften Musbrucke. Der Stoff der Romangen ift für diefe Manier nicht übel gewählt; und überhaupt gewählt ren diefe Gedichte eine gang behagliche Lecture, ohne Une frengung und Langeweile; aber freplich auch ohne reinen wetilden Genus.

**36.** 

Freyheitigedichte. Erster und zwegter Bündehen. (angeblich) Paris, auf Kosten der Republik. 5. (1798.) 14½ und 11 23. 8.

Der ungenannte Urheber biefer Sammlung erklart zwar, daß er nicht den ganzen Buft fogenannter Gedichte habe aufnehmen wollen, welche burch die neuefte politifche Beitgec schichte veranlast sind; er gesteht aber boch selbst, daß er manche Stude benbehalten habe, an welchen ber achte Ber mins der Poefie eben fo unschuldig fen, als der Genius einer gelauterten und verebelten Sumanitat, ber, wo Strafe Moth thut, das Auge cher von Wehmuth glanzen, als von Rache und Gifer funteln macht. Er habe bergleichen Stude aben darum mit aufgenommen, weil er geglaubt habe, bergleichen Erzeugniffe eines traurigen Geelenschwindels, in gewiffer Angabl gufammengestellt, maren nicht undienlich, Beiege jur Charafteriftit der intellectuellen und moralischen Beiftes: verfaffung eines nicht unbeträchtlichen Theile unfrer Beitges noffen abjugeben, feiner unreinen Begeifterung, feines erale tirten, Die Grangen bes Schieflichen und Anftanbigen tubm Werferingenden', feines hochmuthigen, und doch fo burftis gen, fo einfeitigen und eingeschräuften Parthengeifte's. Die hauptabsicht seiner Sammlung gehe ba hinaus, ben Beift. ethabener Menjaliditeit in Geelen, wo er noch falummre, du wecken, und, wo er bereits erwacht ist, neu ju fraftigen und zu ftarten. Es find übrigens verschiedne Rlaffen den Bedichte gemacht: fprifche Gebichte, gabeln und Erzähluns gen, Sinngebichte, poetifche Briefe und vermifchte Bebichte, großentheils aus ben beften und beliebteften Dichtern genome men; und angehängt find noch vier homnen von August Lamey.

Qr.

## Romane.

Klara von Bourg: eine wahre Geschichte aus bein letten Zehntheil bes abscheibenden Jahrhunderts, von Susanna von Bandemer, gebornen von Franklin. Frankfurt am Mann. 1798. bey Zester. VIII und 328 S. 8. Mit in Kupfer gestoch-

nem Litelblatte, und bem von Schwener gefeitigten Bilbniffe ber Delbinn. 4 DR. 8 ge.

Bundigteit, ftrenge Logit, Bollendung mit einem Bort in alten Theilen, find fo wenig, mas man von weiblicher Beber ermartet, daß biefe ptelmehrauns das alles aus bem Ause ructen, und burch gang andre Dinge ichablos halten foll. Birtlich hat vorliegender Roman auch ber einzelnen Parrien mehr, die nur pem Bartgefühl eines Frauenzimmers geras then tonnten; bejonders wenn es damuf antommt, ihr eige nes Berg ju entfalten, ober Mannspersonen ju fchilbern, beren Dente und Sandelsweise bas ichone Gefchlecht auf meiften angugieben icheint. Befto bfter miggladet ihr bie Charafteriftit folder Danner, beren Individualität melblie der Unerfahrenheit ober Flüchtigfeit icon ichwerer aufzufale fen war, und von unfrer Darftellerinn daher nicht felten in Berhaltniffe gefest wird, wortn Mannspersonen fich fcmers. Iich noch befanden, oder jemals befinden burften. Dag Abrigens ein Frauenzimmer, welches ihren Ramen an bet Stirne des Drodutte finden laft, auch für reine, wenigftens nicht zwendeutige Sutlichfeit geforgt haben werbe, verftebt fich von felbit; und eben fo, daß eine geder, Die felt gerans mer Brit fcon in Betfen und Profa fich geube bat, enblich einen Bortrag erreicht, der für lesbar und lebhaft genug gele ten tann. Dit Bortern freylich, wie Rataftrophe, Spftem, apoditrijd, Universum u. bgl., bie sich juweilen auf thren Schreibtifch verlaufen, ohne ba ihrer Stelle gemiß ju feyn, muß man es fo genau nicht nehmen; fo wie mit mancher auslandischen Wendung, wo die einheimische mohl noch bef fern Dienft gethan hatte; dagegen bleibt, wie schon gesagt ber Bortheil, fich bier von einem beleenen Fragengimme bie Beit pertreiben ju laffen; und biefer Beiwertreib foinm uns Leuten von ber Feber nicht alle Tage vor. war es daber, die Rafe rumpfen ju wollen, wenn es ih einfallt, uns die Pracht eines Brautgeschmeides nach Gra und Karat bennah anzugeben; oder ben bem Leichenbegang nis einer geliebten Mutter Bachelichter und Gueridons fommetrifch hinzustellen, daß man den Trauerpomp por fi zu feben glaubt. Gerade bergleichen Umftanblichteit, val meg ergablt, ift es, de om gefdmindeften unfern Erieft ve lagt; und wer hat ben Beruf hierzu weiblicher Redictige jemals streitig gemacht?

Bas die Gefcicher seibe berbiffe: so est sobbe einfach Die Tochter eines Preugischen Offiziers, ber fo gut als fiche immer thun laffen wollte, fie erzog; benn ber Dann verftand auch Briechisch; verflert ihren Bater fruh, und muß auf Befehl einer ungleich ftrengern Mutter ihre Dand einem Bindbeutel geben, der jedoch nicht übel aussieht, und NB. feine Fran vergottert. Da er inden ein schlechter Birth ift: fo wird er bald genothigt, fich aus bem Stanbe ju ma, den, und nach Amerika ju geben. Die mit drep Rindern ber ber Mutter guruffgelaffene Battinn erfahrt nach einiger Beit, baß er ichon unterweges Schiffbruch gelitten, und fitt fle auf immer perloren fen. Die nunmehrige Bittwe mit affem nur erfinnlichen Liebreis ausgestattet zu laffen, bietet die Berfafferinn jedes Bulfemittel auf; und tein schlechtet. Beleg hierzu ift, daß ein fonft entschiedner Dageftola und Beiberfeind ihr ju Ehren parrifd geworden; und ein, wie fichs verfteht, feinreicher Lord, leider aber icon über Die funfzig hinaus, ihr feine Dand anbietet. - Que Gehorfam gegen die fich mieder bier ins Spiel mengende Mutter, bes queme Die Hermfte fich baju; fernt aber mabrend ber Abmes fenheit des Brautigams einen Grafen R. tennen, ber ihr als 3deal mannlicher Bolltommenheit erscheint, und alfo, wie naturlich, den sonft gang erträglichen Britten ausstiche. Ben Diesem Rampf zwijchen Pflicht und Neigung merte bie Berf. erft, daß fle felbft Rechnung ohne Wirth gemacht, und an ben Lefer noch vieles rucftandig bleibe. Rurg: mitten im Conflict bricht die Darftellung ab, und nur durch bas am Schluse befindliche: Ende des erffen Bandchens, erfahrt man, daß Frau von B, ihre Odulo in einem noch ju erwartenben abtragen will. 3m Borbericht aber fcon, daß die läugst eröffnete Unterzeichnung auf ihre poetische und profatiche vermifchte Schriften noch immer offen bleibe; eine Benachrichtigung, die Rec. dem Dublito feineswegs vorent balten zu dürfen glaubt.

Balther ber Deutsche. Biographie eines berüchtigten Niedersachsen, welcher Dieb, Rauber, 36brandmarkter und geachteter Berbrecher, und boch ein redlicher Mann mar, Aus dem jeglaufenden Saculum ausgehoben und herausgegeben von Carl Buffe. Holzminden. 1798. im Bohnschen Berlage. VIII und 128 S. 8. 10 ge.

Richts weiter als tabler Roman; so gern ber aus Celle batirte Borbericht auch uns aufheften mochte, bag von wirte licher Geschichte bier die Rede fen, und noch dazu von fold einer, die bis auf den fleinsten Debenumstand befannt, oder, wie es hier heißt, authentisch ware. Gelbft diefes-abet genuget bem angeblichen Biftorifer noch nicht; auch eine Theodicee foll in feiner Darftellung enthalten feun, und die troftliche Bahrheit, bag Alles unter ber Aufficht mitwirtens ber Borfebung ftebe, die anschaulichfte Bestätigung daraus gewinnen! Sociftens mag an dem Geschichten fo viel mate fenn, daß irgend ein von feinem Brodherru folecht behand belter Bauerfnecht ungebuldig ward, mit einem Pferde befs. felben bavon und unter bie Solbaten lief, bier es nicht beffer, ober wohl gar noch folimmer traf, nach Oftinbicu gericth, ein fleines Glud baselbit machte, endlich wieder nach Saufe tam, und als ein ehrlicher Rerl Freund und Zeind an feinem nunmehrigen Boblftande Theil nehmen ließ. jum größten Etel bereits abgenubten Data macht der Bios graph, we moglich, noch widerlicher, indem er Alles bis dur Abgeschmacktheit übertreibt, in Europa somohl, als Ofts indien, die Menschen noch viel schlechter und thorichter hans Deln läßt, als wirklich von thnen geschicht; gegen Logit und Erdtunde jeden Augenblick verftofft, und um feiner Unwiffens beit ju hrifen, die gottliche Borfebung auf eine ihrer bochft. unwardige Art fiberall ins Spiel giebt. Das Bange in fo hochtrabender poetifchen Profa, daß der Lefer von Gefchmack es fogleich aus ber Sand werfen; Diemand aber errathen wird. was der Autor eigentlich beabsichtiget habe.

Mehr als zu viel icon über ein Produkt salen Schlas ges; das man auch unbedenklich viel turger wurde abgeferris get haben, deutete sein Tirelblatt nicht auf Erscheinungen hin, die vielleicht den Psychologen, Sittenprüser oder Eris minalisten unndehiger Weise ausmerkiam machen forneren. Um diese zu überzeugen, wie wenig daraus für sie zu holen ser, mag das Praambel der saubern Viographie selbst hier noch Plat sinden: "Allgewaltig schwinger das Schieffal "dep ehernen Scepter über seine sterbischen Stlaven, leiter "und

nund formet fie mach feinem Gefallent, und giebt oft gebies sterisch über Recht und Unrecht, Gutes und Bofes, Tue gend und Lafter den Ausschlag. Zehnmal erliegt die leit dende Schwäcke in der versuchenden Swude, indes einwal wielleicht der Herdismus des starkern Weisen muchig der "Opder trott, die ihn zu sturgen droht. Deutlicher Fingers zieig für den, dessen Jand so bereitwillig ist, gleich das ente "scheidende Berdammungsurtheil über den gleitenden Brus aber zu unterschreiben!" — Das übrigens der Roman nicht ahne Liebeshändel blieb, versteht sich von selbst; und hier zeigt der Darsteller sich als eben so untauglichen Beobachter nich Sittenmaler.

X.

Correza der Franke vom Sevennengebirge. Aus den Archiven des Tempelordens. Ton Johann Godel, französischem Bürger. Erster und zwenter Theil. Berlin. 1799. ben kagarde. L 211. II. 190 S. 8. 1 M.

Daß diefe jum Theil fehr abgeschmackten Abentheuer in Daris niedergeschrieben, wenigstens aus bejagter Stadt vom 16ten Gept. 97 batitt find, ift vielleicht ber einzige fie auszeichnende Umftand. Alles Uebrige ein Bemijch von Beifterfeberen, übernatürlichen Ericheinungen, unbefannten Obern und ber Gautelepen mehr, womit man auch mitten in Deutschland leiber! noch fortfahrt, Die Leferwelt ju affen, ben Gefchmack zu verberben, und unfre leichtglaubigen Gethe fonabel vom Beermege ber Bernunft und Erfahrung oft auf lange Beit wegguloden. Satte ber nunmehrige frangoffiche Burger - wenn er anders, wie fein berüchtigter Mamens: vettet, der profene Parifer Bifchof, tein Elfaffer ift feinem ehemaligen Baterlande nichts Gefcheibteres vorzule: neft: fo batte er immer in ber Sprache bes neuen fcbreiben. und biefes mit feinen Wiftonen aber Frenheit und ihr tans fenbjähriges Reich nach Bergensluft unterhalten magen! Daß ein foldes, trop ber Diprinden ihm fcon gebrachter blittigen Opfer noch teinesweges angefangen, wird freplich and aus ber Gefchichte des Correza exficultich, als ber ebenfalls nur in ber Worbereitung bagu noch begriffen ift.

anden ift biefer Aprubatisavallet ein fo tiefer Sillarifer, da er ben Reim frangofifcher Revolution icon im Orden bi Tempelherren, und in ber Gefchichte feines Sturges antriff Sobann ift es weiter nicht befremblich, ihn alle vier Bel theile fibr feinen Roman in Requificion feben ju feber Bielich wird zu Aleppo, in Franfreich, zu Algier, in Die rito feifch hinter einander weg gespielt; und ba am Ende de swepten Theile Die Gefchichte bennoch'nur wenig fortgerud Ad findet: fo ift tein Zweifel, daß in ben folgenden Bande ber Autor nach Australien, over in andre wohl gar noch ut befuchte Lanber und entrucken wirb; benn biefem frangof then Burger ift es to febr ums Ueberrafchende und Daradon an thun, daß er im gangen Ernft auch die Apologie der bei lofen Ribuffiers unternimmt, und fie als eine Befellichal empfiehlt, beren Zweck tein andrer gewesen, als bie belei Blate Menlobeit an ben tprannifden Spaniern ju rachen!

Der Bortrag diefes politisch : galanten Romanschreiber kann für correct genng gelten ; er trantt aber febr oft an be Beitichweifigteit und dem Froft, Die fold eine Leferen au bie Lange bin unertraglich machen. Dur bann, wenn e befrigen Gefchlechtetrieb ju fcilbern giebt, und den Anla baju weiß er haust genug berbenguführen, wird fein Dink etwas traftiger und marmer; gerath fodann aber nicht feiter in Uebertreibungen, Bombaft, und mobl gar in Sinnbilde und Bergleichungen misceptes lacra profanis. Von diefer letten wird man in unfern Blattern teine Benfviele fuchen ein minder tubliches Drobchen alfo, und bas aus der erfter beffen Geite des Buche: "Die benden Ritter waren eben in Begriff, fich aufe Moos hinguftrecten, und die Abendtuf an erwarten, als ihre Roffe, die gewohnt maren, von be "Mittagemablgeit threr Berren ein Stud Brod au beton men, ihre Ungebuld in der ihnen eignen Sprache ju verfi ben gaben. Die treuen Thiere schienen fie ben ihretn & wiffen für ihre (bet) Bergeffenbeit angutlagen; und bief weach fo laut, daß fle fich denfelben mit einem Gefühl pi "Schaem naberten, und ihnen unter taufend Liebkolung eine brevfaltige Portion brachten. Blitt, (fo beißt eine Gaul, ber andre Sonnenftrabt, und benber geichie mehrmals Erwähnung) "wieder jufricden gestellt, fcutte "feine lange ftolge Dahne, und legte, jum Brichen ein "volltemmnen Jusfhaung, ben Rouf auf Die Schulter if

"Mittere. Blefer anmehnte ihn wie einen Freund, u. C. m. --Wird bas Buch ing Frangspfiche aberfett, was ben feinen politischen Tendeng gar nicht unwahricheinlich iff: fo men ber Antor fich nur auf einen harten Stranf mit feinem Die barger, bem Polygraphen Mercier, gefaßt hatten. Dies fer tann feit einiger Beit die Pferde nicht leiden, balt fie fir eine Art von Ariftotraten, trägt ernftich auf ihre Depote tation an, und findet an Efein ein weit remblitanifcher me ganifirtes Baftthier. - Bie nah übrigens Uebertreibungen an einander grangen, dazu liefert biefer Moman, Cornege ber Franke genannt, und ber lette aus Beine, Geillings Rabrit , das Seimweb betitelt, einen frifchen, in der That mertwürdigen Beleg. Beibe fechten für gang entgegenger fette Ibole; brauchen aber biefelbe Borrichtung, biefeite Farbenmifchung, daffelbe Gautelfpiel: Die Erbrerung, wer den andern an Abenthetterfichteit übertreffe, gebort nie hierher. Go viel inbes will Roc. gern geftehn, bas er bod lieber mit Deine. St. gefthwarme, als ein am Grund all Religiofitat nagendes Buch gefertiges haben mochte.

Rv.

Der Polnische Gilblas, ober Johann Lapungky's lustige und selssame Begebenheiten; von August Wilhelmi. Erster Band. Leipzig, 1798, bey Sommer. VI und 190 S. in Dudbez. Mit einem nach Schenau's Zeichnung non Stolzel gestochenen Litelkupfer. 16 ge.

Laut der Borrede soll diese Passensummiuma aus einem abten französischen Roman entehnt; wonihm aber, dem massfen Herausgeber, allerhand weggeschnitten, zugeseht, ger saubert, mit einem Worte daran senn verbessert worden. Mahrere der hier mieder aufgewärmten Sistörden und Schelmstücke glaubt Res. in einem Spanischen, übrissens schlechten, Naman der vorzugen Seculi schon gelesen zu haben; und daß die Franzosen ihre westischen Nachdarn eben so Risig, wie Jene wir benuft haben, ist eine bekannte Sar de; ben achten Sil Blas des Lesage nicht ausgenommen, als wozu Spanische Ersundung gleichfalle ven Sauprschen hat hergeben mussen. Den Titel eines Polnischen Gilblas

mag das Mathwerk wohl auch deutschem Umgust zu denken haben; weil ein Franzos schwerlich irgend erwas von Anse Undern erzählen wärde, ohne sich innsenderlen Ungereimte hviten schuldig zu machen; was in vorliegender Schreiberen aben nicht der Fall ist.

Duffiggang liefet, und um feie, mer tangen Wefte für jeben Dreis Luft ju machen, wird ben Meinem Erbiten nicht unbefriedigt aus ber Dand legen; benn adgield'iber: Deib am Enbe bes Bandes taum 15 Jahre difit: fo hat er der Abentheuer doch schon so viele bestanden. ind der Gaunerstreute mehr verübt, als mander dreymal altere Schlaufopf und Laugenichts. Daß ben folder Bec fcoffenheit bes Inhalts es um Sittlichkeit beffelben aufferff awendeutig aussehe, braucht teiner Erinnerung; und wend Der Berbeuticher bie Boten bes Originals unterbrucken gu maffen glaubte:. fo hatte er billig moch einen Schritt mehr tida, and ein im Gamen fo wenig enwfehlenswerthes Proc butt lieber gang, nubrarbeitet laffen follen. Gegen feinen Bortrag giebt es nichts von Erheblichteit einzuwenden; und was Rec. fich awan hierüber angezeichnet hatte, ift von der Art, daß es doch zu viel Raum koften, und also mit dem inhich Berthe bes Buche in teinem Berhaltniffe fteben wiltbe. Sehr unverfichtig, aufs milbefte gefagt, bleibt es won Gelten des Umarbeiters, oft Stellen aus Luthers Bibelabersegung jur Ueberschrift ber Kapitel und Aufflugung eie nes fo feurrilen Tertes gemigbraucht ju haben. Balle wird hoffentlich mit bem zweyten Sandchen ber fehr enebehrliche Kram geschloffen fenn; weil beren mehrene ben Miggriff bes Bearbeiters nur noch verschlimmern, und feis men eignen Catt für Anftand und Sittlichteit endlich wete Adeia machen müßten.

Bb.

Annalen der Universität zu Schilde, oder Bocksstreische und Harletinaden der gelehrten Handwerksinsungen in Deutschland. Won F. C. Lauckhard. Erster Theil. 1798. Ohne Augade des Drucksers. XIII und 436 S. 8. 1 RK. 12 K.

Arine blefen Ahrik ver bleberfchrift foon a wes Griftes Rind men in bem Buche gu erwarten habe; fo blickt ber Gigen: binfel feines ungeftumen Berfaffers noch viel ftarter aus bem auf ber Titelfeite gleichfalls angebrachten Bepfate: \_14 Beantmortung ber Frage: Bober bas viele Elend burd fo "manche herren Theologen, Mergte, Juriften, Cameralt, firn und Minifter?" - Nach einem Beontifpis, bat Auf thrungen von folder Bichtigftis ankundigt, macht ben Lefet gewiß auf noch nie gehörte Dinge fich gefaßt; voransnelete namlich, wenn er aus ber Beber diefes Schriftelles font noch nichts gelefen bat; benn wer bie Gelbstbiographie eben dires Abeneheurers schon durch die Hand laufen ließ, wird fewerlich Luft haben, nach einem andern Probutte beffelben iemals fich wieder umzusehen. Rur folder Kaufer wegent bie, wie gefagt, von einem Sittenrichter biefes Ramens mod nichts gebort, mag fler bie Angeige ftehen, buf fein Sud eines ber fchlechteften und geschmachtofeften Erzengniffe des Jahres 1798 gewefen.

Statt die wirklich schwachen Geiten unsers Universt. timmefene aufguberten, und ihren Einfluß auf die übrigen Berhilmiffe bes: burgerlichen Lebens bemertlich ju machen, somest der unberufene Censor so unverdantes, oft findishes Bug burd einander, daß fein Gewafd bis ans Ende burde kfen gu' follen, eine Bumuthung bleibt, wogegen Rec. mit wollem Recht fich ftrauben ju burfen glaubte. Denn nicht allein burch Allotrien jeder Art giebt es bier fich ju winden ; fondern auch durch Albernheiten. Wossen, Unwahrscheinliche leiten, Bieberholungen und Uebertreibungen ohne Baht: bit noch obenein meift bergeftalt pobelhaft und feurril vorges tragen, fo gefchmadwibrig und nicht felten gang etelhaft bare geftellt find, bag auch bas Wenige, vielleicht nicht vollig gemolofe unter Diesem Untraut erstickt, und mithin une Das ehemalige Religionsebift ausgenome brauchbar wird. men, als wovon unfer Opasmacher freylich nicht unterläßt, fehr aberwißigen Gebrauch ju machen, fcheint es teine Prenfische Universität allein ju feyn, woran er fein Muthe den fublt; fondern alle Studenten ; und Docentenftreiche. be ihm jemals zu Ohren gekommen, oder woran er selbft mehr oder weniger perfontich Theil nahm, haben gu diefer Encoflopadie atademifder Unarten Stoff bergeben muffen. Xy.

Augu-

Augusta du Port, ober Geschichte einer Unglicklichen. Ein Gegenstück zu Friedrich Brack. Zweiter Theil. 1799. beh Goebbels und Unger. 244 Sei-

Diese Augusta hat des Rec. ganzen Berfall vom Anfang die zu Ende sich zu erhalten gewußt. Wer unter unserwieden amsenden Ramagentesen und Leserinnen sich durch Politien ausernden Ramagentesen und Leserinnen sich durch Politier deren, Geister, Jauber, und Nittetzeschichten ableitem tist, su bessen, Geister, Zauber, und Nittetzeschicht in ürgend eie nem Buche noch Sulfe. Die Gabe der anschausichen Darz kellung, die Kunft, den Leser immer in Ausmerksamkeit zu erhalten, und ohne zu predigen, dennoch sehr wichtige Lehe und durch der gefische Gendlungen aus Herz zu legen, besicher der deren der bei gehigen Fluth von schlechten Romannen schon muß in Anschlag gebracht werden, einen reinen correcten Siel. Und so glaudt Rec., dieses Buch in jeder Rückscht gis eine sehr angenehme und mögliche Lecture empfehlen zu könnere. Wöchte der Verf. uns bald ähnliche Werte liesen zu könnere.

36.

## Reue Allgemeine

## Deutsche Bibliothek.

Sechs und vierzigsten Bandes Zweytes Stud.

3mentes Seft.

Intelligengblatt, No. 33. 1799.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Glaubens - und Sittenlehre des vernunftmäßigen und thätigen Christenthums, in Predigten über die Sonn - und Festiagsevangelien des ganzen Jahrs, von D. Johann Georg Rosenmüller. Erster Theil. Leipzig, ben Firischer dem Jungern. 1798. 480 S. gr. 8. 1 Mc. 856.

Daß man von bem wurdigen Berf, nichts erwarten burfe, mas nur gemeinen Berth bat, ift befannt, und with burch biefe Predigten von neuent bestätigt. Zwar wurde Rec. die beilige Regel ber Babebeiteliebe übertreten, wann er vorgeben wollte , daß fie unter ben vorzuglichften Probutten unfa. rer bentichen Rangelrebner aufgestellt werben mußten. Gie . geichnen fich, wie die frubern Arbeiten des Berfe. in biefem-Bache, größtentheils weber burch Musmahl feltener Materien. noch burch hobere Berebfamfeit aus. Affein fleienthalten bod eine Menge praftischer Babrheiten, in einem rubinen Cone vorgetragen, und wetben gewiß in bem Rreife von Lefern, får welchen fie beftimmt find, nicht nur Licht, fondern oft auch fanfte Barme verbreiten. Oolde Lefer werben bann andi einzelne Mangel, Die ihnen antleben, überfeben, und es g. B. nicht bemetten, baf bin und wieber (wie B: 28, 220. 4rt.) bie Difposition verfehlt sey, ober auch (roit 6. 51... 1. 97.) noch mehrere wichtige Beweisgrunde batten binguge. fügt werben tonnen. Worüber fich inden Dee, am mehreften gewundert bat, ift bas Rafonnement gegen Die Vernunfte 77. 2. 0. 25. XLVI. 25. 1. St. Ile Aeft.

rellaion, am britten Belbnachtstage, und ber Berf, wird ibm barüber einige Worte erlauben. In jener Prebigt wirb bas Moruntheil beftritten, bag Jefus und feine Lobre in unfern aufa getlarten Beiten entbehrlich fcp. Rec. ertfart bieg gleichfalls von gangem Dergen für ein Borurtheil; aber gefteben muß er boch) daß ibn die Beweise nicht befriedigt haben. Bas bier C. 114 von der Unvolltommenbeit der Religionsertenntniß unter bem Beltweisen ber Grieden und Romer erinnert wirb, tann freplich jum Beweife bes Sauptfabes bienen; aber boch ben Berth ber Bernunftreligion feinesweges ichmalern. mangefhafte Religionsertenntnig ber Alten ift bach wohl eben fo ertlarbar, als bie vielfeitige Unvolltommenbeit iber Ettenntnig aberhaupt; und ba Or. R. boch auch bierin Ausnahmen' ausbructich jugeftebt : fo lagt fich bataus offenbar eben fo wenig gegen Die Bernunftreligion felbft argumentiren, ale man aus ber Untunde einzelner Menfchen in iraend el mem Rache bes Biffens etwas gegen ben Berth nber bie Detfetribilitat biefer Biffenschaft folgern tann. Benigftens tonnte man weit leichter in ben Borten : "Gelbft bie Ifraeliten , Die pon bem Lichte einer gottlichen Offenbarung erleuchtet magen, machien fich noch febr burftige, und jum Theil gang untiche tige Borfellungen von Gott" einen Biberfpruch finden, und burch Binficht auf Diefe burftigen ober wohl gar unrichtigen Borftellungen bewogen werben , jene gottliche Offenharung ju? bermeifeln, oben bad Bicht berfelben für febr fdmach und trus gerifc zu balten. Auch glaubt Rec, nicht, baf bie Bernunft ageneigt fen, Die Babrbeiten, auf benen alle Religion beruft, und die mit unferer Berbindlichfeit gur Tugend im ges. naueften Bufammenbange fteben, gang aufzugeben, und felbit. bie Berlaugnung berfelben Beigheit gu nennen;" und noch toeniger tann er einfeben, wie es eine Frage fenn tonne : ... ab ber Grund bievon (von diefer Reigung ber Vernanft?) im Bouffande abet im herjen liege?" (S 116.) Bet vermag fich ben genaverer Ueberlegung eine folde Reigung, au benten ? Daben ware ja die Bernunft fcon in ihrer, Arundaniage. verberbt; fle fande fich ichon von Matur mit fich felbit und ihren eigenen Grundfaben in einen motgen Rriog verwickelt; fie ftellte Principian auf, um fie wieben, unguftogen; fuchte Die Babrbeit, um fie ju flieben; mit einem. Borte, fle mare jur Unpernunft geworden. Und bas fer fernet Benn bie Bernunft einmal die Berbinblichkeit jut. Tugend anerkernt: fo muß fie auch die Babrheiten, die das

mit in Berbindung- fteben, für galtig erflaren. Unmbelich fann ihr felbft ein naturlicher Dang jur Bermerfung berfel ben jugefchrieben werben. Freslich ift Irreligion bas Re fultat eines gemiffen, melft burch fehlerhafte Befinnung ben fimmen, Gebuguchs ber Bernunft. Allein bies berechtiet uns noch nicht, die Bernunft felbft angutlagen. Conft warbe ja auch religible Schwarmeren und reficiofer Aberglause ber Religion zur Laft fallen muffen. Und wer wird das zugeben? Bir fagen : Schmarmeren und Aberglauben find ber gefunden Religion zuwider. Warum nicht and : Irreligion ift ber gefunden Dernunft puwider? Bemerft in bod ber Dr. Berf. felbft, (S. 123.) daß die Lebren bes Chriftens thums mit der gefunden Bernunft aufs genauefte übereinftin Dug benn nicht auch in ber Bermunft ihnen etwas breipondiren ? Dug fle nicht Lebren aufftellen, bie mit den lebren bes Chriftenthums vermanbt find? Und berubt nicht eben auf dieser Verwandschaft und einzig auf ihr die Bewißbeit der lettern?' (G. ris.) Ober murben wir fie etwan auch bann noch fur gewiß balten, wenn fie ben wefentlichen Grundfaben ber Bernunft widerftritten ? Unflate alfo ben Cat, bag bie Religion Jefu noch immer nicht ente bebrlich fen, und nie entbehrtich werben tonne, unter anbern and burd Berabiourbigung ber Bernunftreligion au beweifen. wurde Rec, lieber zeigen, daß die Bernunft felbft fich für bie Religion Jesu erklate, weil dieß im Wesentlichen ihre eigne Religion fen; und anftatt burch Dinbeutung auf Schriften bet fogenannten Bernunftweifen, welche Brreligion prebigen, feine Bubbrer zu angftigen, ober ihnen fcon has Bort Dem nunft (wie vormals bas Bort Aufflarung) verhaft gu maden, ober mobi gar Unduldfambeit gegen Undersbenkende unter haen zu veranlassen, wurde Rec. sie lieber in dem Glauben aus ble immermabrende Sultigleit bes "vernunftmäßigen und bitigen Chriftenthums" ju fintlen, und fie auf-folche Beife ben allen Angriffen ber Feinde beffelben rubig und gen troft ju erhalten fuchen, - Ohne übrigens ben Dauptinfalt der in diefem Bande enthaltenen 27 Predigten anzugele fen, werde bier nur noch bemerkt, daß der zwente Band mit bit Predigt auf den Sonntag Palmarum beginnen werbePredigten über die Sonn und Festiagsevangesien ibes, ganzen Jahres, von M. Karl Gottfried Botter, Pfarrer zu Großburg. Erster Theil. Bussiau und Frensielt, ben Darmmann. 1798. XXVIII. und 570 S. 8. 2 M. 16 92.

Diefe Predigten, welche fich burch gute Auswahl und richtige Bebandlung der Materien, burch eine gebifdete und traftvalle Sprache, und durch Grundlichfeit auszeichnen, And vorzuglich Perfonen aus ben gehildeten Standen zu eine nfehlen , welche die Religion als eine wichrige Angelegenfein bes Denichen werthichaben und gern Bulfsmittel gebrauchen. wodurch fie in ihrer Achtung gegen die Religion erhalten und gestartt werben tonnen. Es ift amar an Buchern, Die ju blefem Broecte gefchrieben find, fein Dangel. Indeffen, ob man gleich vielen berfelben ihren relativen Berth nicht abfpreden kann, find boch wenige von ber Art, bag fie burch Remutniffe und Sitten gebilbeten Lefern ein Bentige leiften. indem fie ihnen gur Erweiterung ihrer Erfenntnif, gur Unterfalung einer geiftreichen Andacht und jur Befestigung ibret Religiofitat nicht recht befriedigend find. Diefe Forberungen bat Dr. B. erfullt; baber lagt fich erwarten, bag fein Drebigtbuch, wenn es in die Bande folder Lefer fommt, fur bie eigentlich bestimmt ju fepn fcheint, vielen Dugen fliften metde. "

Christliche Religionsvortrage, melstens über Gegenkanbe bes hauslichen und geselligen lebend. Bon Friedrich Bilbeim Hagen. Rurnberg, ben Stein. 1797. 182 6. 8. 12 ge.

Dieser Religionsvorträge find fieben. 1) Bild einer cheifte lich frommen Familie. 2) Elternfreuben und Elternseiben.
3) Ueber das Wichtige und Boblthatige der Belehrungen Jesu war einem fünftigen Leben. 4) Ueber das gute Berg.
5) Bie beruhigt fich der Cheist bey nachtheiligen Urtheilen, die seine Mitmenschen über ihn fallen? 6) Ueber den weisen Bebrauch der Jugendiahre. 7) Ueber einige Bohlthaten des

bes Binters. — Alle hemeisen, bag ber Berf. bas Talens, habe, ju belehren und ju rubren, und daß er diefes Zalent. mit Wefchmack zu offenbaren fuche. Dur fcranbt und tune , kelt er noch etwas zu sorgsam an seiner Rebe. Dit find seine Derioben wohl gar fo jufammengefest, bag fie leicht franbirt werden tonnten, und die Empfindung, womit er ber Regel nach fpricht, verliert baburch ibren naturlichen Unftrich. Auch hatte ju ber vierten Predigt leicht ein poffenderer Text aufgefunden werden fonnen. Durch den gemablten (Matth. 18, 3.) ift bie Predigt in fich felbft ungusammenbangenb ge-Ueberdieß ließe fich bier auch sonft noch wohl manmorden. des ausseten. Go wird 1 B. G. 91 f. bemertt: "Bat man aus einem Grrtbume in bet finnliden Oprache mit biefem Borte (Berg) den Sie ber Bemuthebemegungen, Der Reis gungen und Leidenschaften, alfo (?) ben Gig ber Begehrung Krafte des Menschen bezeichnet: so beißt wohl, bas Berg eines Menfchen nichts anders, ale ber Inbegriff und bas bestimmte Berbaltniß feiner Begehrungstrafte." (Abgerechnet, baß der Rachfak jum Theil fcon in bem Borberfake liegt, jum Theil aber aus demfelben nicht folgt, ift unftreitig ber Ausbrud über, baupt fur ben gemifdten Daufen ju abstratt.) "Wet mun von Ratur ju folden Reigungen Unlage bat, die mit bem fittlichen Gebote feiner Bernunft in schwesterlicher Gintracht Reben, ihnen (ibm) gerne folgen, und fich von ihnen (ibm) leiten laffen, der bat von der Matur ein gutes Berg, der bat viele Unlagen ju einem auten Berge (fo beflinirt ber Berf. bas Bort gewöhnlich) erhalten." Sind die bepben lettern Gate etwan ibentifch? Sift es einerlen, bas gute-Berg felbft, oder die bloge Unlage ju bemfelben haben? Und fann wohl das gnte Ders felbft eine Gabe ber Ratur feyn ? Ift nicht alle sittliche Gute bas Produkt ber freven Billens bestimmung? Aufferdem icheint ja burch jenen Borberfas bas Dascon bes guten Bergens an bie Bebingung bes Da fenns gewiffet natürlicher Unlagen gefnupft ju werben. biefe micht find, mare folglich bas gute Berg fchlechterbings unmöglich , und das boje Berg nicht ftraffich. Und boch et flart der Berf. bald nachher wieber bas gute Berg für etwas, bas ber Schöpfer jedem-Menschen in bie Geele pflanzte. -Ber fieht alfo nicht, bag er über biefen Puntt nur sbere flachlich nachgebacht habe? Uebrigens begeht auch er ben icon ben andern Gelegenheiten gerugten Rebler in ber Bildung des Imperative. Er fagt j. B. G. 8.: "Bleiben wir

bey biefem Familiengemalbe noch etwas fieben! Betrachten wir, bie einzelnen Buge beffelben noch etwas genauer !" ic. am ftatt: bleibet - fteben, ober: laffet uns - fteben bleiben ! u. f. f. Ben jener Rebeform erwartet man ja noch immenes einen Machfat, und findet fich in feiner Erwartung betrogest. Der Verf. liefert einige auffallende Bepfptele, an benen man das Behlerhafte einer folden Art, fich auszubrucken, fogleich etfennt. 3men berfeiben mogen beshalb bier aufgeführt werben! G. 80. "Kragen wir nicht, m. T., warum bas Biel Diefer feligen Soffnung in fo weiter Entfernung erft über Dem Grabe glangt: marum ber ichmache Sterbliche fich burch fo vièle Drangfale biefes Lebens jur Frenheit ber Rinder Gottes hindurch winden muffe?" Ber follte nun nicht glauben, ber Berf. frage, ob man nicht fo zu fragen pflege?" Und boch ift ber Sinn : Laffet uns nicht fragen, warum bas Biel. u. f. f. Dieß erhellet aus bem Bolgenben : , ,, ?tuch-bieß ift Liebe und Beisheit unfers gutigen Baters." Eben fo beißt es 6.94.: "Rlagen wir nicht barüber, bag ber meife Ochbe pfer uns biefen Sieg (uber bas Bbfe) etichwette, bag et uns ju wenig Krafte gab, bas Unbringen niedriger Beglere die Forberungen einer eigennütigen, anmagenden Belbstliebe juructzumeifen. Prufen wir unfer Berg geman : fo ift immer mehr-Anlage jum Suten, als jum Bofen ba" ic. Ber bier bas Punktum aberfieht, ober in ber Rebe auf bie geborige Biegung ber Stimme bes Rebners nicht achtet, ift ja offenbat in Befahr, Diefen Dachfas: "fo ift immer mehr Anlage zc. ba" auch an bas: "Rlagen wir nicht" als Borberfat ju Enupfen, und auf folche Art Bermirrung ber Begriffe ju finden. - Diefe Bepfpiele maren gar ju einleuchtenbe Beweife fur die Unrichtigfeit einer folchen Rebeform, als daß Rec. wicht ben biefer Belegenheit batauf batte aufmertfam maden follen.

Br.

Predigten über Menschenkenntniß, von Katl Christian von Sehren, reformirtem Prediger in Koppenhagen. Erste Halfte. leipzig, in ber Mitterschen Buchhandlung. 1797. 359 u. XXIV. S. 8. 1 M2. 6 ge.

Der Litel biefer Schrift fegt es furz, aber jebem Gachver-Ranbigen beutlich genug, was man bier ju fuchen babe; namlich einen jufammenhangenden Bortrag über Menfchen. fennenig. Bie willfommen eine folde Dredigtfammlung dem gebildeten Dublifum fenn muffe, erhellet fcon aus der Bichtigfeit bes bier abgebandelten Begenftandes, ber bisber noch fo wenig für die Kanzel bearbeitet ift. Die bier gelie. ferten Auffage empfehlen fich aber eben fo febr burch ibre innere Bute. Denn wir laffen biefen Predigten blog Gerechtigfeit widerfahren, wenn wir fagen, bag biefelben fich rabmilichft auszeichnen, und bag biefelben mit philosophischem Beife geschrieben find. Aber freplich Lefer von vieler Beiftesbilbung werben bier vorausgeseht. - Der Mangel ber Popularis tat in biefen Prebigten liegt weit mehr in ben abgebanbelten Begenftanden felbft, als in dem Bortrage berfelben.

Der Inbalt der bier gelieferten Dredicten ift folgender : 1) Der Berth ber Menfchenkenntnig im allgemeinen. 3ob. 2, 25. 2) 3hr Berth für befondere Lagen und Bethalt. Job. 2, 23. 24. 3) Batum ift Menfchentennenig nisse. fo felten? 1 Sam. 16, 7. 4) Borausgefeste Bedingungen ju ihrem Erwerbe. Ap. Beich. 10, 28. 3) Bas beißt: Menichenkenntniß befiben? Ber. 17, 9. 6) Der Menich von feiner nachtheiligen Geite betrachtet. 3ef. Opr. 18, 7. 7) Der Menich von feiner wertheilhaften Seite betrachtet. Bebr. 2, 6 - 8. 8) Die vornehmften Geelenfrafte bes Den. ichen. 1 Roy. 12, 4-7. 9) Die vornehmften Reigungen und Triebe bes Menichen. 1 Rot. 7, 29-31. 10) De tradtungen über Die Rrantbeiten bes menfchlichen Berfanbes. Ephef. 4, 17. 18. 11) Betrachtungen über bie Berirruns gen bes menfchlichen Billens. Marc. 7, 20 - 83. 12) Der tradtungen über die Bewegungen bes menfclichen Bemutbes. 2 Ror. 7, 10, rt. 13) Bovon hangt die Gemuthebeschafe fenheit eines Menfchen hanptfachlich ab? Rom. 2, 14. 15. 14) Die bornebmften Betidiebenbeiten menschlicher Tempes tamente, Jef. Spr. 33, 10, 11. 15) 16) 17) Bas gebort 3um Charafter eines Denfchen ? Roin. 14, 4. Sat. 4, 11. 12. Marth. 19, 21 - 93. 18) Wem, man einen Attlich verberbenen . Charafter beplegen tonne? Matth. 12, 30 - 32. 19) Ber auf einen fittlich guten Charafter Unfpruch machen burfe? 306. 1, 47. 48. 2) Erforderniffe ju einer vorzüglis den Gute des Charafters. Matth. 5, 46 — 48.

In bem zwerten Bande wird von ber Beidaffenfeit, beit Quellen und dem Rugen ber Selbstenntnis; von den Suifemitteln, fich eine möglichft richtige Kenntnis Anderer zu verschaffen, nebst dem Gebrauche derfelben im Umgange mit Menschen, in den verschiedenen Lagen und Berhaltniffen des meniche lichen Lebens gehandelt, und damit diese, aller AufmertsautLeit wurdige Predigtsammlung bescholfen werden.

Sþ.

Sammlung kleiner Schriften vermischten Inhalts, pon Karl Christian von Behren, reform. Pred. in Ropenhagen. Bermehrte und verbesserte Ausgabe, Ropenhagen und Leipzig, ben Schubothe. 1797. 408 S. in 8. 1 NR.

Die bier befindlichen Auffabe find icon ebedem einzeln und in Beitschriften bekannt gemacht worden. Ben biefer zwenten Berausgabe berfelben bat der Berfaffer fich bemubet, an bet Bervolltommnung bes Sangen ju arbeiten, fo gut er tonnte. -Auf Beurtheilung der einzelnen Auffage tonnen wir uns nicht einlaffen : theile weil biefelben ichon einzeln gebruckt, und alfo fcon befannt find; theils weil fie fo verschiebenartig find, bag wir jeden einzelnen Auffag besonders beurtheilen mußten. Im allgemeinen konnen wir aber verfichern, daß fie alle wiche tigen und lehrreichen Inhalts, und in einer angenehmen Schreibart abgefaßt find. Bir fugen baber nur noch bas Bergeichnis berfelben ben. 1) Bas haben murbige Confiemanden gu miffen, ju bebenfen, gu beherzigen ? 2) Berfuch einer zwechnäßigen Confirmationshandlung; nebft eis nigen Bemerkungen über liturgifche Berbefferungen. schichte Franz 28. . . des Mörders burch Aberglauben und Schwermuth, pfpchologisch behandelt. 4) Beschichte ber Rie formirten in Danemart, von der Reformation bis auf Die gegenwartigen Beiten. 5) Ueber einige unguläßige Ausbrucke in öffentlichen Religionsvortragen. 6) Bemertungen über ein im letten Jahrzebend bes gegenwärtigen Jahrhunderts gefepertes Bollsfeft. 7) Gefchichte meiner bisherigen liturgi-Schen Beranderungen in den Jahren 1787 bis 1796. 8) Bier Belegenbeitenredigeen.

- 1. Materialien zu Kanzelvorträgen über bie Sonnund Feyertags Evangelien. Herausgegeben von D. Joh. Bilh. Rau. Zwenter Band. (Aus 4 Stücken bestehend) Erlangen, bey Palm. 1798. 526 S. gr. 8. 1 M. 8 %.
- 2. Kleines Magazin für Prediger; enthaltend Predigtentwürfe über evangelische, epistolische und freigewählte Terte nebst Materialien zu Beichtreden. Drittes Bandchen. Rostock und Leipzig, ben Stiller. 1798. 136 S. 8. 8.
- 1. Der zwerte Band ber Materialien liefert Entwurfe aber Die Evangelien vom britten Conntage nach Epiphanias bis mm Charfreptage, und enthalt, wie ber erfte, mannichfalti. gen, obgleich noch gang roben, Stoff ju guten Dredigten. Allein mehrere Entwurfe find boch auch fehlerhaft. Go fellen 3. B. E. 125 bie jertigen Dangel ber driftlichen Rirche angegeben werben; und bie angegebenen find boch ber Rirche ju allen Beiten eigen gewefen. Doer gab es etwa fonft nie. mals anglanbige, unwiffende, irrende und lafterbafte Dit glieder derfeiben? Co foll 6. 209 ff. auf einige Derwahrungemittel vor ber Ungenfigfamteit aufmertfam gemacht werben, und im erften Theile wird nun erft ber Begriff ber Ungenügsamfeit bestimmt, ber boch vermige bes Bauptfabes fon als bekannt vorausgesett wurde. Eben so wird 8.242 in dem erften Theile einer Drebint, worin blos vor bem Misbrauche ber Lehre von ben boffen Beiftern gewarnt werben foll; nicht nur die Lehte von ben bofen, fonbern von allen Auch gebott bobern Geiftern überhaupt vergetragen. eine Anzeige ber Granbe "wiber bie Meinung, bag biejenigen, welche im D. E. Befeffene genannt werben, unter bem Ginfinffe bofer Seifter geftanden feven" (haben), was auch immer in der Anmerkung (6. 385) barüber gefagt werden mige, nach ber Ueberzengung bes Rec. burchaus nicht auf die Kanzel. Befeht auch, bergleichen biftorifd tritifche Unterfuchungen follten teinen Unftog erregen ; fo find fie both, als folde, moralifd unfruchtbar. Dochftens nur Die Refultate maffen für eine Dredigt. Hebrigens muß nochmals bemertt werden, daß

Die Nope Bezeichnung einzelner Gabe mit Buchtaben und Biffern noch allein teine logische Ordnung verrathe.

2. Das britte Bandden bes kleinen Maggains bat wor ben benben erften einige Borguge. Die Entwurfe find reichbaltiger, und die gewählten Materien jum Theil auch weniger alltäglich. Allein es fehlt boch immer noch ju viel, als daß bas Unternehmen im Sangen Benfall verdienen follte. Bie mangelbaft ift g. B. G. 61 ff. Die Unterfcheibung ber Menfchen, Die ben Beift Gottes, von benen, die ben Beift Der Belt baben! Der Berf. laft fic bier von bem Tepre Beffeln aufegen, Da boch fchon ein freperer Blick auf bie Dauptbeariffe : Gelft Gottes und Geift ber Belt, ibm weit mehrere und fruchtbarere Unfichten verschafft haben murbe. Bie verworten ift ber Entwurf iber Die Gleichaultigfeit in ber Relie gion! (G. 104 ff.) 3m erften Theile wird bie Matur bet-Elben fenntlich gemacht, und ba beifit es benn : "fie fer nichts anbers, als bie Dentungeart, bie Religion fen uns entbehre -Ho. weil man ihr nur einen außerft geringen ober faft gat Beinen Ginfiuß a) auf die gewohnliche Dentaugsart und bett Billen ber Menichen, b) auf ihre gewöhnliche, nicht burch befondere Umftande veranderte, Lage, u. f. w. jugefteben tonne. 3m zwepten Theile werben bie Quellen biefer Gleichaultigfeit 1) ben ben bobern und angefebenern, 2) ben ben niedern Stanben angezeigt, als wenn nicht alles, mas bier unter bevben Rubrifen bemerft wird, famobl auf ben einen, ale ben anberet Stand Anwendbarteit babe, und angerbem wird auch unter biefen Qellen wieber ber Bahn aufgeftellt, bag bie Religion wenig ober gar nichts jur Beredlung ibrer Befenner bentrage, Da boch biefes Bahns icon im erften Theile, ale jur Marux tener Sleichgultigfeit geborig, ermabnt worben mar. bitte Theil enthalt ein Daar Worte von ber Unfittlichfeit bieler Befinnung, Die biet ber weitem nicht mreichend und. -In bem folgenden Entwurfe ift bit Rebe von bem ungottlichen Mistrauche ber Babrbeit, daß Gott die Liebe fen, und biefes. Disbrauche follen auch biejenigen fich fcuibig machen, melde meinen, Die Liebe Gottes tonne nicht mit ben Leiden ber Arommen befteben. (G. 109.) Aber folche Denfchen laud. nen ober bermeifeln ja biefe Babrheit. Die tonnen Re benn eines Miffbranche berfelben beschuldigt werden? -Aury, Die Berausgeber muffen noch weit mehr Sorafalt beweifen.

weifen, wenn ihr Dagagin für biefenigen, bie beffelben bo

Mub.

## Musit.

Die neuesten und wichtigsten Entbedungen in ber hat monie, Melodie und dem doppelten Contrapuntte. Eine Beplage zu jeder musikalischen Theorie (,) von J. G. Portmann. Darnistadt. 1798. 270 Seiten Text, und 19 Seiten Notenbeyspiele. 8. 2 Me. 8 R.

Der vielversprechende Ettel diefer Schrift berechtigt ju nicht geringen Erwartungen; die aber ber Rec., nach forgfaltiget und wiederholter Durchlefung berfelben, teinesmeges erfüllt fand ! vielmehr legte er biefe Beplage ju jeber mufitalifden Theorie -wie fie der Berf. befcheiben ju nennen Beliebt - | jedesmal una befriedigt aus der Sand. Denn, überhaupt genommen, find darin verhältnismäßig nur wenige wirtlich neue, und in det That wichtige Entdedungen in ber Barmonie zc. enthalten. Dagegen ftoft man auf viele langft befannte, und jum Theff fon grundlicher abgehandelte Gegenstande. Ueberdieß finden wir des Berf. Princip, in Ansehung-ber Accorde und ihrer Gintheilung, für benjenigen, ber fich eine leberficht bavon erwerben will, ungemein fubtit, und für die meiften unstreitig abschreckend schwer und weitlaufig. Blachfiden ift verschiedenes, mas der Berf. lehrt, offenbar unrichtig, obet bod noch febr zweifelhaft. Huch bat er fich bin und wieber eines Plagiats foulbig gemacht; fo wie er benn auch oftet bie Ertlarungen Undrer, und verfcbiedene Runftausbricke entweder geffiffentlich, ober aus Mangel an Ginficht, in ele nem unrichtigen Ginne nimmt. Labelhaft finden wir ferner feine Rachläßigkeit in Absicht auf Ordnung, und die barans entstandene Beitichmeifigfeit und Bieberholung unbedeutenber Rleinigkeiten. Sierzu tommt noch ber Umfinnd, daß feine, an fich nicht lichtvolle Darftellung, fowohl ber gebrauchten Bezeichnungsart, ale ber vielen felbft gemach ten Runftausbrucke megen, nicht felten febr unverftaut. lich ift. Sogar orthographische und offenbare Sprachfebler fat fich ber philosophische Berf. zu Schulben tommen laffen. —

Um unfre Lefer zu aberzeugen, daß diese hart scheinenben Belchuldigungen insgesammt gegrunder sind, wollen wir jebe derselben, so viel es der Raum verstattet, der Reihe nach durch Belege augenscheinlich erweisen. Wer daran noch nicht genug haben sollte, den verweisen wir auf die Schuffe felbft, worin sich noch eine reiche Nachlese sinden wird.

Dag in vorliegender Schrift verbaltnigmäßig nur wenie ge wirflich neue, und in ber That wichtige Entbedungen in ber Sarmonie zc. enthalten find, murbe icon einigermaaßen aus bem Inhalteverzeichniß erbellen; weil aber gum Einraden beffelben wenigftene feche bis acht Seiten erforberlich maren: fo muß es bier wegbleiben. Bir geichnen jedoch in biefer Ruckficht einige andre Stellen jum Beweife unfeer Beaubtung aus. Daß nad &. 8 bie Leiter ober Rotenzeile in (aus) funf gleich weit von einander entfernten Linien und ibren 3wifdenraumen beftebt ge." ift mobi weber eine mens. noch eine wichtige Entbedung. - Zuch mar es langft fchen bekannt, bag bie Lange, ober ber Abftand auf ber Leiter pon einer Linie gur anbern, ober von einem Zwifchenraume sum andern (wie S. 8 gelehrt wied), ein allgemeines finntedes Terzenmaaß für Die Außenseite ber harmonischen (nicht auch ber melodischen?) Intervalle ift., Sogar dies mußten mir icon, daß das Terzenmagk zwermal genommen, wie und g, auf ben (nachftliegenben) Linien zc. eine Quinte; brepmal genommen eine Septime u. f. w. anzeigt. 4Dabep fdreibt Dr. D. ebenhafelbft, wird noch vornehmlich die ridtig Unschauung der Intervalle (ber Intervalle feibft wohl nicht -) beforbert, fo, daß fein Intervall mit dem andere permedfelt, und etwa eine Terz für eine Setunde ober Quatte verfeben (?) und erfannt merben fann, welches leicht mich lich ift, ba man (?) immer noch eis und des ze, nicht recht unterfcheibet und nennt. "Bie neu und wichtig! - Und welche Rolgerung in ben Borren : "vertannt werben fand. welches leicht moglich ift. da man immer noch eis und des micht recht unterscheibet. und nennt!" - Frenlich muß bas wohl monlich fenn, wenn es wirflich geschieht. Uebrigens mochte mobi bas unbestimmte Oronomen man bier ein ju allgemeiner Ausbruck fepn; benn ppr Benige machen fic

bes ermannten Rebiers foufbig. Seboch ber Berf. fcheine Meg felbft gefühlt ju haben, weil er gleich barauf fchreibt: "Go fagt mancher noch e die, ftatt c'es, u. f. w." Bon bem aufgeftefiten Etrzenmaafe felbft weiter unten mehr! Si 13 f. beifft es: "Dan follte bie Molltonarten fcon burch bie Borgeichrung richriger, wie bisber nicht (?) gefcheben ift, un. terfcheiben. Die alte Bewohnheit wurde fich freplich gegell biefe Reuerung ftrauben, u. f. w. Benn man ben feber Dotte tonart bie (große) Septime, ben fo genannten Leitton, auts wichnete: fo maren bie Molltonarten von ben junachft vers manbten Durtenarten genau und ben bem etften Anblice aud nicht immer (!) (denn j. B. ein gis in A moll tonnte man leicht für fis in S dur anfeben) ju unterscheiden, und der Compou nift (nicht auch ber Blotenfchreibet, Deber und Rupferftechet?) tomte fich manche Dibbe fparen. 3ch für meine Berfon (?) laffe es indes gern noch ben ben Alten, und bin zufviedent mie ber blogen Anzeige." — Sollte man hierbey nicht auf ben Sedanken kommen, Gr. D. habe zuerft biefe Entobi dung gemacht? Und boch schreibt schon Gorge in bem 1760 berausgegebenen Coinp. harmon, S. 14: "Bezeich nete man aber g. E. A moll mit einem gis; it. f. ib." Diefe Bezeichnungsart verwirft Marptieg in ben Anmertungen m bem genannten Gorglichen Wette S: 90'ff. In Lings tens Duftliehre, die 1779 beraus tamit, befindet fich Si'so ebendiefelbe Borgeichnung der Molltone, Und in Tarte Riavierichule beift es D. 68: "Eben fo gehort die Art, in ben Molltonen Die charafteriftifche Brote mit in ble Borgelde nung aufgunehmen, und g. E. ben' E moll, außer bem fis. noch die, ben & moff b, es, fis zc. verjugeftinen, gu ben noch felenern Clustrabiten; ob fich gleich manches for, aber auch vieles wider diese Bezeichnung fagen läßt." Der Rec. Bat auch wirtlich verfchiebene alte Conflucte gefeben, worter blefe Borgelchnung befindlich war. !- "Uebrigens (fchteibt Sr. D. ebend.) bat meine Erflarung ber Cohart, welche von ber bereits befannten Ettlarungen Anbeter fo foeit abgebe, Rinen (ibren) Grund Darinnen, bag ich mit fle ( die Ere: tileung?) harmoniich, und nicht, wie andere, meleblich bechte ze. ". Affo abermals eine neue Entbechung. Schade, baf ber Bufah: "und nicht, wie Anbere, melobifde Dante 2c. nicht mit bet Babrheit übereinftinitet. Denn bee fentlich liefen Hamenn, Dalembert, Marpurg, n. a. m. bie Zonerren aus ber Sombarbie ber Cone entfteben. Kann man

man aber wohl bas -Mittlingen gewiffer Bone, bie alfo ju gleicher Beit gebort werben, etwas Delebifches nennen? Dr. D. unterscheibet ja felbit febr, baufig bas Caeriftirende von bem Successiven, und fchreibt & .. 164, wo von melobifden Antervallen die Rebe ift ausbrudlich : Dan unterschribet Raum und Zeit: warum follte man benn nicht auch bas pas barin ift, unterscheiden?" Gefest aber, man bachte beigens mit Mameau ic. in Abficht auf Die Entftehung ben Zonarten nicht übereinftimmenb : fo tann man boch nicht leue anen, baff jene Smothese viel Babricheinlichfeit bat. Bae. muf grundet fic aber des Bis, Entftebung ber Tonarten? Col Der Tergenbau an fich etwas bafur beweifen? Davon wird. außer Ben. D., wohl fcmerlich ein Philosoph überzeuge Diefe Entbechung ift givar allerbinge neu : aber merben. de berubt leiber! wie jeber Selbstdenkende abne Biden Bebe jugeben wird, auf febe feichten Grunben. aft ermannten Unterfchied zwifden ber reinen Prime und bem Einklange (3. B. Gelte 165; 166; 190, u a. m.), und zwie iden ben barmonifden und melobifden Intervallen (8. 63 2; 40; 165; ,166; 185; 187, u.a.m.) tinnen wir eben. falls nicht ju ben neuen Entbedungen rechnen; benn icon in. mufrer Bibliothef ift biefer Unterfcbied mehrmals (3. B. Band 108. 8. 467. ff.; Band 112. 6.97. f.; Banb 113. 6, 435. m.a. m.) geseigt; aber bis jest noch nicht von allen Tonlebrette atterfannt worben. - Die terzenweise Berbinbung ber The ne, woraus ber Berf. Die Grundharmonie ic. entfleben laft. ift befanntlich nichts meniger, als ein neues Princip. Denn from Rameau, and nach ibm Marpurg, Zoch, Kneche u, v. a. grandeten ihr barmonifches Spftem barauf; wie bies leber welf, ber in bem Gebiete ber Sonfunft nicht gang, ein Grembling ift. Bur glaubten jene Danner, ben Grund ibres Princips in bem Mittlingen ber Cone ju finden. fo lance wir feinen einleuchtendern entbeden, tonnen wir und and allerdings baben berubigen. Bas follen aber Die Linien 29, bes Ratenplanes für ben Terzenbau und die daraus end fiebende Sennbbarmonie beweifen ? Ginen andern übergem genben Grund tonnen wir in Orn. De. Schrift nicht findem Ran muß baber mitleibig barüber lachein, wenn Gr. D. mi mertlicher Gelbstaefälligfeit von bem Terzenhaue und von alle bem, was bavon abhangt, ale von feiner gemachten Enthe Daß er fich aber etmes barauf au quite thus duna bricht. erhellet unter anbern que folgender, @, ao enthaltener Acal feruna . 14.15

ferung: "Ich fant an biefen allgemein gultigen Mecorben. 1) daß fich ber tergenweife Bau eines jeden mit ben in bet Lonart vorfommenben Tonen bis an feine Grange erweitern ließ, wodurch fechferlen Arten ber Grundbarmonie entfanden. in welchen alle mögliche (? verglichen mit 6. 74, 180, 261) Accorde, enthalten maten; 2) daß jede Art Diefer Grundbar monie alsbann ihre confonirende und biffonirende Seite batte, modurch alles. Con . und Diffontrende genau bestimmt wurde, u. [. m. Statt: bestimmt wurde, murben wir lieber: fenntlich gemacht wurde, gefest haben, um einem Diffe, verftandniffe vorzubeugen. Uebrigens find bieß alles - bie fedierien Arten der Grundhammonie ausgenommen, wovon weiter unten vorfommen wird - lauter langft befannte Din-Denn daß ben dem Terzenbaue alle Intervalle von ber Ceptime an - ober mit dem Bf. ju reden, Die pier obern, Tine - namlich bie Mone, Underime und Terzdecime, Difa, fenangen find, wußten wir fcon langit. - Soffentlich were ben unfre Lefer burch bie Bemerenngen aber biefa wenigen Beiten fcon wollfommen überzeugt fenn, paß bes Orn. D. Entbedungen ben weitem nicht alle nen und wichtig, fonbern um Theil langft befannt und grundlicher vorgetragen morden find.

Wer etwa wähnen sollte, bas Studium ber Darmonie in durch die Entdeckungen des Bf. erfeichtert worden, der wird fich bem Lefen des Duches felbst febr bald von dem Gegentheile überzeugt finden, Um jedoch unfere obige Be-hauptungen zu rechtfertigen, wollen wir bloß ben Inhalt des sebenten und achten Abschnittes der ersten Abtheilung, mit einigen Anmerkungen begleitet, anzeigen. Seite 54 ff. wird von der Summe der harmonischen Glieder oder Accorde gerhandelt. "Bollfommne und consoniende Dreyklange zu C

bur and A moll gehorig find folgende:

A) s e 5 g 1 c

"Die e ober das Sauptgrundintervall der Sauptdurprimen. harmonie ist der Sig.

"B) a, c, e; c, e, a; e, a, c. \*)

\_Die

<sup>9)</sup> Bue Stieichterung für ben Seter, und gur Sparung bes 3 Raums fchreiben wir die Buchftaben von bier an nicht über, fendern neben einauber.

"Die z der Hanptmollprimenharmonie und bie z der Durfere tenharmonie ist der Sig. Die Succession eines andern Accords und die Melodie unterscheidet (unterscheiden) beyde schon in der Praris. Was die Grundharmonie weiter davon ausslagt, wird bald folgen.

"C) f, a, e; a, c, f; e, f, a.

"Die I ber Durgnartenharmonte, und die i ber Mallerteine hartnichte ift ber Sig. Die Succeffion eines andern Accorde und die Melodie unterscheider (n) bevoe.

D) d, f, a; f, a, d; a, d. f.

Die z ber Moliquartenharmonie ift ber Sis. Biefer Berbeitang ift von dem diffonirenden auf der 5 der Durdominande tenharmonie himmelweir unterfchieden, fo wohl durch die Steel finn eines andern Accords (,) als auch durch die Melebis.

mE) gi h, di h, d, g, d, g, h.

Bie's ber Durbominuntenharmonie ift ber Gis.

"F) e, gis, h; gis, h, e; h, e, gis.

"Die t ber Molldominantenharmonie ift ber Gis

(G) d, fis, a; fis, a, d; a, d, fis.

"Die i ber Durwechselbamipantenbarmonie iftiger Sig."

Meber biefe fieben volltommne und tonfonirende Dreve flange, ju C dur und A moll gehbrig, theilen wir unfetw Lefern bren Bemertungen mit. 1) S. 55. fcbreibt ber Si: "Ich habe in diefer Labelle nur quetft Drepflange und Cens" timenaccorde aufgestellt, welche, wie der Augenschein leben jum Theil fcon mehr ale Drepflange und Septimenaccoett find." Run dann, boten biefe Drepfftinge 2c. ja natürlicher Beife auf, bloße Drepflange ju febn. ' Denn mas mehr als ein Drepflang ift, bas blett, unfers Erechtens; tein blof Dan flebt fcon bieraus, wie unverfen Drepflang mebr. ftanblich fich ber Betf. ausbruitt. Er meint namlich, ber chnigen, weiter unten aufgeführten, Drevellangen feble ber wahre Grundton; tame nun biefer noch bingu: formutbe aus einem folden Drepflange ein Septimenaccord, u. f. w. es aber oft febr fcomer ift, ben roabren (fehlenben Deunbtom ju errathen, und fonach basjenige Intervall, welches nach Des Bfs. Theorie bey einem folden Drebtiange in einer Dif fonanz

feneng wird, gehörig zu behandeln; bieg bedarf wohl kelifes meitern Demeifes. 2) Unter bie vollemmnen Dreptianen tronet Or. D. laut ber obigen Zabelle', auch Die bavon abftame menben Gerten : und Quartfertenaccorbe. Er, ber übrigens fo gern unterscheibet, und Dinge, Die bisher für gleichbeben tenb ober gleichartig gehalten murben, in verschiebene Riaffen bringt, foute boch wohl auch Sexten . und Quartfextenaccorbe von ben Dreptlangen unterscheiben. Dec. weiß fich biefes Dbanomen durchaus nicht ju ertlaren. Auch findet et biem aber teinen Aufschluß. 3) Konnen wir nicht begreifen, wie Dr. D. ben Drepflang d, fis, a (oben bev S) mit unte ben ju C but gehörigen Drepflangen aufführen tonnte, ba Diefer Dreptlang, unferer Ginficht nach, offenbar in S, poer D bur u. bgl. gebort. Affein Dr. D. bat es fich nun einmal vorgenommen, in die Lonart C dur ein fis ju bringen (man febe in diefer Rudficht S. 31. 32. und S 57. 20.); wir mus fen uns alfo barein ergeben, ba biefe Erfcheinung unfre Gipe Acht in die Modulation überfteigt. Ob Unbre dieß Ratbiel aufzulofen wiffen, laffen wir babin gestellt febn. Dur bie einzige grage fügen wir noch bingu: Bie tann man bem wirtlich in S bur to. geborigen Drebflang 'd, fis, a', von bem in & bur gehörigen unterfcheiben? Sind bepbe in 216 Acht auf die Behandlung ben namlichen Regeln unterwow fen: fo durfte er in C bur nicht besonders aufgeführt werbens find fie aber verichieben ju behandeln: fo batte auch bieß go febrt werden muffen. - Dun folgen G. 56 ff. nicht wente ger als 15, wir fcbreiben funfgebn, unvolltommne und biffbe nirende Dregtfange, welche ju E bur und 2 moll gehören follen. Der Rurge megen zeigen mir fie blof fummarifd an. Die beifen: "H) e, g, h; I) c, e, gis; K) c, e, g; Die 3 der Durfertenharmonie ift ber Gib; L) a, c, e; Die s ber Molfertenbarmonie ift ber Gis; M) h, d, f; bie's ber Durdominantenharmonie ift ber Gis; N) h, d, f; bie s ber Molldominantenharmonie ift ber Sis; O) fis, a, ca P) gin, b, d. Q) d, f, a; bie s ber Durdomigantenbate monie ift der Sig: R) a, c, e; bie s ber Durmechfeldemie nentenharmonie ift der Sib; S) f, a, c; die 5 der Dolls wechseldominantenbarmonie ift ber Gibs T) h, die, f; U) dis, f. a.; V) h, d, fis; W) gis, h, dis." We unter andern diefer letere Dredtlang ju 2 moll gehören foll, fenchtet uns ebenfalls nicht ein. Much werben viele unferet Lifte nicht begreifen tonnen, warum diefe is Drepllange insge-. 17. 18. D. 23. XLVI. 1. St. Us Acft.

benmt biffonirende beifen; wir maffen ihnen baber jur Er-Muterung fagen, bag bieß, bes Bfe Deinung nach, bon bem Dite ober von bem baben fef lenden Grundtone berrabet. - Septimenaceorde enthalt die Labelle vier und amangia .-Da unfre Lefer mobi bieran genug baben werden: fo ubergeben wir alle ble 6. 64 - 7: nambaft gemachten Ronen. Unbecimen, und Terzberimenaccorbe. - 3m achten Abichnitte Sandelt der Berf. von der Gleichheit und Aehnlichkeit der Iscorde. Mach feinem Grundprincip giebt 'es (G. 82) 1) eini ge Accorde, Die einander burchnus gleich und abnich find (Es werben beren, in Dnr und Moll überhaupt, 32 er mabnt.) . 2) Giebt es (G. 85) einige Accorde, die einandet amar nicht gleich, aber abnlich find. (Sie werben in 17 Das Briten nambaft aufgeführt.) 3) Biebt es (G. 88) einige Accorde, bie einander zwar gleich, aber nicht abnlich, und 4) einige, Die einander meder gleich, noch abulich find (6 96). Man tann leicht benten, bag auch biefe lettem bem Den Rlaffen eine beträchtliche Anzahl Accorde enthalten. Und boch fehlen bierben noch alle biefenigen, welche nach 8. 2.1 und 261 nicht aus ber terzenweifen Berbindung coeriftirenbei Tong, fondern burd bas Bufammentreffen ber melobifder fuccedirenben Intervalle entfteben, und von dem Berf. ( 260) quafibarmonische Accorde genannt werden. Bem ein barmonifches Spftem baburch Berth erhalt, bag es weil laufig und ichwer ju überfeben ift: fo muß man bem Bf. voll Berechtigfeit mieberfahren laffen. Much ift er &. 7,5 gar nich bamit gufrieden, bag man bem angebenben Confeher burt Die Lebre von ben welentlichen und jufalligen Diffonanzen 3 bas Studium der Barmonie zu erleichtern fucht. Er ichneff in biefer Rudfiche: "Benn ber angebende Componift b Ihm irriger Beife als wefentlich vorgespiegelte Diffonang . Si Dominantenfeptime fennt und ju gebrauchen weiß: fo abe rebet et fich (,) ein Componift ju fepn." Dos wird mi wohl fein vernunftiger Denich mabnen. Benigftens ma berienige febr zu bebauern. der die fcnell erworbene Renn nis bes Septimenaccordes auf ber Dominante für binreichen bielt, ein Componift zu feun. --

Beweise von dem Egoismus des Bis. befinden fic und andern S. s. 9. 14. 12. 20. 24. 25. 41. 54. 63. 72. 2 80. 134. 162, 170 u. a. m. Wir rücken hier nur zwey Sa len als angenscheinliche Proben davon ein. S. 24; hangt alfo alles Sarmonische in bem reinen Suge, und alles, was zu bemselben auf irgend eine nahe oder entsternte Beise gerechnet werden kann, von diesem Princip ab, wird dusch dasseibe erkannt, entitet, das Basee desselben bewiesen, und das Falsche widerlegt, und ohne dasseile ist tein Deil und teine Sewisseit in der Harmonie. D. 25: "Ein Princip, welches die durchgängige Anwendbartelt in der Praxis sir sich hat, und uns von allen (?) Zweisein und Widersprüchen kefrent, kann auf die allgemeine Annahme und den ungethell ten Benfall gerechten Anspruch machen.

Benn wir alles das, mae in vorliegender Ochrift of fenbar umrichtig, oder boch noch zweifelhaft ift, ber Reibe nad buechgeben und berichtigen wollten: fo wurden wir ein ganges Buch fcbreiben muffen. Da bief aber wohl nicht ber Dabe werth fenn, und nur Benige interefftren mochte: b laffen wir es ben einigen Bemertungen über einzelne Stellen O. 1. Ranftich muß die Luft erschattert wer ben, b. i. mabfinn, mit Anwendung der Beiftes und Leb . bestrufte, auch nach gewiffen Regein, wenn ein Ton end Beben Wil, welchet bentlich vernommen werben fannie. Belche Belfteserafte geboren benn baju, um g. B. aufeinem Rlavlere, ober auf ber Daute ac, einen Con bervorzubringen? Rama bieg nicht feibft ein Babnfinniger, wenn er jufalliger Beife eine Lafte auf bem Rlaviere ic. nieberbruckt? - Bas übrb gens noch gegen biefe Ertlarung einzumenden mare, übergeben wir. 6. 5: "Es fen angenommen: jeber bobere Con, in fo feen et mit einem tiefern verglichen wirb, fev ein Antere vall. Daraus wurde folgen, daß cis ju c ein Intervall fep. Dleichwohl nennen es bie Betenner ju biefer Definition fein' Intervall, fondern einen halben Con, ober wohl gar einen : abermafigen Gintlang." So viel wir uns etinnern, bat bloß Sr. Eiret, in feinet Unweisung jum Beneralbaffpielen, bie obige, von bem Berf. fur die beffere ertlarte Definition gebraucht. Unmahr ift es, baß Br. Turt cis ju c tein In: tervall, fondern einen halben Zon nennt; benn in ber gedache ten Unweifung beißt es G. 10: "Im engern Ginne genommen, bezeichnet das Bort Con ein Intervall, welches auf wer funachit liegenden Stufen fteht, wie c -d, e-f zc. Außerbem feht &. Li: "Die brauchbarften Intervalle find folgende: c cis 2c. mit ber leberichrift: große, vergrößerte aber übermäßige Drime." Ronnte Dr. D. nicht fefen? ober molite

molte er es wifichtlich nicht? Und mo fleht ber Ausbrud: Abernichtiger Wintlang? Benn aber Ginige, j. D. M. brechtsberger u. a. m. ben Zusbrud : übermäßiger Ein-Mang gebraucht haben : fo tann bieg doch mobi nicht auf bie Rednung ber Befenner ju ber gebachten Definition fommen. - Gelebt aber, Dr. E batte cis ju c fein Intervall, fonbern einen balben Con genannt: fo batte er ja beutlich genug erflart, bag ein balber Con que ein Intervall fep. Dat aber Dieffeiche, außer bem Drn. E., noch ein Anderer Die obige Definition gebraucht: fo durfte der Wf. nicht im Allgemeinen Gleichwohl nennen es bie Befenner, u. f. to. Rerner &. 5: "Aus diefer Definition folgt auch, bag des pu dis, gis ju des zc. Intervalle find; benn fie find als babere Tone mit tiefern verglichen worden. Gleichmof I baben fle (wer? die Tine?) teinen Mamen dafür, und ihre Ertide rung paft nicht." Barum paft fie benn nicht? maffen mit ben Bf. fragen. - Aber in einer Anweifung jum Generalbaffpielen murbe es gang unnut, und fogar zwectwibrig gewefen fenn, folche Intervalle, Die in ber Darmonie gar nicht portommen, mit aufzuführen. Gr. D. felbft unterfarbenaut affinoft bie barmonifchen Jutervalle von ben melobifden, und folieft ble lettern S. 167, ausbrudlich von bem bannomis feben Gebrauche aus. In welchem Accorde tomme aber wohl gis und des vor? Bielleicht in einet Composition bes Berfoffers. - Uebrigens baben biefenigen Conlebrer, welche Ach nicht bloß auf die Barmonie einschränten, allerdings Remen für die obigen Intervalle: Bir verweifen Den. D. beffie halb auf Scheibens Bert: Aber bie mufikalifche Commone eton, Tab. II.; auf Kirnbergers Kunft bes reinen Sabes 6, 19; auf Marpurgs Berind über bie mufit. Temperae mr. G. 42 f. und auf viele andere theoretifche Ochriften. --Man bat berausgebracht (fcbreibt der Bf. 6. 12), daß alle ambif Tonarten ber Alten fich auf zwen zurückführen laffen. und diese find die allgemein angenommenen Tonarten der Menern; namlich die Dur. und Molltonart." Dan fabri etwas jurud, wenn man es wieder an den Ort bringt, wa es bergetommen ift, fcreibt unfer College Bow. im 104. Banbe ber a. b. Bibl., G. 163 \*). Dan eriffirten abet

<sup>\*)</sup> Wir citiren biefe Stelle begbalb, well Dr. P. unfern Colleges Bom. nicht nur in biefer Recension, sondern mehrmals, fas buchstablausgeschrieben bat, wie wir weiter unten zeigen werben

bie Conarten ber Alten eber, als bie Longren ber Meuern's wie konnten daber jene fich auf biefe jurudführen laffen? Ueberbief ift es offenbar unrichtig, bag bie Zonarten ber Alten insgefammt auf unfre Dur. und Molltonart berabgefete werben find. Denn befannelich haben wir nur die Jonifde und - wenn man fo will - bie Beolifche bepbehalten, ober vielmehr jum Schema unfrer Dur. und Mollionart genom. men. Poffentlich wird Dr. D., als Cantor, mehrere bie jest bepbehaltene Rirchengefange in der Dorifchen, Phrygifcen n. Conart fennen. Bie follte es aber wohl moglich feyn, g. B. die Phrygifche Tonart auf unfer C but ober & mell zurächufahren? Silf Apollo! Gine folde Unwiffen. beit in einer Beplage ju jeber mufikalischen Theorie!! --Segen bas, 6. 10, aufgestellte Terzeumgaß batten wir vielerley einzuwenden; da uns aber biergn der Raum fehlt: fo fagen wir bloß, daß diefes Terzenmag wohl fewerlich die 8. 9 gehoffte erwanschte Birtung baben wirb. Denn 1) ift es nicht völlig genau und mathematisch richtig; 2) wird das burd im Grunde nichts erleichtert ober anfchaulicher. Dicht villig genau und mathematifch richtig ift es unter andern fon deffalb, weil barnach alle große und auch alle tleine Sefunden einerley Berbaltnig baben, meldes aber befannte lich nicht ber gall ift und feyn fann, wie Jeber weiß, ber Thne ju berechnen verftebt. Much giebt ber Bf. (6. 10) 1 feibft gu, baf fein Terzenmaaß nicht genan fen. Wenn er aber (S. 9) ausbruchlich fcpreibt : Die großen Gefunden, ale Balften biefes Daafes, maden uns feine Comierigfeiten; denn ihr Unterfchied Calfo find fie boch in Abficht auf ihr Berbitinif ober, auf die Große verschieden!) kommt hierbey nicht in Betracht:" fo find wir barin anderer Meinung, Ba be benn ber gebachte Unterfchied in Betrachtung tommen, wenn bieß nicht in einer Beplane zu jeber mufikalischen Theorie geschiebt ? Ueberdieß bat Or. D. fic felbft nicht richtig ausbruden fonnen. Denn G. 8 beift es: Dabey (beb ober vielmehr burch bas aufgestellte Terzenmaaf) wird noch vernehmlich bie richtige Anschanung ber Intervalle beforbert, b, bag fein Intervall mit bem anbern verwechklt und etwa eine Tery fur eine Gefunde ac, angefeben werben tann. Unb 6. 9: "Die zweifelhafte ober dermatifche (Gefunde), von ber man nicht weiß, ob man fie ju ben fleinen ober vermins berten Befunden jablen fill, ba fle auf einerley Stufe ber Rotemeile ftebt, u. f. m. Alfo eine Gotunde, beren Borbaltnif.

baltnifglieber - wie fich bet Bf. ausbracht - beube auf bat. skmlichen Stufe fteben!! - Zuch &. 169 werben c cie. e ces zc. fleine Befunden, und &. 170 c cis, d dis große Septimen genannt. Dieraus ergiebt fich ichon binlanglich, bal burch bas ermabnte Terzenmaaft im Stunde nichts erleichtert und anschaulicher geworden ift, ba der Erfinder befo felben fich felbft nicht richtig ausbruden fann. - Unrichtig fit es ferner, bag die Achtel (b. b. ber achte Theil einer großen Tera) verminderte Setunden find. Denn bieraus mußte folgen, daß die verminderte Sefunde (wie bieg auch S. 9 wirflich gefagt wird), die Balfte einer Heinen Gefunde mare; mit bin mußte 1. B. amilden cis und d noch ein Con vorbanden fenn, welcher von den genannten bepben Conen gleich weit abftanbe. Dieg ift aber gegen alle Erfahrung, und befannte, lich mathematifch unrichtig. Der will und-etwa Sr. D. 34 Sunften feines Tergenmaafies, mit einem folden Intervalle befchenten? - Dad G. 12, 13, 10 20. giebt es in ber neue ern Dufit nur 3mey Tonarten, namlich bie Dur, und Molls tonart; gleichmobl wird G. 13. 93, 34 2c. von allen Durs und Molltonarten gerebet. Sind bas nicht offenbare Bibere furide? - G. 15 entblodet fich ber Bf. nicht ju fchreiben : "Der Begriff der Grundbarmonie mar bis baber Cals Dr. D: feine Entbeckungen ber Beit mittbeilte -) noch eine unantwickelte Joee." Sollte man aus biefer Mengerung nicht vermuthen . Dr. D. fen ber eifte, welcher uns mit ber Grunde harmonie betannt gemacht babe? Befrit aber, er batte fie und von einer neuen Geite gezeigt - welches irboch feinesweges der gall ift -: fo tonnten wir doch beffen ungeachtet fcon vorbet einen Begriff bavon baben; aber nur einen anbern, vielleicht fogar richtigern. - Entwickett war aber, wie wir bereits oben erinnete baben, biefe 3bee ichon langft. Denn Rameau, Warpurg u. a. m. ließen bie Accorbe ebenfalls aus ber terzenweifen Berbindung ber Tone entfteben. Dan ertlatte uns (beißt es S. 15) zwar bie harmonie als .ein Bufammenftimmen verfchiebener gleichzeitig verbundnen Cone; aber man fagte une nie - Die die gleichzeitigen The ne vetbunden fenn mufiten." Beid eine unverfchamte Dehauptung! Baken benn nicht bie genannten Tonlebrer, und außer ihnen noch viele Andere, langft und zwar febr einleuche tend ertlart, Wie bie gleichzeitigen Tone verbunden werben muffen ? Goute De. D. wirtlich bie Schriften eines Rameau, Marpurg, Roch, Anecht ac, nicht gelefen baben?

Bir bermeifen ibn , au feiner Befchamung, blof auf ben funf. im Band ber Marpurgifden Bepträge, S. 132 ff., ober of Marpurgs Handbuch, S. 27 ff., besigleichen auf Rochs Berfud u. erft. Ebl. G. s i ff. Diefe Danner ertfarten uns i jieich die Urfache, warum die Tone terzenweise verbunden werden muffen; da bingegen Or, D. S. 20 bloß schreibt: "Ich fand , u. f. w. Ber wird nun aber, in Ermangelung hgend eines angegebenen Grundes, bem Bl., bep seinen vier len Irribamern , geradezu aufe Bort glauben ? Uebergen. gen mußte er zugleich, ober bod feiner Oppothefe einen boben Orab der Babricheinlichkeit zu geben fuchen, wenn wir ihm bepfimmen follten, - In bem &. 15, ff. aufgeftellten Grundpeincip ber Darmonie ift uns vieles unertigebar. Der Berf. Mreibt 3. B.: Der Grund der Harmonie ift etwas Nothe, wendiges und Allgemeines. Dieg Dothwendige und Allgemeine ift aber nichts anders (,) als' :) die terzenweise Bete . binbung ber Tone innerbalb einer bestimmten Grange, ober (eines bestimmten) Umfange (s) (Lonart), auf fo vielerley Art Re Darfunen möglich ift; 2) die Cheriftenz oder bas 3ufammenftimmen, bas Jugleichertonen ber verbunbenen Tetjen." Laut ber angeführten Borte foll alfo i) bie terjenweife Berbindung innerhalb einer bestimmten Zonaft gefcheben. Gleichwohl fuhrt ber Bf. 6. se auch die Grundhatmonie D, fie, a, c, e, g, h und G. 32. G, h, d, fis, a, c, e als in C bur geborig auf ( verglichen mit G. 19. 22). Die tommt aber bas fie in die Lonatt C bur? Une ift und Meibe Dieß ein Rathfel, welches wir in ber gangen Schrift, worirm mehrere abnliche galle vortommen, nicht aufgeloft finben. Rernet foll die tergenweife Berbinbung innerhalb einet bestimmten Zonatt, auf fo vielerley Art fie barinn moglich if , porfommen; gleichwohl führe ber Bf. aberhampt nue fechferten Arten der Grundharmonie, und gwar in C bur nur von den angenommenen Grundtouen C, A, & und S eine Stundharmonie duf; - benn die vorbin genannten beyben - Grundharmonien: D, fie ic. und G, ha d, fie ic. ettennen wir nicht für folde, biein & bur geboren - ; wo bleiben fonach Die von D, Eund D? - Dagegen, fommt der Terzendan von & fogar boppelt vor, namlich einmal mit ber Reinen = Seneime f, und fobann que mit ber großen Septime fia. Barum fann bief alles pur fo, und nicht anders fenn? Durch bas, was ber Bf. G. 21 ff. und G. 29 baraber fast. wird ben weftent nicht jeber Breifet gehoben. Unter anbern foreibt

idreibt et G. 32: -Benn man alfo fragte: w in bem Accorbe E, g, b, d eine Diffonang fenn follte, ba es bod jebermann nach bem Conmage für eine teine Quiner, und alfo für eine volltommene Confonang balt : fo mußte mam antworten : weil es auf ber biffenirenben Gette bet Grunde Sarmanie eine Prime c, e, g, h, d, f, a als Septime liegt. Ferner, menn man fragte: warum bas finnd a in bem Accorbe d, f, a, c nicht con fondern biffoniren follee (n). da boch bevde nach bem Conmaage Confonangen gu fenn fchein wen? fo mußte man antworten : weil benbe Intervalle auf ber biffonirenden Seite ber Grundbarmonie einer Dominante. E, h, d, f, a, c, e liegen, bas f als Ceptime und bas a als Rone. Baren biefe Intervalle f und'a nicht nothwens bige (?) Diffonangen : fo tonnten fie auch eben fo gut come foniren (??), Es wird aber von der Erfahrung grandlich (7 - fann and die Erfahrung etwas grundlich, aber mit Grunden barthun?) widerlegt, bag alsbann, wenn man fle als Confonangen brauchen will, und bie Done a unverhastitet erfcheinen lagt, bas Ohr bart beleibigt wirb. 3. 10.

"Bey biefer Behandlung wird bas Dir hart beleibigt, Sicheig auch ber Sas manchem Ange scheinen mag. Cobaid man biese scheinbare Consonanzen, ihrer Ratur gemaß, wie Diffonanzen behandelt, und sie ordentsich vorbereitet und auslift: so ift bas Ohr volltommen damit zusteieben. (,) Mis (wie) bier in folgenden Bepfpielen:

Bir an unferm Theile finden, der Barbereitung ze, ungeachtet, in dem Dopfpiele 3) den Septimenaccord über E, unmfepfibar nach dem Dieptiange G, eben nicht behaglich. Dief hemele

eneiller aber für bas vermeiner Difficulten ber reinen Onliche h nicht bas Geringfte; benn auch ber unten ben 3) bemerthe weimenattorb aber A tlingt, unferm Gefühle noch, um nides beffer, obgleich die barin befindliche reine Quinte o pon bem Berf. felbft får eine Confenang erflart merben mul. weil er auf ber Stufe A eine Grundharmonie annimms. (B. 28.) Blicht obne Grund glauben wir daber, bag bie-Urfache biefer wibrigen Birfung bes gebachten Ceptimenat. entes in gang anbern Dingen, als in bem oben ben g) fefe fenden Grundton C aufpafuchen fep. Mus thanen wir und bier auf biefe Unterfachung nicht einlaffen. — Chen fo unter miefen ift bas, was Dr. D. von bem vermeinten Diffoniren bes I und a in bem Accorde d, f, a, c oben ben 4) behaupe mt. Denn batte es mit bem angegebenen Gru;ibe feine Mich. eletett : fo miften bie fleine Letz f, und bie wine Quinte a - weil der Berf. auf der Stufe D feine Grundbarmonie annimme - in bem bier unten boo 6) befindlichen, und mit einer 3) bezeichneten, welchen Drevflange D. f. a chenfalls Aiffaniren.

Wer, außer Den, P. wird aber wohl in bem gedachten Dreptlange das f und a für dissonirend erkideen! Moch eher binnte man gegen die dabep besindliche Octave d Einwendungen machen. — Da femer — wie der Bers. seihe lehte — das, was von den Grundaccorden gilt, auch von den Brande entstandenen Accorden gelten muß: so folgt, daß in dem hier onthaltenen Gertenaccorde über F sowohl das keibes, als anch das a diffoniren mußte. Dies wird aber nicht leiche jenand im Ernste behaupten.

ladigene währen wie noch viel gegen die fechfette Grunde barmonien einzuvenden, wenn hier der Ort bazu ware, einem so weitlauftigen Segenstand nach allen seinen Theilen zwinen. Dur dieß einzige bemerten wir noch daben, daß auch der geübtere harmonist ofr Mabe haben wurde, den vonz Berf. gemeinen Grundton aufzusinden, und folglich die Instavalle, nach dem aufgestellten Grundprincip, gehörig zu beshandeln, weil bletbep geöftentheils bie Modulation alleg bestimmen müste. Und gerade in dieser Rücksiche find wir mit Hrn. P. am wenissten zufrieden. So soll unter andern, nach S. 57., der Dreytlang von C in dem solgenden Bepfpiele bestwegen dissoniern, weil in A moll modulitt wird.

Tegis e A

Schlecht flinat blefer Dreyflang allerdings; aber nicht besmegen, well baben ber Grundton A fehlt, fondern weil bie Quinte g gat nicht in A moll gehort, ober weil wenigstens die Modufation in diesem Bepfpiele sebr plump if. Lonfeber, ber Befühl für eine wirelich gute fucceffive Dave monie bat - wovon Bert D. fo viel fpricht - wird in biefem Ralle gewiß nicht ben Dreptlang gu bem C bes Baffes gebrauchen. In C bur wurde gegen ble unmittelbare Rolge bee erftern benben Accorbe meniger einzuwenden fenn; abet nicht alfo in A moll. Dachfibem batten auch die verbedten Quinten, Die fich im Discante gegen ben Tenor befinden, im einer Beplage gir jeber mufitalifchen Theorie vermieben werben tonnen. - Ochon aus biefen wenigen Bemertungen mirb es einigermagen einleuchten, bag bas Gennbrineip bes Wis noch nicht fo entscheibenbe Gewiffheit giebt, als et C. an, mabnt, Heberbieß mutben einzelne Accorde und Intere. valle nach biefem Princip, woben bas meifte von ber Bet-Binbung ober Bufammenftellung berfelben (fucceffiven Sarmonie) abbange, in Abfiche auf bas Con . und Diffoniren gar nicht bestimmt werben tennen. Go mare j. B. ber barte Drepflang von C, nach G. ss. u. sr. balb con bald biffonirend. Um, ibn alfo geborig behandeln : ju tonnen, muß. te man zwot eine vollige Ueberficht von ber fedesmaligen Mobulation &. beben. In groeifelhaften gallen, b. f. ba,

no es ungewiß ift, ob der Komponift in biefe ober fene Tonare übergeht - ein Umftand, der nur allquoft einmitt - wurde feibft ber Geubtefte nicht wiffen, mas er potphoreiten, ju verdoppeln und aufjulbfen babe. - 6. 41. Eine Confonang ift ein harmonifches Intervall (nicht auch ein melobisches? ober find biefe weber con . noch biffonfrend?) aus ber confonirenden Geite einer Grundbarmonie, meldes mfern Obren in dem Berbaltnig ju mehtern andern coerifti. renten (boch mobl Lone, und nicht etwa Ohren?) gleiches Inforungs angenehm ift." Bas foll bier die confonirende Beite beweifen ober erflaten? Bird baburch bas Befen zc. einer Confenang erientert ? Dan will abet miffen, marum eine Confonang angeneom auf und wirtt? und nicht, auf melder Beite ber Grundharmonie fle liegt? 6. 42. . 2160 mut gegen die gewöhnlich beffere Deinung habe ich folgende gegrandete Zweifel: 2) bag bie Prime und reine Quinte in einem Grundaccorbe ale volltommne Confonangen, bernach in der Untlebrung die unvolltommne Confonangen follen be-

machtet werben. 3.0. in e follen bas e unb g, als zeine

Prime und reine Quinte far vollfommne, und in g bet er-

fien Umfehrung bes nämlichen Accords (,) als Terz und Berte für unvollfommne Confonangen geten ; be boch bes Befon eines jeden Dings und alfo auch das Befon der vollfemmenen Confonangen, fie mogen fteben und liegen, wo fe wollen, unveranderlich fenn muß." Diergegen haben wir zwererlen ju erinnern. 1) 3men Tone machen befanntlich nicht groep Intervalle, mithin and nicht grep Confonangen, fenbern nur ein Intervall, folglich auch nur Gine Confonant and. Dr. D. geffebt ja bieß G. S. felbft ein, indem er fcbreibt : Ein leber Ton, in fo fern er mit einem anbern veralichen tc. wird, beift ein Interpall. Berglichen mit ber oben einger radien Definition einer Confonang, und mit G. S., wo es beißt: "Die Lone, welche perglichen werben, find Blieber bes Berbaltniffes." Desgleichen mit G. 164.: "Benn ich-1.3. fage: d fei eine auffteigende große Becunde: fo muß absolut auch bas porbert Glieb c mit gedacht werben. Sleichwohl follen e und g ze, men Confonangen fenn, Sann bas gufammen reimen ! 2) Birb augenfcheinlich burch bas Berfeinen worder Tone bas Berbaltnig berfeiben gegen

einahber verändert; benn e g beträgt eine reine Anfate = s: 3; g Chingegen eine reine Quarte = 1 : 4. Sonach toer ben ja diese berben Tone burch bie Berfehung zu einern ambern Intervalle, und bleiben nicht mehr eine Quinte, ober fie ftes ben nicht mehr in dem vorigen Berbaltniffe gegen einander mithin muß doch wohl auch bas Befen der Quinte aufboren, fobald an beren Stelle eine Quarte fommt. Rann ober will Dr. D. bieß nicht begreifen? - Die übrigen fo genannten Enthechungen in ber Barmonie (von &. 43. bis 148.) übere geben wir, und beben aus ber zwepten Abtheilung, worinn uns die Entdeckungen in der Melodie mitgetheilt merben, nur einige Stellen als Beweise aus, daß auch diese Abtheilung offenbare Unrichtigfeiten und noch zweifelhafte Gabe ente balt. Bu ben lettern rechnen wir die gegebene Definition bet Grundmelobie, welche S. 154. fteht. Eine Belenchtung murbe aber zu viel Raum erfordern, baber muffen wir bie Befet, benen baran gelegen ift, in biefet Rudficht auf bie vorliegenbe Schrift felbst verweifen. G. 160. befindet fic Die Gromatifche Tonleiter, ober nach bes Bis. Ausbruce: Die dromatifche Grundmelodie, im Absteigen burch c. ces. h, b, u. f.m. Dieg ift unftreitig fehlerhaft; benn bie wete minderte Secunde ces h - welche auch im britten Benfpiele mit aufgeführt wird - gebott nicht in bie dromatifche, fonbern in die enharmonische Conleiter oder Grundmelobie. Mertte benn bieg ber Berf. nicht, als er &, 159. fdrieb: "Die dromatifche Grundmelobie enthalt groat auch die name lichen Tone (,) wie die biatonifche, aber es wird noch überbief awifchen jede grofe (große) Secunde, nach ihrem Borberallebe, eine fleine dromatifche auf der namlichen Stufe, und awifchen eine übermäßige. awen eingeschoben ?" Dun ift aber h - c befanntlich nicht eine große, fonbern nur eine fleine Secunde; wie fann baber awifchen biefelbe noch eine fleine, eingefchoben werden? Und warum follte blog bie fleine See ennbe h - c biefes Borrecht baben? G. 164, fteht fogar: Daber aud c=his, h=ces u.f. w. lauter enbarmonifche Secunden find." Benn aber hacos eine enharmonische Becunde ift: fo fann fie boch nicht auch maleich eine dromas etiche fevn. Dies ware ja eben fo viel gefagt, als : h verhalt Ach ju con wie eine fleine und jugleich wie eine verminberte Secunde, - Mach S. 167. ift unter andern ch eine fleine Ciatonifde, und nad C. 169. & con tc, eine fleine dromatie.

the Securibe. Wenn nun bie fettere auf bein Botonplane mir Gine Stufe erforbert, (verglichen mit C. 8., wa bas Zergenmaag bie richtige Unschauung ber Intervalle befor bern foll!) fo follte wohl, ber Analogie nach, eine tiefne. ober wenigstens boch eine verminberte, chromatifde Berg nur men Stufen einnehmen, g. B, die eis, fatt die f u. f. m. Allein bief finden wir in vorliegenber Ochrift nicht alfe. Auch erfahrt man nitgenbs, woher die dromatifde Secunde das Borrecht erhalt, daß bende dazu erforderliche Tone auf einer und eben berfelben Stufe fteben burfen, ba boch, lane 8, 162. fogar bie enharmonifden Secunden auf wer Lone Aufen bargeftellt werben. Bas aber andre mit Recht eine verarbfierte ober übermaßige Prime (nicht paffend einen thermaßigen Ginflang) nennen, bas beißt bey bem Berf. wie weiland bey David Rellnern - eine fleine Becunde. Benigftens vermiffen wir die ermabnte Prime gang, obgleid

8. 35. ber Accord gis aweymal vortommt. Bas ftellt aber

nun in diesem Bepspiele das gis por? Und wie will herr D. — der S. 173 die übermäßigen Einklange (vermuthlich Prismen) und verminderten Octaven für Chimaren erklart — den dritten Takt des Allegro melto in der Onvertürs zu Mojarts Don Juan bezissen? Sollte etwa der Benerals hassvieler die vorhergebende reine Prime oder Octave bende halten? Das wurde eine treffliche Harmonie geden, — Ueberhaupt hat der Verf., in Absicht auf die Prime insdessonder ganz eigne Grundsähe; die wir aber hier, wie verschies dem andre, nicht prüsen können.

Jam Beweise, daß ber Bf. sich hin und wieder eines Plaziars schuldig gemacht hat, wird folgendes hinreichend seyn. Alles, was er in der vorliegenden Schrift so weite läuftig und wiederholt über die Eintheilung der Intervalle in harmonische und melodische, über den anaeblichen Unterschied zwischen der reinen Prime und dem Sinklange, über die wesentlichen und zufälligen Dissonanzen, über die Lehre von den zwen Grundaccorden, über die successive harmonieze. sage, hat er größtentheils aus unster Dibliothet entlehnt. Ran vergleiche in dieser Rücksicht Band 104. S. 159 st. Dand 108. S. 465; Band 112. S. 96; Band 113. S. 473 st.; new alle. D. Wilbscheft, B. 3. S. 325 st. mit

et werlichenben Schrift und ben bagin aufgestellten Druddfaben, um fich von der Wahrheit unfrer Behauptung gu
überzeugen. Sogar bas S, 74 gebrauchte Bepfviel von einer Augel fteht bereits im 112ten Hande der a. D. Bibliochef
und zwar S. 100 f. Daß aber Hr. P. felbst der unterzeithe nete Bow, 2c. seyn sollte — wie man aus den gar zu sehr übereinstimmenden Grundsähen allenfalls wohl argyochnen konnte — dies wollen wie nicht hoffen.

Best einige Beweise bavon, bag St. D. bfter bie Co-Marungen Anderer, und verschiedene Runftanebrucke entwe ber gefliffentlich, ober aus Mangel an Ginficht, in einem unrichtigen Ginne nimmt. G. s: "Beun man fragt, wak bas Bort Blang bebeute: fo fagt man uns, ber Rlang fe ein anhaftenber Schall, und daber mare ein Zon, ber nut Die Beit eines Achtels, Orchezehntheils, u. f. w. bauerte. fein Ton, weil er bas Mertmal bes Unhaltenben nicht bat-Sulzer - um nur Ginen anzuführen, ben ber Berf. mabricheinlich biermit meint - fcreibt aber: "Der Rlang ift ein anhaltenber feter Ochall." Barum ließ bier Gr. D. das unterftrichene Bort, worauf gerade bas meifte antommt. gang meg? Bir trauen ibm aber gu, bag er weiß, mes fet ober fetig bier ju bedeuten bat. Und ift denn nicht alles, mas eine Beitlang bauert, anhaltend? Die Rurge pber gange ber Beit fommt bierben nicht in Betrachtung, weil Peine Beit untheilbar ift. - G. s: "Der Con fann auf feine Belfe und in teinem Sinne getheilt werben; baber giebt es auch weder Dalbe. noch Biertelstone." Bir and worten bierauf: Doch Riemand bat auch, unfers Biffens, Die Cone wirflich theilen ober gerlegen wollen. Wenn aber. beffen ungeachtet, von gauten und halben Tonen gerebet wird: fo beziehen fich biefe Musbrucke auf die Entfernung zwener Tone. Dieg ift fo befannt, daß wir welter tein Bort Auch wird Br. D. Biefe, nun einmal barüber verlieren. burchgangig eingeführte Letwinologie wohl fowerlich abbritie gen; obaleich allerdings fatt ganger Con ber Runftausi bruck große Sekunde zc. gebraucht werden tonnte. Bo blieb aber alsbam ber Unterfchied zwischen einem großen und fleinen gangen Cone, wie \$ : 2 = 81 : 80? Denn bepbe Intervalle find große Sefunden, u. f. w. — S. 5: "Aber nach welchen Grunden lagt fich nun behaupten, bag pas & (in 2 ) welches vorher in der graben (?) Steffung ein 316,

terval

mvall genannt wuttbe, min ber bet Umfehrung ( bep : ) feines mehr fep. . Das e allein ift aber ja tein Intervall, fondern mit c (in Abficht auf Die Entfernung ober ben "be fand) verglichen, wird es erft ein Interpall. Dr. D. weiß und lehrt aber felbft, daß zu einem Interpalle zwen Cone geboren. Bird nun der Abftand oder bas Berhaltnig zwerte Time gegen einander verandert: fo werben auch - mie bereits oben, ben einer andern Beranlaffung, gefagt murbe, naturlicher Beife biefe benben Tone gu einem andern Interpalle. Bother mar alfo bas e eine große Teri von c, und mun ift bas (bobere) c eine tleine Berte von e. Dief fft. buntt uns, febr begreiflich. Es icheint uns fogar, Sr. D. babe bieß geflieffentlich nicht einfeben wollen. -6. 73 und 74 enthaltene lange Demonftration antworren wie blog, daß es Rienbergern, Sulzern u. a. m. nicht in ben Sinn getommen ift , Die Dominantenseptime - wie fie Dr. D. febe unbestimmt nennt - beghalb mefentlich au nenmen, meft fle meniger, bifonirt, als eine andre; fondern weil Diefe Geptime wirfiich babin gehort, wo fie vortommt. gegen beift eine Diffonant ber ben genannten Dannern nur alsbann gufallig, wenn fie beb irgend einem Accorbe bloß an Der Stelle eines anbern Intervalle ftebt, und folglich in fo fern nur gujallig vorhanden ift. Bir finden baffer in ben Ausbrucken wesentlich und gufällig gar nichte Ungereim. tes; wenn man fie nur nicht geftiffentlich unrichtig ertlart. -6. 180: Man pflegt Die Rebenintervalle - wie ich felbft eemobnt mar - auch wohl Bor, und Nachschlage ju nennen. Aber bieß ift gewiß unrichtig; benn die Roten find nur Beiden von (?) Ehnen ober Intervallen, aber nicht die Juteb valle felbft." Welch eine fcarffinnige Bemertung! Bie fragen ben Bf. bloß, ob er weiß, was eine Metonymie ift? B. 190: "Mam überzeuge fich bierben abermals, bal Der Gintlang nie mit bet Prime fann (?) und barf verwedfelt werben. Es war jin Biberfpruch (,) gu fagen: Dan Sabe die Unince ober Ter; durch ben Ginflang (der zugleich in viel als Drime fenn foll) verdoppelt. Ein abnlicher Irrtoum außerte fich mit ber Octave. Diefe nannte man eine vollkommne Confonang, und verboppelte boch die Zerg bamit, welche eine unvollkommne ift." Die Terg durch, ober vielmebr im Einflange verdoppeln, beift befanmtlich nichts audere, als: ju einer Tert noch eine zwepte ju nehmen, welche mit

mit ber erftern (nicht mit bem Baffe) von gleichen Toniffe ift. Eben fo fagt ber Ausbend; man verdappele die Text burch die Octave, nichts anders, als: man nimmt zu einer Terz noch eine zwepte, die um eine Octave tiefer ober boben ift, als die erftere. Dadurch wird aber biefe zweyfache Text. Einesweges zur Octave zegen den Baf.

Bon des Bfs. Machläßigkeit in Abficht auf Ordnutig mag folgendes zeugen : 6. 6 und 7 wird bie Stundbarminnie und bie Grundmelobie ermabnt, ohne daß ber Lefer weiß und erfahrt, was fr. D. unter ber einen und ber andern verftebt. Sogar in bem vierten Abichnitte, welcher von ber Grundbarmonie, aber bem Grundprincip ber Sarmonie ban-Delt, und G. 15 anfangt, erfabrt man etft G. 27, mas bie Brundharmonie nach bes Bis. Begriff ift. Die Ertlarung Des Bortes Grundmelodie bingegen befindet fic etft C. 154. - Durch folde und abnliche Blachläßigteiten, beren iste ungleich mehrere anführen tonuten, wird bas Gange fomber ju fiberfeben, befonders ba ein Regifter jum Dachfchlagen. feblt. Es ift baber wohl moglich, bag wir, benm forgialtie Ren Durchlefen Diefer Schrift, etwas überfeben baben, toite Aber fich ber Bf. erft binterher erflart; fo wie wir auch matte des nicht wieder finden tonnten, woran uns gelegen wat. Mus ber auffallend vernachläßigten Ordnung ift, außer bes Undeutlichteit, auch die unnothige Beitschweifigteit und Bie berholung unbedeutender Rleinigfeiten entftanden. Co wird 1. D. C. 41. 184. 187. 189. 195 und wer weiß, wo font noch? gefagt und wiederholt, daß ber Ginflang und bie Octave nicht in die Rlaffe bet harmonischen Intervalle gehoren. Chen biefe efelhafte Beitfcweifigfeit findet man in Abfice auf bie reine Prime und ben Gintlang u. a. m. Berfs. Darftellung nicht lichtwoll ift, werben unfre Lefer Dier also nur noch ?!-Kon einigermaafen bemertt baben. nige Stellen jum fernern Beweise bavon! Bas bentt main fic ben bem, 6. 155. und weitet unten vorfommenben. Ausbrude; Die Grundmelobie ic, muf abgeglichen werden? 18. 12. "Det Umfang, in welchem bie Lone ter-Benweife nach einer bestimmten Lage über einander ober coeple firend verbunden werben, wovon einer als Saupt, ober Aunbamentalton auf jeden andern, und jeder andere wieder auf ben gunbamentalten bezogen wird, beißt Conart.". Whele mogen wohl burch diese Beschartlang einen benetlichen

atiff bon einet. Staart befommen! 'S: 26. Man touf nut. nicht Grundbarmonie, Grundaccoed, Accord, compenirte Sarmonie mit einenbet vermifchen (vermechfeln, wollte Br. D. mabriceinlich fcbreiben?)" Grundbarmonie ift ber mogliche Grundftoff und gleichfum bas Gatige, ber-Quell aller Accorde; Accorde find nur einzelne Theile und Blieber bavon, welche fic als Brunbactorbe und abgeleitete ober umgefehrte von felbft unterfcheiben. Die Grundbarmonte enebale alle man mogliche Grundaccorbe; aber ein Grund. accord enthale nicht die gange Seundharmonie: "Es giellt nur fechferlen Grundharmonte; aber weit mehr (?) Grund. accorde. Die Grundbarmonie läßt fich nicht untebren; aber woll bie meiften einzeinen Diteber berfelben, bie bren : und vierftimmigen Grundaccorbe Ctonnen umgefehrt werben : feben wir ber Oprachrichtigkeit wegen bingu). Die conte ponitte oder fuccestive Sarmonie - als realistrer Stoff melde man foledibin Sarmonie, auch wohl Grundbar monie (en, bemahre! Ber das thut, ber hat keinen richts gen Begriff von ber Grundharmonie -) nennt; beswegen, weil fie ber Componift jum Grunde leat, um eine pbet mel mere Meladien barans ju erfinden, ift, ble Berbindung, Stell lang und Ordnang ber Grundaccorde aus einerlen Conart oberfaus verschiedenen Tonarten neben einander — und alfo von ber Grundbarmonie weit unterfichieben." Bir wollten wehl' gefin gegen eine wetten, bag aus biefer Befchreibung von amangia Leffern ihrer nicht gweb errathen werden, mas ber Berf. eigentlich unter ber Geundhortnonie ober bem Beundveinciv bet Sarmonie verftefer. Denn dag er bamit Die terzenweife Berbindung ber Cone, ober ben befannten Terzenbau meint, bieß ift fo leicht nicht zu errathen. werden wohl nur Benige bierdurch verfteben lernen, was ein Grundaccord u. f. w. ift. Und boch finden wir bie obige Ertiarung gegen bie S. 20 f. befindliche Stelle ungemein beutlich und lichevoll. Dier folgt blefe Mutter aller Derips ben. "3ch fant an biefen allgemeingultigen Accorden, 1) bif fich Der tergenweise Bau eines feben mit ben in ber Conattrorfommenben Tonen bis an feine Granke erweitern tief. modurch fechierlen Arten ber Grundbarmonie entflanden, im welchen alle mogliche Accorde enthalten moren; 2) baf febe Art biefer Geundharmonie aledann ihre confonirende Cble untern bien Tone) und biffonitende Seite (Die obern vier Zone) batte, wodurch alles Con, und Diffonirende genan 12. 2. D. 23. XLVL 25. 1. St. 11s deft.

Beftimmit unrbe; 5) bag bie confonivende Geite Cbie, iber ausemmengesehten Dominante ausgenammen), allezeit obne Anftand gang an bie Stelle besjenigen Accords, welcher von der diffontrenden Seite ein ober mehrere Intervalle enthien, Refest werden tonnte, fo lange man innerbats ber Conert Blieb; 4) daß die Intervalle ber confonirenden Beite nicht immer in allen biffonirenben Accorden gugleich angewendet werben .- fo wie bieß mit ben Intervallen ber biffonfrenden Beite auch nicht geschabe; mitbin von jener bitweilen bie 4) Alswellen auch ble i und 3 mangelte, wie von biefer bab awen, bald auch mehrere angleich mangelten; und ball toenn Die i ale Sauptgrundintervall und erfte Confonang fehlte. wie in e, g, h, d (wo auf ber anfonirenben Beite bie ! bas Dauptgrundintervall e folt) ber Berth ber Tert, welche jest Das Brundintervall worftellt, nicht vermehrt, und ber Berth ber Quinte, welche nun ale Ters erfcbien, nicht verminden murbe; vielmeniger die Septime, wenn fie als reine Quinte. michien, den Berth einer volltommenen Confonang erhalten fonnte; auch bag, wenn bie t und 3 febite, Die Quinte, ale has nun erfcheinenbe Beundintervall, ebenfalls nichts von feb mem Berthe als volltommene Confonang veranderte, nod weniger die Septime Die Ratur der Terg, ober die Rone Die Matur der Quinte annahm, wie in d. f. a, e (wo auf der confonirenden Seite bie i g ale Sauptgeundintervall und bie 3 h mangelt.)" Go weit unfer Autor in Einem Obem! -Ber nun nicht Luft betommen bat, diefe Beplage ju jebet muftaliften Theorie ju toufen, und fie ju flubiren, ber muß får die neueften und wichtigften Entdeckungen in ber Stuff feinen Ginn haben. - Gern gaben wir unfern Lefern eine Probe von bet gebrauchten Bezeichnung des Berie.; ba abes Die bagy erforberlichen Zeichen vielleicht nicht in jeber Drude . pen ju haben find, ober doch bem Geber viele Waube wenn fachen murben : fo unterlaffen wir dieß; 'und verfichern tol. bağ es mubfam ift, die auf diefe Art notieten Weufpiele ju im fen. Einige von bem Berf, neu gemachte und burchaangis gebrauchte Runftworter ruden wir ein. Die beigen: Dauper grundintervall; Sauptprimenbarmonie; Dominantenbarme mie; Bechieldominantenbarmonie; Doppeldominantenbam monie; Moldominantenbarmonie; Mollwechfeldeminanten harmonie; Damptburprimenbarmonie; Bleutrum; fchaffel und ftumpfes Intervall; Dominantenfentime; Darfetten MINE

harmonie; Durquartenharmonie; Dutbominantenharmonie; Durroechfelbaminantenharmonie u. a. m.

Endlich bleibt uns noch zu beweifen übrig, bas auch ber Styl des Sen. D. nicht correct ift. In biefer Racficht jeichnen wir sowohl einige folechte, oder doch ungewöhnliche, Ausbrude, als auch verfciebene offenbare Oprachfehler aus. 6. 16. Ein von aller Melodie entbloftet Accord. (?) 6. 19. 30. Mit ben consoniren follenden zc. 2. 32. Mit dem Grundtone und Ters (und Der Ters). S. 35. 3ch meine ben erften auf ben Grundton gefehten Zon. (Ber fann elnen Con - ber feinen Rbrper bat - auf einen Brundton fegen?) Ebend, Der folgen follenden Durtonart. 8. 38. Begen einem Rreug u. j. m. wegen zwey Breugen n. f. m. wegen einem b. S. 46, Begen ihren großern Unsehen u. f. w., wegen ibren geringern Berth. E. 96. Begen dem Widerspruche. Q. 97. 6.98. wegen den Memris. Berglichen mit S. 131, wo es heißt; Diefer benben Merte male wegen u. f. w. S. 53. Berboppelungsfähigteit (von einem Intervalle gebraucht). S. 63. Die benden Otund-accorde von (ben) WW; denn von WW giebt es, unferes Biffens, teine Grundaccorde. G. 88, Bill ich meine Leige nur doch an Dem Jalle erinnern. B. 102, 194, 128 Lacte. 8. 199. Es wird noch aberdies u. f. w. 3wer (Secunden) eingeschoben. - Befoft in Abficht auf Die Orthographie fit ber Berf. fefr nachläßig gewefen. Bald febreibt er grofen (8. 35. 115.), bald großen (8, 39:49), und bald groffik 48. 191.) Desgleichen : Meufexung (Ginleit, unter XI.), aufern (S. 76.), aufferfte (S. 93. +29.) Eben fo: 2000 lobien (S. 154.), Miclodiem (G. 142. 143. 144.). Zuch åbermafig (8. 163. 167, 168.) und abermaffig. (8. 198. 159.) Dog bierunter einige Drudfehler befindlich fepel foto nen, ift allerdings möglich; aber gewiß find besen berhaltuis magia nut wenige.

Ob nun der Berf. durch diese Schrift, beren Inhalt uns gn einer so aussächlichen Bessung berechtigte, sich ein under zweiseltes und bleibenves Verdienst um die Tonfunkt etworden habe; oder ob es nicht bester gewesen ware, seine Entder dungen noch eine Zeitlang zurft zu hehalten, und vor der Bekanntmachung berselben den Rath sachennbiger Freunde darüber einzuholen; dies wolfen wie unentstieben lassen. Dewiß ist es aber, das Or. D. wei vielen Andern dazu gelebtate fchict gewefen maren stwas Borgfigliches in biefer Art ju leiften.

Bu.

(Als biefe Recension bereits niedergeschrieben mar, und jum Drucke abgefendet werden sollte, lasen wir die Brachricht von dem Tode des Verfassers. — Diefer Borfall kann natürlicher Beise auf unser Urtheil keinen Ginfluß haben.)

Leichtes Lehrbuch der Harmonie, Composition und des Generaldasses, zum Gebruuch (e) für Liebhaber der Musit, angehende und fortschreitende Musici und Componisten, herausgegeben von Johann Gottlied Portmann, Collaborator und Cantor an fürstl. Padagog. Neue Auslage. Darmstadt ()
1799, ben Peper. 4. 70 Seiten Tert, und 64
, Seiten Notendehspiele. 1 RL, 8 ge.

Beil dieses, 1789 berausgekommene, und bereits im train (Bande ber A. D. Bibliothek recensirte, Lehrbuch mahrichelmilch nicht guten Abgang sindet: so hat der nunmehrige Brisgen, den bekannten Aunstglist gebraucht, das erste Tirelblat wooguschneiden, und dafür ein andres, mit dem Busabe: Areus Auslage, drucken zu lassen. Wie werig abrigens unf 70 Quartseiten über dren so weitlauftige Segenstände der Musik gesagt werden kann, und wie unbefriedigend daher, in dieser Sinsicht das vorliegende Lehrbuch aussallen mußte, mid ieder, der pur einigermaaßen mit der Theorie der Tankunk bekannt ist, selbst errathen,

Kw. n

## Romane.

4. Drako Damon ber Hölle, von bem Verfaffer bes Guibo von Sohnsbom. Weißenfels und Lelpzig, ben Seperin. 1798. 270 S. 8. 20 20.

. Dans

- n Sans Stürzebecher und sein Sohn. Ein Bentrag jur Geschichte meiner Zeit, von Carl Gottlob Cramer. Leipzig, ben Fleischer. 1798. Erster Theil 280 S. Zwepter Theil 26 I S. 1 MR. 16 20.
- 3. Peter Schmoll und seine Nachbarn, vom Verfasser bei Berasmus Schleicher. Rubolstabt, ben Langbein und Klinger. Erster Theil. 1798. 325 S. A. 1 NG. 4 &.
- 4 Sagen der Borzeit, von Beit Weber. Siebenste Band. Berlin, bey Maurer. 1798. 366 S. 8. 1 Mg. 8 28.
- Rt. 1. Det Berfaffer, als Borrebner, läßt fich nicht une deutlich merten, baf fein Wert eigentlich geschrieben sep, um de fonen Frauen Dieser Erde vor Bethorung zu warnen. Um diefen 3weck zu erreichen, bichtet er einen Teufel, ber, lat als fconer Page, balb als angenehmer Befeffchafter, immer als liebenswurdiger Dann bie Schonen verführt, und hun jum Gefchenk jest einen Pferdefuß jurudlagt, jest eium baflichen langen Bart verebrt, und jest fie gar in die Alifte ber Erde begrabt. Bir glauben nicht nothig gu baben, dien Roman genauer ju charakterifiren : er verrath von felbft, welchem Geifte er angehort. Rur um bet Manner willen, ble vielleicht Butranen gu tom faffen mochten, muffen wir ete innern, bag bie lufternen Beiber fich gewiß durch die Lefung . biffelben nicht werden abhalten laffen, ju thun, was fie wollen. Amfel Drafo ift wirklich ein ju abgeschmackter Teufel, um and nur einen Augenblick bie fcmachfte Phantafie ju erfdüttern.
- Mt. 2. ist politischen Inhales, und spielt in der wirk. Ihm Beit. Die Bauern des Dorfes Deidenau, denen es in wohl geht, werden aufrührerisch, organisteen sich durch ihm Schulen, und einen don Paris kommenden Schneider, bezin im Freyheitstaumel eine Menge Ausschweisungen, und weden durch Militair zur Ordnung gebracht. Der Verfasser, die längst schon als ein saunichter Schriftseller bekannt ist, hat diese Altragsstoff durch mande muntere Einfälle und daratte.

rafterififche Sige beleht; aber leiber auch, mie gewöhnfich, fich mehrere ju grobe und gang ins. Niedrige fallende Schildberungen erfaubt. Die moralische Lendenz seines Buches, fürchten wir, wird nicht eief greifen. Wie viel Bauern mögen wohl in der wirklichen Welt leben, die so wenig Ursache zu klagen haben, wie die zu heibenau, und welche von denen, die ihnen gleichen, haben sich emport?

Dr. 3. won bemfelben Berfaffer, ift eine Emigrantengefcichte. Deter Schmell, ein hollandischer Laufmann, mirb burd bie ausbrechende Revolution gezwungen, fein Baterland Bu bertaffen, rettet fich mit brep Bilben nach Deutschland, Laufe in einer einsamen Wegend ein verfallenes Bergichlos. und lebt bier mit feinem treuen Diener Baft und feiner Tode. ter Minette in tiefer Abgeschiebenheit. Minette, fechaton Babr alt, febnt fich nach Gefellichaft; finbet fir in einem juntgen Danne, ber Die Aufficht fiber eine in jener Wegend ans gelegte Stuteren führt, giebt ibm eine anfebnliche Summe Gelbed, um auf eigene Roften einen Rophandel ju führen. und wird die Stunde barauf von ibm benachrichtigt, bag er ben gangen Borichuft einem armen franken Emigranten, auf ben et-fo eben benm Weggebn aus bem Schloffe geftoften feb. an ichenken für aut befunden babe. Diermit folient ber erfte: Theil. Die Geschichte verspricht nicht viel; aber man weiß fcon, bag Dr. Cramer ben Lefer mebr burch Charattere und Darftellungen, ale burch Begebenheiten, ju feffeln fucht, und Diefer Sitte ift er auch biegmal tren geblieben. Die wenigen -Menfchen, die in diefem Moman auftreten, find alle mit cigenthumlichen Sathen, bie und ba vielleicht ein wenig ju carrifaturartig, gezeichnet, und nicht ohne Intereffe. Die Berfe, Die bem Rapitel gur Ginleitung ober Ueberfdrift bienen, bate ten ohne Berluft wegbleiben fonnen. Die find meiftens im Dantelfangerton abgefaßt, und faft alle ohne poetifden Betth.

Mr. 4. enthalt breu Stude, den Sandling von Egiss beim, Glaubensmuth, und Nackt und bloß. Die Manier des Berf. ift befannt, und was wir von ihr halten, haben wit ben ber Anzeige bes fechken Thoils aufrichtig gestanden.

Ergiftungen aus bem Französischen ber Mobame Stael de Polstein; überfest von Carl Theodor Damm. Franksutt und Leipzig, 1797. 212 S.

Bon bem Geift ihres Baters hat grau von Stael, geborne Brechet, augemeine Thatigteit geerbe, und von ihrer Mattet einen aar nicht ju verachtenben Big. Bepbe wird folche abertreffen, wenn Beit und Erfahrung ber noch jungen Schrift-Bellerinn ju Salfe tommen; benn bis jeht behaupten Donntaffe und Borliebe fur Schimmer und für's Unerwartete ben ihr noch die Oberhand. Eben beshalb find bie mancherlen Berfiede ber febr lebhaft ju Bert gehenden Frau fower gemug ju überfeben ; weil, wie gefagt, nicht Ratur und Gerabe Seit, frabern: bas Gefünfteite, Gefuchte, balbe Ratbfel in Binn und Bortrag ihr noch immer am willfommenften bleiben; Bon ben bier befindlichen vier Erzählnugen will fie Die brey lebten faum so Jahre alt gefertiget, baben. Allerbings berricht berin auch bie wur ber erften Jugend eigne gutte ber Ginbilbungetraft, und ein Gefühl, bas überall Dabrung ju finden weiß. Bep bem allen find Styl und Benbungen ichon fo gefdliffen und abgerunbet, bag bie nin gebn Jahre indes alter gewordne Berfafferinn ebenfalls nicht ju vertennen ift. Die Sammlung eriffret fich mit ber Erzählung Julma; einem Sthee, bas eigentlich in ihrem befannten Berte : Heber ben Binfluff der Leidenschaften, feinen Dlat im Rapitel vom eraltirter Liebe finden follte. Bu techter Beit aber befann bie wihige Fran fich noch, bag ein fo erfchitterndes Gemalbe nicht Sinberlich gur nachber von ihr befolgten analytischen (?) Form paffen warbe, und theilt uns baber foldes im Gemande bar-Cellenber Erzählung mit.

Bo der Ueberseher das Original verstand, fann seine Berdentschung nicht für schlecht gelten, ob er gleich seiten nur in der ausnehmenden Lebhaftigfelt des Urbildes sich ju erhale in weiß. Daß es abet auch in Rücklicht auf Sinn und Treue nicht ohne Zehlritte ablief, erhellt aus nachstehenden Belgen, welche die stücktige Bergleichung der einzigen Erzählung Miran darbit. 3. B. de present oft a toi; soullie den souwenier, war keines wegs zuüdersehen: "Dieß Geschenk ist dein"; sondern: "die Gegenwart gehört Dir; sen dulbsam accen

gegen bas Bengangpa? — J'ai beloin de manathens Barum nicht: Dein Derg muß fich aufichließen; muß fich mitthellen? - L'inspiration qui supplée aux longues réflexions de la vieillesse ; eine Eingebung, moburd etwan ein foldes Alter in den langen Betrachtungen unterftugt murde. Ber verfteht bas? Soffentlich aber wird Bedermann wer ftebn: "Eine Begeifterung, Die das erfebe, wins wieljabriges Machbenten bem Greife gemahrt." .- "Mehnifolement : Berftanblicher: "meine Ginfamfeit." : meine Abgezogenheit. ober bas Bort Molement batte muffen umfdeliben werbenweil Infulirung bed gar zu fremd tiange. - C'en alots qu'il falloit la tromper, c'est alors que je fus vrai: "Chemale wußt' ich fie ju taufchen, biegmal zeigt' ich mich in mete ner wahren Beftalt." Der Sinn gang verfehlt; bentres muß beißen : "Best batt'ich fle taufchen foller; und jest wied ich ibr, wer ich mar "; ober wie man bas je fes vrei fu teben Luft bat. -- I.e. malheur en impose, will bier niell? fagen : "Das Ungluck taufcht"; fondern : "Das Umfact fiet Chrfurcht ein; ber Buberer gerath in ein jurudhaltenbed Staunen." - Ein Daar Beilen hober, mat fon desefprin fans larmes fraftiger burch thranenfofe Bermeiffung ausger htuden, ale burd : Bergmeiflung ohne Thraiten. Und matum wird die gange Ergablung bindurch bas Bort Habitation immer Colonie verdeutscht? Dies ift ein Collectivum; wo fur Bohnung, Unbau, Pflanjung, ober bergleichen ju brand den mar.

Was für eine Ausgabe der tleberseiger vor fich gehalle bat solcher nicht angezeigt. Rec' bedient sich der Pariser von fich der Pariser von folgen ihrt der parbetischen Stellen fehlt, auch einen Estai sur les Pictionis enthält, den aus der Feder eines so wisigen und rasch imagis nierenden Frauenzimmers, mehr als ein Leser wohl eben so gern durchblättern wurde, als manche der Erzählungen selbst. Ein Stuck daraus erinnert sich Rec. in einer unster Monates sich der genoma anders zum Vorschein gekommen sen. Schulgerechte Aussubrung ist in dem Aussabe freylich nicht zu suchen; abet, aus Seitensprünge, und selbst die Vertrungen viel perspres gender Köpse bleiben lehrreich.

Der Spien. Bach bem Französischen. Broep Bande. Leipzig, ben Rabenhorst. 1796. 32 Bogen auf Schreibpapier in 8. Mit einem Kupfer (von Penzel). Preis 2 ML. 1288.

Es giebt Gesichter, Die uns gleich bemm erften Blick unmig derfteblich anzieben, mabrent bunbert allthaliche Douffbanoe wien und eben fo fchnell gurud ftogen. Richt anders, hoffen pis, foll es dem beffern Theil der Lefer mit dem geiftreichen Ungenannten geben, ber ibrer Befanntichaft bier auf balbem Mege entgegen tommt; und folglich liegt es nur an ihnen, ob man, ben ber fortgefesten Oflege biefer Befanntichaft, ihrem. Softmad Slud wunfden, ober, im Begentheil, fie bedauern foll. Recenfent, ber eben fo wenig um ben Berfaffer biefer pindlichen Bearbeitung eines befannten frangofifchen Probutts weiß, als andre beutsche Lefer, fand gleich ble "Vorrede" für fich foreinladend, daß er voll-auter Abndungen für die Rob! Bridem Sangen unmittelbar fich überließ, und bepbe Bande, wicht eber von ber Sand leate, als bis die Lefung zu Enbe war. Ruth ju fagen, es iftieine neue Bearbeitung von bemt! demais fo baufig gelesenen Buche des Chevalier de Mouby: "Le monche, ou les avantures de Mr. Frigand." Abet. wan bord aus des Bearbeiters Munde felbft, welche Devanlaffungen feiner Wahl diefe Richtung gaben, und was der Endswed biefes feines erften Berfuchs fen, ben mir: nicht anders, als gelungen ansehen fonnen, und eben barum erfreut über Die gute Borbedeutung von ber Erfüllung eines sweyten find.

"Die Werke ber Romandichter," heißt es gleich im Eingange, "geboren gewiß zu den ehrmurdigsten Urtunden für die Rachwelt, so bald die Versasser derselben za. sich zur heiligken Pflicht machen, die Wenschen und Sitten ihrer Zeit in ihrer imabren Gestalt darzustellen. Was dem Geschichtschreiber, der für höhere Zwecke arbeitet, und das Interesse der ganzen Menscheit unter einem Bild fast, klein und unwichtig scheinen fann, was gegen den erhabenern Stoff seines Werks zu sehr abstechen wurde, das bleibet dem Dichter überlassen, der im Roman das Privatieben der Hürger darstult, während der Geschichtschreiber seine Angen nur auf die Thätigkeit der ganzen Untien richtete. — Um aber das Lemälbe der Betressenzen Untien richtete. — Um aber das Lemälbe der Betressenzen Untien richtete. — Um aber das Lemälbe der Betressenzen

gangenheit vollfenbig ju erhalten , barf man bie Renntuil bes Privatlebens nicht entbebren, und eine treffenbe Coilbes rung beffelben mochte wohl am allervollfommenften bem metalifchen Zwecke ber Gefchichte entfprechen." - - Es ware ein tubner Gebanfe" - fabrt ber Berf. fort -.. . bies aus eigner Rraft und eigener Dhantaftengewalt (Gemalt ber Bhantaffe) bewertftelligen (int Bert feben) ju wollen. Zane fend unglidliche Berfuche, une die Ritterwelt zu verfinne lichen, baben bieg nicht zur Ebre ihrer Berfaffer gelehrt, Die bald die Rultur ihres Beiftes in jene Beiten binaber, Bald bie! Mobbeit tener Belt in ibren Stul heriber nahmen : fo bas man bort ein falides Bild, bier ein vielleicht mabres Gemale, be, in einer Dolgichnittmanier gearbeitet, erblichte, beffen Ams fcauen viele,Dabe und wenig Bergnagen gewährte." -Lagt uns, fetn von diefer felbitfüchtigen Unmaagung, bis Zobe ten fragen, laft une die Schriftfteiter wieder wewecken, bie wir, undantbar über minber qute, vergeffen baben. Gift die Renntniff der Wenschen und des großen Spiels! der Leidenschaften und Grundfatte, gilt eine vertraume Bekanntichaft mit den Sitten der Seit, nichte, gegen ting! leichte Erjablungstunft, gegen aufgehafchte Obrafen, ober gen: cen bie allbeliebte Baftarbsmanier bes Dialogs? Ber baswahre Schone ju fcaben und ju finden weiß, ben wirb weber eine Rontange, noch Reifrocte, weber Alondenperacten. noch faltige Rodichofe abichrecten." - - "Ben ben Becaten unfrer Dadbarn, befondere ber Frangofen, fabrt ber Berf. fort, finden wir aber diefe altvåterifche Steifheit nicht einmal. Sie waren vor funfgig Jahren in ber Runft ju ergablen und barguftellen fo weit, als wir jest zu fenn glauben, und lebtet nicht in dem tharichten Wahne, sie allein gnuge." (wie mabr und gar nicht gemein ift biefe Bemertung, auf die treffe lichiten ber frangofilden Romane, felbft von le Sage an, ans aemandt!) - "Der Spion," brift es endlich, "ift auf Diefe' Art entftanden" - und gewiß, man muß fich, wenn man biefe Reffauration genauer gepruft bat, bes Berfprechens freuen, bie "Mille et une faveurs" beffele ben Berfaffere burch eben biefe Banbe mieberum betaeftest an feben.

Da bas frangofische Original nicht neu ift — die Aussgabe, beren fich Becensent bebiene, ist vom Johre 1797, Ams ferbam, in vier tleinen Banbeben — so hat eine genaue Bapftellung Bellung bes Sinbalts bier nicht Statt; felbfe ber finchweisen Borrediung beffen überheben wir uns bier abne Bebenten, was durch bie Behandlung bes neuen Bearbeiters eine anbere Seftalt augenommen bat; ba es Frenheiten find, um welcher Billen ber Ochatten Mouby's feinen Rummer fühlen wirb. Doch für birjenigen, Die von ber moralischen Tenbent eines Somans etwas wiffen mochten, beffen einfache Aufschrift ihret Bifbegierbe vielleicht ju wenig verfpricht, feben wie eine Griffe ens dem eilften Rapitel des zweyten Buchs von S. 468 u. big, ber, bie wohl teinem Lefer gleichgultig feyn tann, bet nod ein wers bey seinen Leferepen zu fragen hat, und bie gerade von bem Inhalt bes Buchs fo viel im Boraus ju verfieben giebt, als dem bildfamen Theile beutider Romanieft jar Theilnehmung an biefer gefunden Speife frommet. Die gend findet fic nun am Biel feiner Avanture und mitten unter ben unverbienten Reichthamern, Die ibm fein ebler Preund Zamese, ben der Entfernung nach Italien, jurucigelaffen bat, "Bie du ballebit," fage er fich ba - "in einer Menge von Soaten, Die bu micht verbienft. - Dichtemurbiger, wer bift ba 3 Ber gab bir vor andern ben Borgug, ben Taufenbe mit Schweiß und Ehranen verbient haben, ba bu, Undantbarer, mit Schweiß und Ebranen felbft beine Mekern be lebnt baft?" ---

Mein Gewissen ersob machtig seine Stimme, ich zittette. Der Hetr von allen biesen Schaben bebte vor der Exinner rung seiner Jugend, und seiner begangenen Frevel. Dennoch mischte sich ein angenehmes Gestall in diese Etsinnerung, ich stand auf dem Puncte, und sühlte mich im Stande alles gut zu machen. Sleichwohl trantte es mich, daß ich das Vermögen, gut zu machen, nicht mir selbst, wodern dem Jusalle verdantte, der mich unter seiner Bors mundschast genommen hatte. Ich sühlte, daß ich kein schlechter Mensch war, daß das eiserne Joch der Arothowendigkeit meine guten Sieten unterdrückt hatte, daß ich nur geswungen an Bosbeiten gieng, und daß ich immer sehr gut gewesen wäre, wenn es mir nie an den Mitten geschlt hätte, es zu äussern. Ich war einer von den Helben der Cemperamentstugend, die in dem einen Ausgewhlicke alles, in dem andern nichts gesten.

Lleberhaupt giebt es deffen, was der neue Bearbeiter in der bengebrachten Stelle feiner Barrebe als die wefennichften Borguge eines guten Romans auszeichnet, in bem nenfreger ftellten Bert einen fo teichen Borrath, baß tein fublendet. Befer unfere Empfindung Lugen ftrafen, ober ben forgfaltig wählenden neuen Berfaffer eines Diffgtiffs befchulbigen joled.

Dfg.

Romantische Geschichten ver Vorzeit. Zehnter Band. Leipzig, ben Fleischer, 1798. 300 S. ohne Vorr. u. Register. 2082.

Linfre Lefer kennen nunmehr die Erzählungsweise des Frn. A. B. nach so vielen Banden hinsänglich. Die Moral, die junge Leute aus diesen Geschichten ziehen können, möchte doch nicht immer besser seyn, als sene Monchsmoral S. 81. "D. Berthold: Reine Berzweissung! Was geschehen ift, darf. Auch nicht schaden an Eurer unsterblichen Seele, und den Leib. wollen wir reinigen. —"

## Beltweisheit.

Wersuch einer Theorie des gesellschaftlichen Menschen, von Philipp Christian Reinhard. Leipzig und Gera, ben Heinsus. 1797. 490 Seiten in 8. 1 M. 12 Se.

Ben der erften Ansicht des Titels läßt sich der eigentliche: Zweck dieser Schrift wohl schwerlich bestimmen. Indessen darf man sich durch diesen Titel nicht irre machen lassen. Die. Schrift seibst verdient in aller Absicht gelesen und überdacht zu werden. Sie beschäftigt sich in der ersten Abtheilung wit einer Entwicklung der Gründe, die den Menschen nöthen zuen mit einer Darstellung der wesentlichen Verbätnisse, im gesellschaftlichen Justande zu leben, und in der zwerzen mit einer Darstellung der wesentlichen Verbätnisse des geselligen Lebens, und der Art, wie der Mensch sich in der frühern Periode seines Dasehns auf diese Berhältnisse vorbertietet. Man sinder dier eine Menge seiner und scharssiniger Bemerkungen über die vernünstig sinnliche Natur der Memben

fcen überhaupt, über bie eigenthumlichen Sharaftere bes mannlichen und melblichen Geschleches, iber ben Urfprana ber De griffe von Recht und Eigenthum, über Freundschaft, Che, Erziehung, Staatsverfaffung, u. f. f. und alle biefe Bemertungen find icon und traftig vorgetragen; obgleich puweilen and die Deutlichtet, berfeiben bard mehr Simplicität ber Diction gewonnen baben mitbe. Dier nur Gine Stelle ofne weitere Auswacht jur Probe: "Wenn fich mannichfaltige Lalente entwickeln, wenn fich mehr ober minber bie außern Bilbungen, wie die innern Befuhle verfeinern, bann erlangt jebe außere Beftalt ihren ausgezeichneten Charafter, jeber innete Charafter feine eigentfümlichen Buge; bann bat jebes Andividuam . wie feine befondere dufere, fo feine befondete innere Opbare, es bat feine eigenthuntliche Danier, bie Die jette außer fich ju betrachten und ju behandeln - es lebe in feiner eigenen Belt. Aber auch in blefer meiner eigendn Belt tann ich mitt meines Dafenne nicht freuen, fo lante ich es als bolirtes Busan fible. Darum wie ich in ber Barar fiberhanpt nur burch Bergleichung mit Undern mich als Monfchen ertonne, wie meine Thurigbeit gewecht wird, indem die Thatigbeit: Anderer mir entmigen ftibt, wie fie ger Webert wird, indem fich mit ihr die Whatigfeit Anderer pa einerlen Amerien vereiniget; fo will ich, bag auch in meiner besondern Welt ein Individuum fich finde, welches mir gebe, und won mir empfange, welches meine Chatigteit wede und forbere; ein Individuum, welches in biefer meiner Belt ble Denfcheit reprafentire, baß ich ihm bie Schuld bezahlen tonne, welche die Battung von mir, und von ibm, wenn . ichs bedarf, die Gulfe erwarten tonne, welche ich von der Battung fordern tann. 280: finder ich ein foldes menfalt des Befen, welches einheimifd fem fann in meiner Belt, als batte es felbft fie geschaffen , meldes in dem Rreife feinet Thatigfeit mich berrichen laffe, als ware es mein eigener ? 3d will . haf es um mich und mit mir febe, bamit bie Reaft meiner.fpmparbetischen Gefühle und Reigungen in feiner Inbividualitat fich toncentriren, bamit ich, ohne aus meiner besondern Belt berausjutreten, meinen Battungscharafter fablend und handelnd beweifen, bamit unfere Thatigfelt, in Eins vereiniget, dem babern allgemeinen Biele, bem Biele ber Beredlung der Gattung nachftreben tonne! - Aber warum fuchet biefes Auge vergebens? Barum antwortet ber Stimme biefes Bergens tein barmonifcher Emt 3 Das rum,

ruin, weil in ber Batut überall bas Befondete genen bas Befondere freitet, weil alles, mas ift, nach Erhaltung feis, ner individuellen form ftrebt. - Siebeft bu nicht, wie in ber sonficen Beit befondere jufammengefehte Rorper fich bilben, und wie fdmet es balt, ju amalgamiren, was burch eigens thum liche Difchungen und Bufammenfebungen geschieben ift? Bereft bu micht, wie jabllofe besondere Tone burch bie Lufte verballen, und wie felten fle bir bas fuße Gefahl ber Darmos nie gewähren? Dirgende finbest bu Die reine Menfchbeit, fo, wie bein Zuge niegends die Urftoffe ber Rorper erblicht. Aber bennuch, wie bas Schidfal Benigen geroabven tann, was es Bieten verfagt, fo wird vielkeicht ber garbe · Mane beiner Befühle einem gleichfühlenden Befen berbar, mad dann, wenn biefer große Warf bir gelungen ift, fenne bein Loos; benn bu baft einen Freund, eine Beliebte gefune ben." (6.191 ff.): Gelten grangt ,- wie bier pible Babe bes Berfe, an Detlamation; aber bie Bebbaftigfeit best Bet fins, tie fcon aus biefer Stelle athittet, offenbatut fich int Senthalben. Bur mit ber Art, wie ber Berf. feine Bentebe fungen geordnet bato. fann man nicht gang gufriedert fepu. Eben iene Lebhaftiafeit bes Beiftes icheine ihn berbindert att haben, Die Summe feiner 3been nach einem bestimmteibe Diane jufammen ju ftellen. In ber wemten Abtheilung fommt-mandes vor, was fich leichter und natürlichet ichen in die erfte batte verweben laffen, und einzelne Mefferionen, 1. B. Aber Die allmählige Carmicflung bes Menfchen und bas Bigenehumliche ber weiblichen Batur, febren mehrmals mis rud. Durch biefen Mangel einer einfachern und foftematifcheint Bertetrung ber Materialien ift - Die Uebernicht des Mannete nicht wenig erichwert weeben, und eine jufammenbaugenbe Anjeige ber Sauptiveen bes Berfer ift eben beshalb nicht wohl möglich. Allein beffen ungeachtet verfichere Ree nachmais, daß fein gebildeter Lefer und tein Dollofoph diefe Letente pollenben merbe, ohne bas reinfte Bergnügen genuffen bu baben.

Antitheatet, ober Berfuch einer Prufung Des von bem herrn Hofrath Tiebemann in seinem Theatet aufgestellten philosophischen Spsteme, mit elnigen eingewebten Nebenerlauterungen von John Chris

Ehriftian Priedrich Diet, Sabrector ju Gaftrom — nos et refellere fine pertinacia et refelli fine, iracundia parati sumus. Roftod und Leipzig, in ber Stillerschen Buchhandlung, 1798.
in 8. 207 G. 12 22.

Der Berf. empfiehlt fich foon in der Ginfeltung durd feide nichtige Urtheile über Babrheit - fuchen und finden ; jenes, nicht biefes, icheint bien unfere Beftimmung gu fenn; babite bilt er anch bie Daffmung einer endlich noch ju bewirtenben Einbeltiafeit aller Philosophen für ungegrandets und vb er gleich die Erieische Dhitosophe für unumftöglich hutt: fo ver-Sitt er boch unter ihr nicht ein Syftem gewiffer Bebungene gen, fundern , Die vom Rant aufgestellee Art fie philosophiwit, Die vorzüglich ben Endzweck bat, allen unbegrandeten 300 maagungen bes Sceptichinus und Dogmaticffning Ginhalt in dun, und eine frene Thatbateit ber Dentfruft jum Befton der Mpralitett au befordern. hitriu will ber Berf, auch burd Die gegenmarrige Schrift beptragen, inbem er bie Unbaftbarfits bod pon Deren Liebemann in feidem Theaeter aufgeftelle in bogmatifden Cyftems aufjubeden fich bemabt, mage Schrift befteht aus 7 Abichnitten, Die folgenden Dannt innhalt baben. s. Beweis, bag fo wenig von bem Dafen, als von ben Gigenfchaften ber Dinge an fich eine Ertenatnig für uns möglich fey. Theatet erfchloiche blos bas Baleun wie bie Erfenntnif von Dingen an fich, inbett er, mas im Bewußtfenn vorfomnit, und fo vorfomme, ofs ob es vot bemfelben bergienge; und ihm jum Grundeflage, eben barun in diefet Qualitet ichlechterbings annimmtt. jebergeit Dinge an fich voraus, baraus folgt abet tein Ston berfelben an fich und aufer diefem Boransfetien. " Eben barauf aber grundet fich aller Dogmaticifmus, buf man bebbes mit einander fa gern verwechfelt, und eben baber rubrt es aud bag man bie Rritif, wenn fie balb von Dingen an fich, als objektiven Granden unferer Erkennenif fpricht, bald wieder fie für = x ertiart. fo leicht migverftebt. 2. Bon ber Einthell lang ber Uerheile in analytische und synthetische. Mehrere Einwurfe bagegen werden wiberlegt. Bit nichten nut wanfden, daß fic ber Berf. auch noch baranf eingelaffen batte, ob nicht ein atfpranglich fonthetfiches Urtheil, foball es mit Blothwenbigleit vertaupft wird, fogleich auffbren muß,

funthetifch ju fein 3. Ueber ben Bloum. Die im Theatet aufgestellte Theorie wird amar richtig, widetlegt; aber daß die Raumworftellung ihren Grund blog im Bemuthe und einet Gurfprunglichen Einrichtung beffelben habe, dagegen lagt fich Jed gar Bieles einwenden, felbft auch alebann, wenn man es babin mobificirt, daß die Raum - Borftellung in Bewußte fenn fo vortomme, als ob fie blos im Bemuthe ibren Grund Safte) benn wir Bebaupten, fie tomme im Bewuftfent fo por, bag wir ihren Grund weber in bem vorgeftellten Begen. dand , noch in bem vorfteffenben Subjecte, b.b. bag mir ibm mirgende finden Comien - fie ift und vollie umertiarban. 4. Bon ber Beit. Dier muffen mir bal vorbergebenbe Ific theil wiederhoblen, und erma noch biel bimufeten; daß bie geometulidun, und arithmetbilden Gabe: aber Rammund: Best three Moglichteis nach funthetilch End, bas in moht erwie fatt, aber bag fie nun als fyntberifche Gube Rothmenbie feit ben lich führen , tann doch, nech beftritten werben aus Einige Anmerkungen ober Theaters sten Theil - fie beures ben blas einige 3menbeutigfeiten und Diffverffendniffe. Meber Die: Berftandesbegriffe. Dag in uhferm Bemußtfonn Begriffe, verfommen, ibie wer aller Erfahrung bergebeng und diffe erft miglich machen, bas bat ber Berf. gegen ben Theaten abermal gut bewiefen : aber bag fie nun begwegen Ensiben Berftande entfprungen find, ober auch nur im Bewiftenn o warfommen, als obifie aus bem Berffunde entfemmen maten. bas folget wieder nicht - ihr Mefprung ift ams um artlarber; wie baben die, aber mir wilfen fricht, wie und mas ber. .. Gegen, einige Debenfragen-in biefem Abichmiere batrefe wie webt auch noch etwas einzuwenden - & E. wenn bee Berf. burth ben tranfcenbentalen. Schematifmus bie Rtage bee antworten will , warum wir, bie. Wahrnehmung feier unter Miefe, jeht, unter jene Caregorie fubiumimn: fo fcheint und Sind unrichtig ju fenn , weil ben bem Schemetifmus eben bich Arage aufs neue jum Borichein bomms, - lieber batte er ico Mat, die Rrage felbft feve niches. Ferner, wenn er bie Rami Miche Ertlarung eines Urtheils, ale ber Urt gegebene Ertenerm niffe jue objectiven Ginheit der Apperception ja bringen, wechts berigen will; fo langt er nicht aus, benn ba maren nar Ere fabrunge, und feine Babenehmungeurtheile möglich, bie bad, Rant felber:annimmt. 7. Bon ber Bernunft und ibrem Abeen. Bier fcheint allerdings Theater Die Rritit am meiften migverftanden au haben, baber ift nuch bie Miberlegung Telche

Und hier kurzen Relation ethellet, bas bie Lefer bes Thes, tets mahi thun werden, wighn sie and diesen Antitheatet mit Ausmerksamkeit anhören, um so mehr, da sein Lon durchaus ankandig und eines Philosophen wurdig ift.

Am.

Rhapsodien aus den Papieren eines einsamen Denters. Herausgegeben von K. E. M. Müller. Leipzig, ben Bengang. 1797. 114 Seiten 8.

"Es wat nicht meine Absicht, sagt der Aersasser in der Borrede diefes kleinen Buchs, durch die Herausgabe der folgenden Auffate bem tieffinnigen Philosophen neue, noch nie gefannte Unfichten von Dingen ju geben, welche bie Menfchrit intereffiren. 36 wollte blog benen, welche burch bie Freuden bes Dentens gern ihrer bobern Ratur fich bewußt werben, eine Unterhaltung berichaffen, an welcher ihr Berg Theil nehmen tonnte, well ich überzeugt bin, daß nur durch de innige Bereinigung bes Bedanfens mit bem Gefühle ber Menich ben Beg ju allem Großen und Ebeln ju finden vermag. Diefer Grundfah verdient billig von jedet beffern Menfchenfeele gefaßt, und von jebem ebeln Bergen empfunben ju werben; aber die Ausführung beffelben ift bier nicht immer geglicht; wenigftens haben wir bie Berglichteit, Coone beit und Allmacht ber Sprache, wodurch bie innige Bereins gung bes Gebantens mit dem Gefühle Bewirtt werden foll, und bewirft werbemmis, nur in einzelnen Stellen gefunden. Defto reiner und butchbachter ift hingegen fast überall die Bo dantenfolge bes Berf. felbft, bie ibm, unfter Deinung nad, eine glanzenbe Stelle unter unfern beffern philosophirenben Kopfen giebt. Die Auffahe felbft find folgende, unter welchen ber britte unftreitig ber einladenbfte und lehrreichfte für ben Waftischen Denter ift. I. Ideen aber den Ginfluf der Moralisat auf das schöne Berragen in der Gesellschaft. IL Usber die Illusion ber einem Werke schöner Kunft. M. Neber Lebensgenuß. 1V. Neber Elenound Glude Bligfeit. V. Aunft und Mann, pertraute Freundin nen. Bir empfehlen biefe Abhandlungen inggefammt als tine gebantenreiche Leftige, die den Beift Det Lefet wecht unb 7. 7. 0. 3. XLVI. 2. 1. St. 116 deft.

spannt, wenn sie ihn auch nicht immer ganz befriedigen folle, weil manches barin mehr hingeworfen, als völlig ausgentbeltet ift. Aber auch schon diese wenigen Proben eines philosophischen Nachdenkens laffen uns von dem Berf. reifere Früchte feines Seistes erwarten, die er gewiß, unausgesordert dem Publitum schenken wird.

Vz.

### Botanif.

Caroli a Linné Species plantarum exhibentes rite cognitas ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum Systema sexuale digestas. Editio quarta, post Reichardianam quinta, adiectis vegetabilibus hucusque cognitis, curante Carolo Ludovico Willdenow. Tom. I. et II. mit sortlausender Geitenjahl. Berlin, ben Raut. 1797. 8. 3 Alphabete start. 4 M.

So ist doch endlich ein Werk angefangen, auf bessen Aussuberung Schreber so lange vergebens hoffen ließ, zu einer Zeit, wo der tege Fleiß eines Smied, Kordurgh, Oghl, Chundberg, Masson, Jacquin, Cavanilles, Aison u. a. noch so manche schöne Nachtese, vornehmlich ausländischer Semachs, tieserte; Smith und Vahl die gute Selegenheit gesnutzt hatten, manchen Mißgriff von Ame und Forstael ausguberen; unter solchen Umständen und von einem Manse, wie der Herausgeber, darf man daher mehrere Vollkans digkeit sorbern, als von seinen Vorgängern, und wird seinen siesen; ob er allen Fehlern ausgewichen ist, welche itz jenen mit Vitterseit vorwiest, werden unsere Leser aus dem, was wir ihnen davon anzeigen werden, selbst urtheilen.

Dieser Band begreift nur die fünf ersten Linneischen Rlassen in sich; der H. hat sich meist an die Linneische Ordnung gehalten; doch hat er einige Bewächse der gwanzischen Linneischen Rlasse (z. B. Pothos, Agenia) unter die Mielem Banda beschriebene Rlassen gestacht; die gange letete

Orbining ber neunzehnten Rlaffe ber fanften Klaffe einvetleibt, die Brunsfelfte gur vierzehnten verwiefen (und boch Celfia'fo weit von Verbalcum getrennt? Bir find überhaupt mit biefen Aenderungen gufrieden; glauben aber nur, ber berausg. hatte, um confequent ju handein, weiter geben, und j. B. Die zwanzigfte, ein' und zwanzigfte, zwen und mangigfte, und brey und gwangigfte Rlaffe eingeben laffen muffen. Denn ift es g. B. nicht inconfequent, Die Meldthria, bie boch auch oft getrennte Befdlechter bat, bon ben übtigen Cucurbitaceis ju trennen? eigene Rlaffen von Mo-nolcis und Dioicis ju machen, und fo viele Monoicas und vernehmlich Dioicus unter Die übrigen Rlaffen gu beingen ? aus den Gynandris eine eigene Rlaffe ju machen, und fo mane de anbre ; 3. B. fo manche Afclepindens, beren Bengungs. theile die aleiche Stellung haben, in andere Rlaffen ju ver-In ber etften Rlaffe nad Loureiro die Pontsderia ovata, als eine eigene Sattung mit bem Ramen Phrynium; Loureiro's Garciana unter bem Ramen Phylidrum (weil fie am feuchten Orten machft, eigenelich Philydrum; bad ein folder Berftoß gegen Die Sprache fummert unfere Botaniter, fummerte felbft Linne' nicht); unter ber (bett Berualspftem fehr ungunstigen) Gattung Boerbavie einige Bewachfe, Die Linne' und Smith jum Baldrian gerechnet Veronics Teucrium immer noch als eine eigene wen V. latifolia verschiedene Art, freplich mie Zweifeln, Die bir Lefer nicht überfeben muß. Bon ber lufticia, mit welcher . der D. nach Dabl auch bie Gattung Dianthora veteinigt bat. 19 Arten. Der ditenfifche Rosmarin, blog nach Molina (wir führen biefes Benfpiel an, weil fich ber D. viel baranf In gut thut, daß er nur folche Pflangen aufgenommen haba. bie von gewiffen Botanifern, unter welche er, nach andern Aeuskrungen, Molina nicht zu rechnen scheint, beschrieben, ober wenn fle von andern ju fun und unsbliftandig, und bas gefieht er boch von biefer Pflange felbft, befchrieben Tepen, wenn er Abbilbungen ber Pflangen, ober troctene Erempiate bamit vergleichen tonnte; glauben aber übrigens, bag es jax Bollftanbigfeit gebore, auch folde Pflanzen aufzuführen. wenn nur ben Lefern ber Gewährsmann angezeigt, unb bas Bus ober Diftrauen in feine Beobachtung bemertlich gemache with, wie es ber S. hier auch gethan't aber ben andern üben feben bat). 76-Arten Galben. Den Conchrus lappaceus if bet S. geneigt', von biefer Battung audzufchließen. . Aus

bem Saccharum foicatum und paniceum macht et mit Aicosp leine eigene Sattung Perotis, von der Leerlin viet Arten anter bem Panicum auch noch bas P. languinale, bas bed ieber jum Palpalum ju gehören icheint; Alopecurus moniperbenfis und panicula ale Unterarten ber Agroftis panices. Faltuca tengifolia nicht unterschieden von F. ovina, Bromus arvenhe, nicht von B. mollie; Nardus gangitie unter Rottbantlia. Die Gattung Eriocaulon gebort eigentlich in bie min who zwanzigfte Rlaffe. Bon der prachtigen Battung Embothrium acht Arten; unter ber Battung fixacum mehe ente Bewachfe, welche fonft unter Engian ftanben, und 200-Wete Couronben, Ban Ciffus 18 Arten; von Fagara, muer welche ber G. Sorffers Evodis, Jacquins Elaphrium, and einige Arten Schinus bringt, 14; von Dorftenia, womit and forffers Blatostoma verbunden wird, 10; von Alchemills, melder Bettung auch Aphones einverleibt wird, 6; von Cufcuta; von Myolotis, ungeachtet M. discolor nicht mis eigene Urt aufgeführt, und M. Tylvatica gar nicht ermabnt wied, 12; von Lithospermum, wohin auch einige fonst unter Myolotis und Anchula ftebende Gemachle gebracht met. ben, 16; von Primula, obgleich P. acqulis und calycanthia smr ale Spielarten bet Pr. clatior angeseben werden, 183 won Epacris vier Anten, barunter eine gang neue aus Den-Dolland (grandiflora); vom Convolvulus 120 Arten, batunter aber boch einige, bie, wie j. B. C. fibiricus, carolinus, wegen ibrer einfachen, topffbrmigen Darbe eber zur Ipomoca gehoren; von Cantus, womit ber D. Juffleus Hoitzis verd vinigt, viet Arten; von Campanula, 85; von Nauclea, momit ber D. feine Uncarin vereinigt, 6; von Lobelia 48 Areeen; von Psychotria, wohin-ber S. auch Aublers Nonatelia bringt, 39; von Cophaelie, mobin er auch Aublets Tspogomes, Even und Patabea, nebst der Morinda muscola sofinge, 12; von Hamellia 5, von Schwenkfeldia, wohin et and Aublets Sabican jablt, 3 Arten; Schrebers Schoema fine einerlen mit Codonium; von Ardifia neun Arten; von Chironia, wohin er auch das Laufenbgulbenfraut und dnige damit vermandte Arten bes Engians bringt, 16 Arten; bos Bumelia, womit er mehrere Arten von Achras. Sideron twion und Chrysophylium vereinigt, ta; von Rhamnus, abaleich 10 Arten auter bem Sattungenamen Zizyphus bei von getrenne merden, 32 Arten; felbft der Rh. eircumscillige der boch hutenn feiftes Saamengebaufes eber gur Gattung RLIC ez.

Ceanordius gehert; von Kurmeria ? Armes von Geleikeus, wohin ber S. auch Molina's Mayronus, und mie Bable Josobaels Catha bringt, 32 Arten. Duble Batichia, und ter bem Namen Humboldtia. Ainne's Rhomens Bonlen, over Jacquins Rh. pentaphyllus, als eine Art der Klassen dendrum. Bruce's Enfete ist der H. geneigt, sike eine Art der Heliconia zu halten; von Gardenia, womit er auch die Batung Randia vereinigt, 17 Arten; unter Scandix auch eine Art aus Chili bloß nach Molina.

ŦЪ.

Bounik für Frauenzimmer und Rflauenlichtsbar, welche keine Gelehrte, von D. Aug. Ich. Gs. Carl Batsch, Professor zu Jens. Mit Kupfern. Zweyte durchgeschene und vermehrte Auslage. Weimer, im Verlage des Industriecumptoits. 1798, 13 Bog, in gr. 8. 1882.

In ber Borquesehung, daß biese Brauensimmerbatanis an fer erften Auflage icon naber benrtheilt; und allen Freunden und Freundinnen der Batschiften Muse wohl betaumt ich, prigt Mec, bier nur die Erscheinung der wenen Auflage der Borin ihre Borgüge bestehen, und warum sie auf dem Titel vormehrer heiße, kann Rec, nicht genau bestimmen, weil er bie erfte Auslage gerade nicht zur hand har; und der Bert, sells darüber keine nabern Ausfunft giebt,

Mj.

## Bermifchte Schriften.

Bermlichte Schriften von Justus Mosev; berausgegeben von Friedrich Nicolai. Zwedter Theil. Mie vollständigem Negister über alle Mosersche Schriften. Berlin und Steetin, ben Nicolai. 1798. 22 Bog, gr. 8. 1 NK.

Buerft findet man in blesem zwepten Sande nach sieben bereits gedruckte Schriften bes fel. Mofers 19 Singer Anmers

Anneren von ben bie Bulde veronteneften fauerlichen Bafflapieniation (Kaijers Leopold: H.). . 2) Preisfragen einer Afademie ber Biffenichaften. Beude Auffaha musben queminingber Berlintiden Monatsforift. v. 3. 1791. abgeomicte 183 Rachricht von dem erften gedruckten deute fcen Lienter sand Formularbuch. Es ift gu Strafburg 1493. Fol. gedruckt. 4) Bon bem Erbidgermeisterant im Dochftift Dangbrud. 3) Bas heißen Unciae Porcorum? aus dem Lateinischen abgeturgt überfett. Das Bort. unciae bedeutet plie Bahl zwanzig, ober eine Stiege, Die im Mittelalter flica hieß. 6) Lateinische Urtunde, worin ets nem Grafen Michael Angelus von Drivafto die Burde eis nies Comes Ponatious sont Ruifer Michael beitatiat: wird. De ife banert pur ein beschreibender Auszug gegeben. Bemertung Aber eine Stelle bes Euripides, in einem Heinen lateinischen Auffage, ber hier gleichfalls nur bem Inhalte nach ausgezogen ift. 213. will in bern 239ften Berfer bas felife After ber norbifthen Denfmitterinder Der Bunftahnlichen Steimmeffen finden, die, ber Wolfsfage nach. pon Riefen erbaut wurden. - Diefe funf letten Auffabe Adnient mitten benn Sittl : Jafte Moefers Animaduenfonom el Lullianum Variaram Pentas, in bem 1795 24 Whitingen gebruckten Danobruckischen Journal, aber febr Ablerhaft abgebruckt. in in

1500 3 " ! Es folgen fum feche bisber ungedruckte Schriften: 1) Die Engend auf der Schanbubne, oder, Barto Eins Seyrath, ein Nachspiel in Ginem Aufzuge. 28%. entwarf es im 3. 1763. auf seiner Reise nach England, als eine Urt von Beleg ju feiner Bertheibigung des Groreste: Romilden. Als Schauwiel hat es wenig Berbienft; es war aber boch ber barin herrschenden fluntern Laune wegen immer des Drucks murbig. 2) Anti : Kandide. Entwurf ju einer Fortfegung des berfihmten Boltarieden Mamans, in Fragmenten, die jum Theil ernftbaft, jum Theil icherghaft find. Die Gegenstande, Unfterblichkeit Der Seele, Billensfrenheit, und Allwiffenheit Gottes. grangen an die tieffinnigften Opefulationen; und es vers sohne sid wohl der Deahe, zu sehen, wie ein so bell denr tenber und menfchlich fühlenber Dann hieruber urtheilte. Schade, daß der hier mitgetheilts Plan des Bangen une ausgeführe geblieben ift. Dipr bas lette Sapitel bavon ift es. 3) Kipe. Bauren , Theodicee, in M's. launichter Manier geschrieben; aber auch nur Bruchstide. 4) Ue, ber Theorie ind Praxis; gleichfalls unvollendet, in Be, ziehung auf einen Auffas von Kant in der Gerliner Mo; matsschrift, voll feiner, scharssinniger Gemertungen. 5) Ueber den Leibeigenithum. 6) Gegen den Leibeiz genthum. Diese Materie lag Mosern, wie Fr, Micolai in seiner Lebensbeschreibung erinnert, sehr am Herzen, und er versuchte mancherlen Herleitungen aus der Geschichte, um zu zeigen, wie Leibeigenschaft ehebem ganz natürlich habe entstehen muffen.

Moser's Briefwechsel, G. 127—243., gewährt eine sehr unterhaltende Lekture, für deren Bereitung der Derausgeber Dant schuldig ist. Mit ihm, mit Gleim, Abht, dem Erasen Wilhelm von der Lippe, Kässner; Schmidt, dem deutschen Erschickscher, Ursinus, dem Grafen von Zerzberg und dem Nath Becker in Gostha, sind die hier mitgetheilten Briefe gewechselt. Die an und von Hrn. Aricolai sind bey weitem die zahlreichsten.

Endlich noch einige Jugendarbeiten. 3men Gebiche te, die Emfamteit, und die Liebesertlarung eines Dabs dens, die ehedem ichon im Schmidtischen Almanach der beutschen Dinfen von 1777. ftanden. Einige Stude aus wen vorlängft zu Sannover gebruckten Wochenschriften, deren erfte, Berfuch einiger Gemalde von den Sitten uns. ferer Beit, von 273. geschrieben wurde. In der zwepten, bie beutsche Buschauerinn, find mur funf Stude und brey thute Gedichte von ihm. Ein großer Theil der Borrede ju kinem Trauerfpiel Arminius, bas fcon 1749. heraustam. Aus jenem fieht man, wie forgfaltig diefer treffliche Mann fon bamals die deutsche Beschichte ftubirte. Das Trauers Piel felbit fieß Br. \$7. nicht wieder abdrucken; es ift nach einem jest zu febr veralteten Schnitte geformt. Endlich noch ein Auszug aus einer lateinischen Schrift von den Mys fterien und bem Bolteglauben ber alten Deutschen und Gala Das hinzugefügte Allgemeine Register ber mertwardigiten Personen und Sachen, die in Mosers sämmtlichen Berten vortommen, wird allen Berehrern und fleißigen Lesern seiner so nahrungsreichen und belehrenden Ochriften febr angenehm fenn.

Zerstreute Alatter vernisthten Instills von bem verstorbenen Joseph und leibargt Nitter von Zimmermunn in Hannover. Herqusgegeben von einem Freunde des beruhmten Mannes, Leipzig,
ben Hartknoch, 1799, 336 und XII S. Vorr. 8.

Mur ber Ramo bes Berf. fann biese Sammlung foinen Freunden empfehlen; fie felbft ift gang abeeffußig. Bene nahe ben britten Theil berfelben nimmt die befontte fleine Schrift über die Binfamteit ein, und biefe ift burch bad fpatere größere Bert bes Afs, ichon von ibm felbit verbrangt worben. Das zwente Drittheil unter ber Rubrit: Aleine Auffätze üben verschiedene Begenstande, enthält ein buntes Gemifc von allerley, jum Theil theinlichen, Anete boten und gufaffigen Refferjonen , benen nur burch bie feiche te Manier des Afs, noch ein gewiffer Reiz verlieben ich. Außerbem findet man noch folgende Rubriten: Mebet Odwathafrigteit - über bas Sandetuffen - encyflopig bifche Fragen, Die Debanteren, Debanten und Debanting nen betreffend - Barning an Aeltern, Erzieher und Rine berfreunde wegen ber Gelbftbefledung, jumat ben gang jung gen Dabchen - gegen eine beutschfrangofische und insbee , fondere niederfachfische Made, (die Briefe gone Mornamen und Eitel blos mit bem Agmiliennamen ju unterschreiben) - über den Herrn von Saller und feinen Tod - Anfrag ge über Dummheit, und Beantwortung biefer Anfrage, wele de Beantwortung jeboch einen anbern Berfaffer bat. Din und wieder fprühen zwar einzeine Funken bes 2- fcen Beiftes umber; affein jur Erhaltung feines Rubms tomen boch Diefe Auffabe nicht das mindefte beptragen. Gie find jum Theil noch in bem Tone der normaligen Machenfchrife ten abgefaßt; und scheinen baber in diesem neuen Abbrucke wur ben jurudgejauherten abgeschiebenen Geelen abnlid in feyn.

Correspondence entre Producte II. Roi de Prusse se le Marquis d'Argent, avec les Epitres du Roi su Marquis, en deux Tomes. à Roenigeberg, chez Nicolovius, et à Paris, chez Fuchs. 1798. 582 pag. gr. 8. 4 976. 16 86.

Briefwechsel zwischen Friedrich dem Amenten, Kanig von Preußen, und dem Marquis d'Argens. Nebst den poetischen Episteln des Adnigs an den Marquis. Königsberg, ben Nitolovius. 1798. 136 . gr. 8,

Der Marquis d'Avgens gehörfe, wie befannt, ju benen Belehrten, melde Briebrich ber Zwepte eines vertrautetn Umgange murbigte, und genoß biefes Borjuges langer, Bahrend biefes Berhaltniffes als irgend ein Anderer. fonnte nicht leicht fraend etwas porfallen, woren ber Ronia ben Marquis nicht Theil nehmen ließ; und fo entfand bles fer regelmäßige und öftre, phyleich meiftens nur eilige Wrief: wechtel. Geloft dieser lette Umftand veranlagte indes, beff et befto mehr ber treueste Abbrad des Augenblick wurde, porin Bephe jum Schreiben fic hinfebten. Intereffe bar ben biefe Briefe alfo gewiß in mehr als Einer Dinfide. Den größten Theil berfelben tenne man icon que ben Bers ten des Kontgs; hier aber find noch neun und funfzig hisher noch ungedruckte Briefe bes Chnigs hingugekommen, weiche der Berleger in ihren Drigfinalen an sich zu bringen Belegenheit hatte, und zwar von einem Enkel des verstore benen Marquig, dem Brn, p. Magallon, einem Preußte sienen Affizier in Königsberg. Wan kand am kathfamsten, ffe gemeinschaftlich mit ben übrigen abbruden gu laffen, und erhielt baju in Ansehung ber icon gebruckten bie Erlaubnis bet rechtmäßigen Berleger. Auch nahm man aus ben Bereten des Philosophen von Sanssvuci die von dem Könige an D'Argens gerichteten poetifchen Briefe noch bingu, Die in ber Deutschen Uebersekung zwar metrifch, aber reimlos, vers Deutscht find. Die ber gangen Arbeit Des Uebers, bat man alle Urfache guffteben ju fenn. Jh.

Çğitimit.

Schmeliche Werke von Dianpfins Dideret. Ueberifest von Cael Friedrich Examer, deutschem Buchbeucker und Buchhandler in Paris. Erster Sheil:
Bersuche über die Mahlebers 14 Alph. — Broepter Theil: Die Nonne. a Uph 18 Bogen. Miga,
ben Hartknoch. 1797. 8. 2 R. 20 R.

Die Monne. Aus dem Französischen bes Herrn Dis derot. Zürich, ben Drell und Comp. 1797. 1 Aiph. 1\frac{1}{2} \omega\_1 & 1 Me. 8 \$6.

Die Nonne. Ein Nachlaß von Diberdt. Bafel, bep Flick. 1797., 1 Alph. 5 B. 8. 20 20.

Dideror's altere Berfe baben jum Theil bas Stud arbabt. in Benefchland Ueberfeger von claffifchem Anfeben. an Lele fing und Engel bu erhalten. 25enn ben. fpatern unb, ben etft nach feinem Tobe befannt gewordenen Schriften biefes perubmren Mannes auch nicht gleiche Auszeichnung vorbebale ten war: fo wird man boch immer ichon febr gufrieden fevn. Bag fore Weberfehung von Den. Cramer unternommen wurde. beffen Berbeutschung von Kouffean's Berten mit verdien. tem Berfatt aufgenommen ift. Diefe altere Urbeit war icon nicht obne mannichfaltige Ochwierigkeiten; ber diefer neuern aber treten gewiß noch großere ein, die jedoch, fo viel Rec. verglichen bat, gludlich genug überwunden finb. . Uebrigens mare ble Beuttheilung der Berte felbft in unfrer beutfchen Bibliothet nicht an ihrer Stelle. Daß fie ihren nicht geringen Berth haben, ift wohl anertaunt genug, wenn gleich die gesponnte Erwartung burd bie Berfuche über die Dtaleren nicht gang befriedigt fenn mochte. Gie find von, jum Theil febr abgeriffenen, und ohne die Gemalde oft faum verftands liden, Bemerfungen über bie Musftellung von 1765 begleitet. Micht leber Lefer wird fle fo ansehen, wie Sr. C. fie charatte. firt: "Frevgebig, jagt er, verbreitet Diderot in allen feinen Anmerkungen bas Sals jener kauftifchen Froblichkeit. jener "fregen Originalitat, Die Alles verjungt, und oftmals. Rela pfelbft über Gegenftande verbreitet, Die feiner am wenigften -fabig icheinen." Darin aber wirb man ihm ichon einstimmiger Recht geben. daß es intereffant fen, bie Borftellung,

die ein Mann, wie Dideror, von den bier beurthoilten Kanffelern batte, mit der Meinung zu vergleichen, die fich feitdem aber der Meinung zu vergleichen, die fich feitdem aber die Molisten unter ihnen fest gesetzt hat. Man wird sei hen, seht er hinzu, daß, indem er der Kaiserinn von Aufland (dem für sie ist diese Arbeit unternammen worden), richtige Begriffe über sie mitzutheilen suchen, der Verfasser fast mie Rachwelt geurtheilt habe.

Der zweyte Theil diefer Ueberseung enthalt, den Roman, La Religieuse non Diderot, der ohne Zweisel vielen unter Leser schon bekannt ist, und dessen Abgict dahing gebe den traurigen Iwang des Klosterlebens in einem rührenden nad auffallenden Bepfetzlebens in einem rührenden Mettelfer, die Produtte der Ausländer in dieser Gartung so bold als möglich auf deutschem Boden zu verpflaszell, ist es sein begreifftes, die biefer Roman gar bard mehr als Eines lebersetzt fand; und so bestigen icht nun eine dreiffache Berdeutsdung davon. Die Cramersetze möchte indes wohl, int Sanzen genetnitten, den Borrand behaupren, wenn gielts auch die beiden übrigen nicht zu der schlechten gehören. Wie wollen zur Vergleichung and seder leigende turze Stelle auss beben:

#### Cramer's Uebers. S. 105:

"Daran wars mit mir, als ich, über mein vergangung leben nachsinnend, endlich auf den Gedanken gerieth, die Ausbedung meiner Gelübbe zu bewirken. Erst kam er mir nur obenhin; allein, verlassen, ohne Beystand, wie hatte ich sines so schniers. Entwurfs Gelingung mir traumen lassen bum, der seibst bev allen Hilsamitteln schwer blieb, an, deuen es mir gebrach. Unterdeß beruhligte er mich; mein Gelft sette sich sieden ann, und trug diefenigen geduldiger, welche mir bieden ann, und trug diefenigen geduldiger, welche mir bemen. Nan hemertte diese Beränderung, und war verwundert darüber. Die Bosheit stutte, gleich einem feigem seinde, der uns versolgt, und dem wir plösslich, wenn er sich besten am wenigsten versiehe, die Stitne bieten.

#### Jarder Ueberf. S. ich:

"Sa ftanden die Saden, als ich, benm Mucklick auf mein verflognes Leben, den Ginfall hatte, weine Sielubde für ungulutgutitf eiktideen ju lasten. Es war nichtigen, ohne Untergre Gebante; wie tonnte ich, allein, verlassen, ohne Untersstung, bas Gelingen eines Projetts hossen, welches seicht mit allen Gulsmitteln, die mir mangeiten, so schwer auszusährenen ift? Indessen diese Ibee beruhligte mich; welche Beite Stee beruhligte mich; weln Beite erholte fich wieder, ich war meiner machtiger, ich vermied Bucheigungen, und ertrug diesenigen gedulotzer, welche mich trafen. Man bemertte diese Beränderung, und erstaunte darafter; die Bosheit bemmte auf einmal ihren Lauf, wie ein stiger, im Rachiehen begriffener Feind, den man in einem Augenblick die Stirre bieter, wo er es gar nicht erwartet."

#### Baffer Hebers, &, 94;

"In biefer Lage mar ich, als ich mein vergangenes Les fen überbachte, und auf ben Sebanken tam, wein Belübbe für ungutitig erflären ju laffen. Ich beschäftiger mich Arpfengen nur leicht mit biefem Gebanken; wie sollte ich, allein, weilaffen, und ohne Unterflühung, einen Entwurf durchfebene welcher feine Schwierigkeitzu hatte, wenn mir auch feines der nathigen Mittel mangelte? Indeffen beruhigte er mich, weim Seift faste sich ich war mehr ben mir felbst; ich vermieh es, mir Leiden zu machen, und ertrug gedulbiger diesenigen, welche mir von selbst kamen, Man bemortee diese Beranberung und erstaunte darüber; die Bosheit hielt ploblich inne, wie die feiger Feind, der euch verfolgt, und welchem ihr unerwarvet die Stirne bietet."

Km.

Cpamer bet Krämer; ober Annalen ber franzosischen Literatur und Kunft. Bon Carl Friedrich Erge mer, deurschem Buchhandler und Buchbeucker in Paris. Erstes Stuck, Altong und feipzig, in der Kavenschen Buchhandlung. 1797. X. 169 und 72 S. 8. Mit latzinischen lettern. 16 20.

Auch mit bem befondern Litel: Menichliches Leben. Benne jebntes Stidt: Gerechtigkeit und Gleichheit! Bon C. J. Crae mer. — Bie betannt, bilt biefer Autor über affes, mas vr bentt und infeinen, orbentlich Buch, und in feinen Schrife

ten siehen oben auf jeder Seite Tag, Monat und Jahr aus gegeben, wenn und wo er seine Gedanken aufs Papier geworfen hat. Ist, was er und zu lesen gledt', sonst der Mühre werth: so stand ihm frey, auch noch die Temperatur der Lust und die seines eignen Siuts bezummerken, als wodunch diese oder jene Stimmung seines Geistes noch bestern Ausschluß ere halten würde. Auf seden Fall indes hat er wohl, seinent literaren Quodlibet, start menschlichen, die Ausschlüßt: Aus worleben, zur ertheilen. Wie bunt es in jenem, besonders sit einen nunmehrigen Patiser Litohen auszusehen psiegt, läst sich leicht ertathen, und übetdieß nicht einmal Alles zu Papier bringen. Weil aber Hr. Er. irdische Wanderschaft es mit Autoren hauptsachlich, und mit Schristelleren überhaupt zu thun hat, sollte die Uederschusst seiner Darstellung auch datauf hinweisen. A potiori sit denominatio.

Uebrigens geichnet biefer neunzebnte, in Paris, baber ma nicht ohne Fehler abgebructte Beleg feiner fortwährenben Eriften fogleich burch ein Curibfum fich aus. Er beftebt namlich aus einem einzigen Berioben, ber mittelft einiger febt ungleichartiger Ginfcbiebfel jur gehörigen Lange eines Buche fich ausdehnt. Seinen Landsleuten zu melben; duß em Commiffionsbandel für Litetatur und Runft von ibm angelegt werbe, war am ten April 1797 fein Densum. Inbem er bierzu pralubirt, wird ein Brief vom 24ften Dov. 97 (wie pafte Diefes Datum aber jum vorigen?) aus Rief hm überbrache, ber von den fo eben jum Borfchein getome menen Zenten Rachricht giebt, und von bem Umftanbe, baß ein Daat Diftichen fich aber ibn, ben Beren Cr. felbft, luftig machten. Bogleich verhift biefer ben Entwutf feinas Laufdhandels, und geht auf ben Berrn von Gothe los, als ben er für ben Berfaffer ber ibn betreffenden Doppelverfe ohne weiters annimmt. Bum Bortrabe braucht en bie in ber Bersatt ber Tenient felbft geferrigte Recenfion, Die in ber hamburgen neuen Zeitung querft ftand, in der Bolge mehra male abgebruckt, und fleißig gelefen worben. Richt nur in Profe gebruckt tudt er folde ein, fonbern auch unmittelbat barauf wirklich in Betfe abgefebt. Runmehr folgt ein Er-Bebungsanftriet geolichen Den. Cr. und feinem Bofne, ben n jum Raufmann beftimmte; wogu aber ber Rnabe wenig bezeigt. Det. V. enthalt ben Kommentar über vorigen Zuf.

Auffat , ben Scholiaft alfo feiner felbft; wo es bann, wie naturlich. Auftlarungen giebt, Die fo gut als neuer Errt geb ten tonnen. Unter Dr. VI. g.ht es im Ernft über Drn. v. B. ber; nicht ohne Personlichkeiten, wie man fich vorftellen fann, und movon bier Proben mitzutheilen Rec. fur une Schicklich balt. . 3in . 11. und letten Abschnitt tommt endlich bie Reihe wieder an den Kommissionshandel, wo fr. Cr. fo billige Bedingungen macht, und burd wirtlich von ibm abgefertigte Speditionen fo anschaulich belegt, das man feiner Unternehmung ben beften Erfolg munichen muß. Ber at Sprunge biefes Autors fich nicht febrt, wird auch in ben Abrigen Auffagen eine Belefenheit antreffen, mit unter Dafe netaten und Ginfalle, die ion fur die Dufe bes Durchblattterns Schading halten werden. Bie aber, im Borbengebn gefagt. fann ein vernünftiger Dann auf ben Grundfat beftebn , baß durch uneingeschräntte. Preffrenheit auch die französische Frenbeit froblicher als je emporftreben muffe: ba ja welttunbis ift, daß Deportation und Kerter zeitig genug wieder bervotgefucht werven mußten, um jeden auf der Stelle gu guchtigen. ber gegen die Maagregeln des Directorit, ober feine Abfiche ten nur einen Augenblick laut murbe?

Den volligen Befchluß biefes aus bem Leben eines Zin tors abgeriffenen Bruchtide macht auf 72 fleiner gebrucken Seiten bas Bergeichniß ber im 3. 1797 bergusgetommenen bauptfachlichften frangoffichen Schriften, Landcharten, Dur fitalien und Rupferftiche. Es find folche nach den Materien geordnet, die jedoch oft unterbrochen werden, und beshalb ben Ratglog bis ans Ende ju lefen nothigen. Das Sanze betragtos 26 Artitel; inegefammir mit bem Labenpreife verfebn. Da es noch fortgefest werben foll: fo muß am Enbe bes Liebes fich zeigen, ob unter manchen Rubriten es mirtlich fo burftig ausgefebn; ober ob Dr. Cr. ber Rlugbeit gemager bielt, Alles, ben Gewalthabern etwa mifffallige gang unan gezeigt ju laffen. Offenbar ift lettes ber Rall mit fo mane dem Journal , bas im Jahr 1797 mehr als jedes andre gee felen wurde, und in diesem Berzeichnisse boch keineswegs ja finden war.

Hinterlassene Schriften von Monteshilten, nach seinem Zobe als ein Rachtrag zu seinen Werken her ausgegeben. Uebersest von Elieser Gottlich Klister, General Superintendenten zu Braunschweige Altenburg, ben Richter. 1798. XII. und 410 63.

Mer mit Montesquien's ebler und großen Seele, bie aus feinen Schriften überall bervorleuchtet, befannt ift, bem wird auch jeder Machtrag zu feinen Werten, jeder fleinere. aus feiner Feber gefloffene Auffas willtommen feon." km Urtheile des Sen. Ueberf, treten wir vollfommen ben mit ichade, bag eben bie Ration, Die bie Schriften Diefes großen Mannes, besonders aber deffen Geift der Befetze in mehreren hinfichten tadelte, - vorzüglich deswegen tadelte, weil er barinn gu viel von republitanifcher Berfaffung, bie et burchgangig au febr in Schut nabm, fprach, und fic baburch bisweilen einer icharfen Rritit ausfehte, gerade eben jest, und lange nach feinem Tobe (er ftarb 1755) bas Lefen biefet Berte, mit bem ftartften Enthuftasmus empfiehtt, und bene mod nichts weniger, als nach bem Seifte und ber mabren 216. ficht biefes großen Originaldenters bandelt. Diefes Schicffal baben die meiften frangofischen Schriftftellet, Die in ben Rova fen der Kranzosen die Revolution vorbereitet, und, wie der Erfolg gezeigt hat, durch ihre Arafigenies jur Ausführung gebracht haben. ' Deift find fle migverftanden worden; dies lint bie Erfahrung; boch bieß nur im Borbevgeben. -

Das, was Or. Generalfup. A. uns hier in der Ueberseing liefert, find die geringen Aleberbleibsel einer außerst thätigen und fruchtbaren Feder, die der Zerstörung ben dem, dutch die Schreckensmänner zu Bourdeauf 1793 angerichteten Diuthabe entgangen sind. Wan hat sie daber sorgsältig gessemmelt, und die Urschriften im vor. Jahre (1798) zu Paris berausgegeben, welche wir abennicht zur Sand haben, um siemisdbieser Uebersehung zu vergleichen. Theils dieser Umsstand, theils aber auch der rühmliche Name des Sen. Ueberschurg ums für eine nicht gewöhnliche Ueberseterarbeit. Wir wollen daher nur die wichtigsen dieser Abhandlungen aus sieben:

e. 26banblung über Die Gragestlugbeit der Ich mer in Ansebung Der Religion; 6.3-30. Dehrete atabemifche Botlefungen. C. 33 - 87. - Deobachtungen aber die Raturgeschichte. C. 95 - 129, - Rebe übet bie Beweggennde, bie uns au ben Biffenfchaften aufmuntern miffen. 2. 110 - 42. - Montesquieu's Bild von ibm felbit gezeichnet. 8 157 - 172. - Ueber bie alten und nenen Odpriftfteller (gwer Auffage). 5. 173 - 182. -Mehrare Auffabe vermischten Jahalts. S. 183 - 212. -Best folgen pertrauliche Briefe an verschiedene Freunde. C. 213 - 244. - Anetboten, Runftregeln, Gedichte machen 5. 245 - 270 ben Befchluß ber Montesquien'ichen Schrife ten, benen noch 6. 408 - 410 ein Brief an bem Abt Beri tolini, angehangt ift, von welchem 6. 277 - 407 eine grand. liche Bergliederung bes Beiffes Der Befetze geliefert wirb. Die in mehreren Sinfichten gelefen ju werben verbient.

Sin und wieder bat ber gelehrte fr. Uebers. Sachen und Begriffe erflarende Roten angehangt; und wir find überz geugt, bag jeder Verehrer von Mantesquiet's Schriften, auch biefen Machlas, nicht unbefriedigt aus ber hand legen ward.

## Reue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Sechs und vierzigsten Banbes Erftes Stud.

Drittes Deft.

Intelligengblatt, No. 84, 1799.

## Mathematif.

thematik und Aftronomie ze. grundliche und volle ständige cheoretisch - praktischen Geometrie. Aus Beldmessen oder zur praktischen Geometrie. Aus dem Dänischen übersest von Ludolph Herrmann Tobiesen, Doctor der Philosophie. Nebst einer Borrede des Herrn Projessor J. B. Busch, und einer Abhandlung des Uebersesers über das geometrische Bertheilen der Felder. Mit 17 Kupsertaseln. Altona, ben Hammerich. 1798. 579 Seit. Tert und XXXXVIII Seit. Borrede und Inhaltsverzeichniß. 1 Mg. 16 M.

Menn ein Mann wie Derr Bugge, den Deutschland schon lange als einen äusserft schähderen Mathematiker, und der sonders als Aftronomen kennet, wenn ein socher Mann, der sibst eine geraume Zeit an wichtigen geographischen Messungen den vornehmsten und beträchtlichsten Antheil genommen dat, eine Unterweisung dum Keldmessen giebt: so darf man ellerdings hoffen etwas vollkommenes zu erhalten. Wit Recht können wir die vor uns liegende Anleitung dum Felde messen ihre einem jeden empfehlen, dem es um ernstliche und gründliche Welehrung du thun ist. Nicht allein diesenigen R.A.D. B. KLVI, B.I. Ser, Ills Seft.

werden fle mit Bortheil gebrauchen konnen, welche noch sax keine Renntniffe vom Feldmeffen haben; sondern auch diejes wigen, welche mir Segenständen von der Art nicht mehr und bekannt sind, werden noch manche neue, treffende und wichtige Bemerkung daraus benuben konnen. Ueberall ist diese Anleitung mit einer Bestimmtheit und einer Beutlichkeit alsgefaßt, die nur wenig mehr zu winschen übrig läst. herr Cobiesen hat dager sur seine Ueberseung gerechte Anspruche auf unsern Bank.

Diefe Schrift' ift aus bemi exften Ebelle ibet von B. berausgegebenen mathematischen Borlesungen, welche bie Arithmetif , Geometrie, ebene Trigonometrie und bie praftis iche Geometrie enthalten, überfest. Berr C. bat wegen ber mangelhaften Reuntriffe ber gewohnlichen Reldmeffer bie ebes ne Trigonometrie mit uberfett, und als eine Ginleitung voran geschickt. Das fann feineswege, gemigbilligt werben. Denn für ben Unfanger ift es vortheilhaft, wenn zuweilert Ale ibn unbekannte trigonometrifche Bormen vorfommen. daß er fich alsbann, hieraus sogleich belehren tann. Die wenigen Geiten (G. 8 - 38), welche demnach die ebene Eris gonometrie einnimmt, fteben bier immer an ihrem rechten Orte. Gie ift faglich und in gebrungener Rurge vorgetras men. Rur ein einziger Ausbruck ift in f 10 und 11 gebraucht, ben Rec. anders munichte. Dort beift es name lich : der Sinus der Summe von zwen Bogen fen fo groß als die Summe ber Rechtecke aus bem Sinus bes erften Bonens in den Cofinus des awenten, und dem Sinus bes moenten in den Cofinus des erften, bivibirt, mit bem Ro bins. , Beffer murbe bier unftreitig Produtt fatt Rechtect gefagt. Denn nur zu leicht fann ber andere Ausbruck, bem Anfanger Die irrige Vorftellung bepbringen, als ob Produtte -aus Linien Rlachen geben, und als tonnte man Blachen mit Linien dividiren, ba es doch eigentlich Zahlen find , die fich wie jene Linien verhalten, welche mit einander multiplicirt merben.

S. 39 folgt ble eigentliche theoretich, praftische Anleistung zum Keldmessen. Der erste Abstehnitt handelt von Der Absteckung gerader Linien. So lange noch die aus gemessen Genen Gegenden als ebene Flachen angesehen werden tonnen, beißt die Feldmeskunft Speciallandmessung; aber wenn die vermessen Segenden so groß werden, daß fle weren

wegen bet Rrammung ber Erbe nicht langer als Ebenen au betrachten find : fo entfteht baraus die geographische Landmeffung. Die Krummung wird erft merflich, wenn bie Rlachen eine Ausbehnung von wenigstens 7 Deilen ba. ben. Dan muß verfteben gerube Linten auf dem Reibe au gieben, die geraben Linien ju meffen, und bie Binkel ju befimmen. Der gerade Fortgang ber Lichtstrablen giebt bas befte Mittel gur Biebung gerader Linien auf bem Relde. nige Lebrfage aus der Optif werben begwegen bier vorgetras Mit vieler Senauigkeit wird 5. 3 die wirkliche 216. Redung gerader Linien nelehrt. In der Anmerfung verwirft ber Berf., und bas mit Recht, bie gahnen und glage gen an ben Signalftaben, ba ber Bind bey ihrem Gebrauche oft ju fleinen Berthumern Unlag geben fann. Staben befestigte weiß und ichmary (beffer vielleicht noch toth und gelb) angeftrichene Quabrate giebt er vor. Da es Regel ift, die Stabe groar fo welt als moglich von einander ju feben; aber doch nicht weiter, als daß man fle noch beut-lich feben kann, um, wenn es möglich ift, nach dem untern Theile bes Stabes ju vifiren, damit man befto gewiffer in ber bestimmten ipthrechten Chene bleibt : fo wied man mit einem oben baran befestigten Bunde Strob faft immer aus. teichen konnen. Rachdem in G. 8 und 9 die Absteckung ein ner geraden Linie uber einen Bugel, ober burch ein Thal, wo indeffen die Richtung ber abzusteckenben Linie gegeben ift, gezeigt worben, folgt bie Abstedung einer geraden Linie beten Endpunkte gegeben find. Wenn die Endpunkte weit von einander entfernt find, und von der Mitte aus die babin ges' ftellten Beichen nicht mehr fcharf gefeben werben tonnen : fo wird man ein Safchenfernrohr zu Dulfe nehmen muffen. S. 39 f. werden Berfuche ergablt, Die jur Bestimmung bes fleinften Bintels, unter bem entfernte Begenftanbe bem Auge noch beutlich ericheinen, gemacht find. Dem gufolge erfennt ein ungewöhnlich icharfes Auge bey flarem Better und ftarfem Sonnenichein, eine weiße Rreibflache, einen Det eimalzoft im Durchmeffer, welche fich in ber Mitte einer fowatzen Rreisflache einen Buß im Durchmeffer befindet, in einer Entfernung bie 500 guß groß ift. Eben bas erfolgte, wenn der Grund weiß und die mittlere fleinere Rreisflache fomary mar, auch wenn ftatt ber tleinern Rreisfläche weiße bber fcmarge Streffen von ber Breite eines Derimalzolls aes nommen murben. Das bestimmt ben Sebewintel bey bles

fen befondere vortheilhaften Umftanden ju 41, Beenndan. Bur ein gerobonliches gutes Muge betru: Die aufferfte Entfera nung des Gegenstandes vom Auge 400 guß, und alfo ber. Schewintel 59 Secunden. 2m Ende bestimmt Berr 3. für gewähnliche gute Mugen ben fleinften Bintel bes bentlis den Sebens ben gewöhnlichem bellen Sonnenfchein auf eine Minute; ben buntelm Dimmel aber auf 2 Minuten. S. 14 bestimmt der Berf. Die Große der Rebler ben bem Abfteden gerader Linien , Die vermoge ber Befchaffenheit des Wefichts und ber gebranchten Bertzeuge nicht ganglich vermieben wer-Den gulett ermabnten Erfat ungen gemas. den tonnen. fann ben hellem Better , ben einer 400 guß langen Linie Die Abweichung am Ende 1, 2, bep bunkelm Better aber 3, 2 Dechmaljoll betragen. Beil Die Abweichungen nicht immer auf eine Seite fallen, fo compenfiren fie fich einigermasten. Die größte Abweichung von der geraden Linie ift bep einer Lange von 4000 Auf 12 Decimalioll, und daber ben bem gewöhnlichen Maagstabe-ber Rarten noch unbemertbar. 318 ber Anmertung 6. 63 wird bas getobhnliche Berfahren ber Reidmeffer ben einzusegenden Stab nur nach bem vorbergebenben burch vormarts vifiren ju richten, mit Recht gemis. billigt und verworfen. Denn alebann bleiben die gehler für fich, und konnen leicht Binfel und Biegungen bey ben eine gelnen Theilen ber Linie veranlaffen. Beit vorzüglicher if bas im Duche gezeigte Berfahren, burch Rudmartsvifiren auf alle vorber gefehre Stabe bie Stelle fur ben neuen gu bestimmen. S. 65 der zwerte Abschnitt lehrt bie Ause messung gerader Linien auf dem Selde. Die Instrumente, welche man baju gebrauchen fann, find eine Schnut, Maagitabe oder eine Rette. Die Schnur taugt nichts, wenn man auch bas Ginlaufen berfelben durch die Beuchtigkeit verbindern tann. Die Deftette ift das gebrauchlichfte und befte Wertzeug. Man muß de aber oft juftiren, und die bementten Unrichtigkeiten, welche burch Biegungen und Erweiterungen der Glieder entsteben, fogleich verbeffern. 5. 17 beschriebene Deffette scheint etwas schwach au fenn. 3ft ber Grahldrath, welcher & ober & Liftien dick fein foll, ju febr gehartet: jo werden oft Glieder reifen. 3m Gegentheil wird fich oft ein Glied verbiegen. Der Berf. tabelt bie gewohnliche Urt die Enden ber Rette auf a Stabe an feben, und balt ed fur bequemer fie an den Briffen ju bab Das Ende einer Rettenlange an bezeichnen, bienen Eleine

ficine efferne Gedbe eine Elle lang und eine Linle bich, Die' Meffeabeben (ufterer Zahlftabeben) genannt werben. Seichenftabchen bienen eine Lange ju bezeichnen , während beren Meffung ber Reidmeffer alle ben fic babende Depitabe den verbraucht bat. Ben Deffungen von Anlieben berab findet man bas Ende ber aemeffenen Sprigontallinien entwes ber durch Anhalten eines geraden Stabes, ober ficherer noch burch ein Sallftabchen von Gifen, 184 Boll lang, bas mit einem Stud Biev, welches & Dfund wiegt, und s Boll Lange bat, und barunter noch mit einer 4 Boll langen Stable fpibe verfeben ift. ' f. 21 jeigt Berr 3., bag ben einer Deis gung des Bobens von 10 59' 66" die Abmeidung von det Porisontallinie noch unmertlich ift, weil der Rebler alebant noch nicht mehr als & Boll betragt. S. 23 lagt man bie Rette nur an ihren Enden unterftubt fenn, fonft frey bangen: fo fentt fle fich in ber Mitte, moburch bie mabre Doi rizontallinie verturgt wird; aber boch nur unbeträchtlich. Bepbe gulest gedachte Rebler beben fich auf, wenn man auf einem unebenen Boben, ber teine große Melgungen: bat, balb an ber Erde weg, balb frephangend mifft. Unter ben 5. 24 angeführten Reblern ben ber Deffung mit ber Rette, wird man ben britten, bag man bald rechte, bald linke aus ber abgefreeten geraben Linie weicht, vermidzen, wenn man eine Schnur langft berfelben ausspannt, an ber man wege Die broben folgenden Abfabe ergablen Bergleichung gen von Deffingen mit ber Rette und mit Daafftaben; und enthalten die baraus bergefeiteten golgen. Darnad war der Unterschied einer Deffung mit der Rette, und einet mit Daagftaben nach einer Mittelacht 3,96 Auf auf eine Linge von 2000 Auf, welches ber abloiute Rebier einer Set tenmeffung ift. Auf ebenem borigontalen Boben ift biefer abi folute Rebler, ben einer Linie von 2000 Rug, == 2 Auf, auf einem wenig fteigenben ober fallenben Boben == 3 Aufi und auf febr unebenen Lande = 4 Ruft. \_ 6. 84. Der driete Abschnitt befchafftigt fich mit der Einrichtung des Mith: tifcbes,- Die Inftrumence jur Bestimmung der Bintel tonnen in Binfelgeichner und Binfelmeffet gerbeilt werben. In ben erftern geboren ber Deprifd und Die Winkelicheibe; ju ben andern das Aftrolabium, die Bouffole, Theodolft, geographischer Cirkel und Quabrant. Marinoni mar bet erfte, welcher burch eine febr finnreiche Einrichrung bem Deff. tifche alls die Bewegungen gab, welche der vollkommene Ges brauch

brauch deffelben erforbert: 1) um ihn horkontal ju ftellen : 2) ibn freisformig zu breben; , 3) ibn, ohne bas Statio au bewegen, vor : und ruckwarts, rechts und links ju fchie. ben, welche Bewegungen wothig fepu tonnen, um die Linie auf bem Efiche genau über Die Grundlinie auf bem Felbe gu bringen. S. 30 und 31 wird ber Deftifch und fein Stativ ber wirklichen Einrichtung nach beschrieben. 6. 32 Die Baffermage, mit ber Lufeblase bestimmt bie borizontale Lage bes Tifches fo genau, baf man bis auf einige Minuten ficher Die Empfindlichteit der Libelle tommt auf die Biegung ber Glasrohre an. Ift biefe vollkommen gerade und ohne alle Biegung: fo wird bie Libelle ju beweglich. Go feine Libellen werden aber auf bep großen geographischen und aftrenomifden Inftrumenten gebraucht. Ben dem gewöhnlichen Belomessen braucht man nur auf 4 bis 6 Minuten gewiß 3m fenn. ' S. 34 zeigt wie die Libelle verificire wird. S. 36 bep Der Berification des Diodterlineals ift zu unterfachen ; ob 1) bie Seiten des lineale parallel find; 2) ob die Flache durch Die Spalten in den Dioptern, ober die Durchschnittslinie der eigentlichen Absehenflache mit ber Rlache bes Lineals ben Seiten des Lineals parallel ift; und 3) ob die Absehenflache fentrecht auf der Flache des Lineals ift. S. 39 und 40 haus belt vom Komroffe und beffen Berification. G. 109 Det pierte Abschnitt lehrt die Aufftellung und den Bebrauch des Mefteisches. Die erften 66. Diefes Abschnitts Beigen überhaupt, wie der Defriich mit Papier ju übergioben fep, und wie er in jebe bestimmtg ober gegebene Lage geb: acht werden tonne. Daben ift feine ber nothigen Bore fichtemaagregeln vergeffen. Bon 6. 49 bis 5. 52 werben bie Rebler unterlucht, welche in ben burch die Absehenlinien bes Diopterlineals gemeffenen Binfeln vorfommen tonnen. Man barf nicht erwarten auf dem Meftische einen Binket in tleinern Theilen, als eine Minute ift auszumeffen. aber tommt ber Bahrheit weit naber, als man berfelben mit bem Aftrolabium, der Bouffole und bein Kompaffe von gleider Große tommt. Es verntfacht feinen Zehler, wenn die Dioptern auf der Mitte des Lineals fteben. Mennt man ben Binkel, ber baraus entfteht, bag man nach einem Objette einmal von ber Mitte, und barquf von ber Geite bef felben aus vifirt, bie Paraflore bes Diopterlineals nennt: fo findet man, daß, wenn der Destifch gehörig über eine abe gesteckte Linie aufgestellt ift, ber nach ben Seiten bes Diop

ters

terlineals aufgetragene Binkel um so viel au groß ift, als bie Daraffare bes Diopterlineals ausmache. Daraus abet erbellet. daß die Parallage bes Diopterlineals auf feinen Kall einen Reb. fer in' ben Binteln bervorbringt, welcher auf bem Deftifche merflich murbe. Denn affegeit betragt bie Breite ber feinften Linie weit mehr als biefe. Damit der Fehler in ben Winfeln weniger groß werbe: fo muß man beständig eine und diefelbe Seite an den Stationspunkt legen. S. 55 lebet Die Richtung ber Magnetnabel auf bem Tifche anzugeben, und ber folgende Baragraph enthalt bie baben ju bephachtenben Borfichteregeln. Es muß ben ruhigem Better gefcheben, in der Rabe fein Gifen fenn, und aller Glectricitat ausgewichen werden. Endlich muß man bieg Beichaffte nicht mab. rend eines Rordlichts vornehmen. Denn bie Erfahrung lebet, Das die Magnetnabeln bann febr unrubig find. "Es tonute "wunderbar icheinen," fagt ber Berf. G. 138 f., "baß ich biefe Regel ben ber Landmeffung gebe, welche immer am Lage und nie bes Dachts vorgenommen wird; aber frub sam Bor: und am Madymittage gegen Abend, fieht man jumeilen dentlich am nordlichen Theile bes Sorigonts, vore Juglich ben nordlichen und oftlichen Binben, einige bunne weiße, in dipergirenden Strablen am Simmel beraufftel. "gende Bolten. Diefe find wirfliches Morblicht, und man proird, wenn es anfangt buntler ju werben , ofe finden , bas fie mit dem Glanze des Nordlichts fpielen, und daß als sam Lage oft Morblicht am himmel ift." - 6. 140. Sunfter Abschnitt. Weffung unjuganglicher Linien. 5. 71 wird gezeigt; bag der Rebler, ber baraus entfteht, baß ber Tifch nicht wollfommen borizontal gestellt ift, feineswegs bemertbar merbe, Denn wenn bie Reigung betrachtlich wird, und 1º beträgt : fo wird um nicht mehr ale 14" gefehlt, 5. 74 Die gleichseitigen Drepecte flud die beften jur Beftime mung der Lage eines Objekts. Rach 5. 76 und 77 konnen Binkel auf dem Deftifche mit einer Genauigkeit von 2, boche Rens 3 Minuten aufgenommen merden, und ber Rebier. ber aus einem Berthume von 2' entspringt, beträgt unter vortheilhaften Umftanben auf 1000 Ellen eine, und unter weniger vortheilbaften auf 1000 Ellen funf. Im Ochlusse biefes Abichnitts geschieht noch ber Diftangmeffer Ermabnung, und zwar besonders des von dem Oberft v. Metlenburg jum Gebrauch ber Danischen Artillevie, und bes vom Ins Arnmentenmecher Johann Abl erfundenen. Bey dem er-

Bern fann ber Ribler 84, 7 Rus, bed biet testern to Rus auf 1000 Rug betragen. In 6. 8: wied ber Deftifc mit der Bouffole und dem Aftrolabium, in Rudficht ber Benanigfeit bes Meffens, welche fie geben, verglichen. Boben bais Rejultat zum Bortbeile des Deftifdes ausfallt. Der fechfte Abschnitt enthalt bie Aufmeilung der Sique ven und Verfertigung der Karten. Dier wird die Frage Belder Zufmeffungemethobe foll man folaufaemorfen : gen, ober wie foll man feine Grundlinien wihlen? Darauf werden bie brev Arten vermittelft ber Drepede, ber Diager nalen, ober ber Barallellinien, arbffere Lanbitrecten aufzumel fen, erflårt, und zugleich die Anwendung ber bisher gegebenen Regeln ben ber Aufmeffung ber Reibmart einer gangen Stade gezeigt, wohen auch die Borgige ber Methode der Paralletfinien aus einander gefest werben. G. 225 Der fiebend Abichnitt handelt von ber Jufammenfetzung, Bereche nung, Seichnung und Reduktion der Specialkarten. 5. 99 bemertt Berr 2., bag ber gebrauchte Mangkab nicht mehr der richtige fep, sobald bie Rartenblatter von bem Lifche abgeschnitten find, weil die Blatter einlaufen. langt er, daß man auf jeder Rarte auch einen Maaffad bes Cinlaufens zeichne, welcher jur Meffung ber Soben und Grundfinien aller Riquren gebraucht werben muß. Bebiene man fich biegu bes ben ber Aufmeffung gebranchten Daaf Rabes: fo muß man die Bebler, welche aus bem Ginlaufen Des Papiers entfteben, wieder berichtigen. Bon 6. 103 -107 werben bie Bebler, welche burch niche gang genaues Auf faffen der Geundlinien und Soben mit bem Cirtel entfteben, untersucht. 6. 108 lebet bas Ropiren ber Katten, und awar 1) Ropitung burd Durchkechen; 2) burd bas Ropirglas; und 3) burd burchfichtiges Bapler. - Riebt man eine Rarte auf Leber: fo muß biefes vor ber Ropirung gefche ben, weil bas Leber beträchtlich einfauft. f. 112 enthale Die verschiebenen Arten der Reductionen. 1) Reduction burd Quabrate; 2) burd rebucirte Diffangen. ale diefe Dethoben find Rebuct oneinftrumente ju gebranchen. Daber befchreibt auch der Berf. J. 115 und 116 einen Dane tograph und deffen Gebrauch. O. 259. Achter Abfchnitt. Dom Mivelliren. Rach gegebener Ertlarung von wahrer und deinbarer Sorizomallinie, wird gezeigt wie bie fcheim bare Sorizontaffinie auf ben mabren Berizone ju reduciren Pieranf folge eine Erflarung ber einfachften Divellite tinftruinframente, namlich bie Waffermage aber bes Bafferpaffes ber Bimmerleute, der Waffermage mit communicirenden Rofe ren, und eines Miveflirimeals. Ben bem Bebrauch bes Mivellirlineals bleibt auf eine Lange von 400 Rug, eine Ungewißheit von a Linien. Bey großen Entfernungen geben bie bisher genannten Inftrumente feineswegs hinreichende Genauigfeit. Dazu muffen Inftrumente mit Fernrihren gebraucht werben. Borguglich empfiehlt bier Berr 2. das win Adffredm erfundene Diveau, welches auch befdrieben with. \$, 127 wird gezeigt, wie man untersuchen tonne, ob die Libelle auch Reigungen von 1" bis 2" angiebe., und mie man bie Dice bes Borizontalfadens findet, und 8. 277 ele ne Labelle mitgetheilt, welche die Große bes möglichen Rebe' lets bepm Rivelliren burch eine einzige Biffrung angiebt. 5. 148 wird bas eigentliche Mivelliren gelehrt. wird die Refraction bestimmt, und von den daber rubrenden Sibiern geredet. Um diese Fehler ju vermindern, muß man nicht von dem einen Ende der Linie, fondern von der Mitte and nivelliren.

In dem Anhange über die geometrische Verthellung der Felder ift diese Materie von herrn T. grundlich und deutlich abgehandelt worden. Nur ware zu wünschen gewesen, daß er nicht bloß auf die Laze der Theilungslinien, sudern auch auf das Berhältniß des Umfangs zum Juhalte der Theile Rücksicht genommen hätte.

Die Borrebe bes Beren Brof. Bafch beschäfftigt fic mit einer Etftheinung, welche die Bewohner bes Elbitranbes mb bet bort herumliegenben Warichgegenben bie Bimmung (bit Sollander Opduyning) nennen. herr 2. bemertte namid: "an ben Ufern unferer Elbe, und infonderheit ben "mit Deichen eingefasten, wenn die Geftchtslinfe wenigftens seine ftarte balbe Meile weit bis au biefen Deichen reichte, sieweilen eine fpiegeiglatte Alache gwifchen bem Ranbe bes aburd Bellen bewegtert Baffers und bem Stuffe ber Deiude. Benn er aber ju anderer Beit nach eben biefen Besenftinden in eben ber Richrung fab : fo war die fpiegetglatte Blade nicht ba, und bas Ufer war bis jum Baffer beutalid berabgefunten." Radminis bat St. B. baffelbe Dhano. men auf großen Chenen mabrgenommen, und feine wichtige ften Beobachtungen berüber in ber Luneburger Deibe gemade. Die eben ber Beme und bem Cifer, womit biefer würdige Mann fo viel Sutes beiefen und bewirft hat, empfiehlt er diefen Gegenstand ber Ausmerksamkeit und ber Untersuchung ber Gelehrten, als für die Geographie und Aftronomie ausserst wichtig. Indessen gestebt Derr B. selbst, daß viel dazu gehoren wird, um zu Resultaten zu gelangen; welche für diese beyden Biffenschaften wirklich nüblich werden.

M.

Erste Anfangsgrunde ber Feldmeßfunst mit allgemein faßlichen und popularen Beweisen. Ein Buch für Landwirehe, Forstbediente, für Gartner und jeden, der sich selbst darin unterrichten
will. Bon G. Große. Mit bengefügten Holzschnitten. Halle, in der Rengerschen Buchhandlung. 1798. 20 S. Vorrede und 428 S. Tert.
8. I R. 12 R.

Diese Anweisung zur gemeinen Keldmeßkunft kann Rec. mit Recht allen auf bem Dicel gengnnten Derfonen, und jedem Liebhaber anrathen, ber ohne grofe mathematifche Renntuiffe, fich mit biefem Befchaffte fo weit bekannt machen will, als jur richtigen Ausübung in gewöhnlichen Rallen erforderlich ift. Denn pb bier gleich weber eine vollständige Unweifung noch ftrenge Ordnung, noch auch fcbarfe Demonstration au finden ift: fo ift boch alles mit zwedmäßiger Bollftanbig. Leit und Grundlichteit, und baben befanders faglich und verftanblich vorgetragen, mas ju fleinen Bermeffungen gewohnlider Relber, ju ihrer Berechnung und verhaltnigmaßig genauen Eintheilung, auch Renntniß mancher Bortbeile und prattifden Sandgriffe verlanget werben fann. Damit man aber wiffe, mas gelehret merde, und gelernt werben tonne : fo will Rec. ben Inhalt ber 26 Rapitel, worin bas Wert getheilt ift, anzeigen. Die brep erften Rapitel find als Ginz gang angufeben, und es wird gehandelt, in dem erften von der Deffette und ber Deffung geraber Linien in ebenem ober auch flachem Telbe. Im zwepten wird gezeigt, warum bie Feldmeffer die Ruthe Ces ift vorzüglich vom rheinfandischen Maage die Rede) in 10 Sus, den Zus in 10 Zoll, und ben Boll

Boll in to Linion getheilet haben. 3m britten wird ber Uer bergang jur eigentlichen Felbmegtunft gemacht. Es folgen nun die nothiaften Lehren. 3m vierten Rap. von Binteln und ihrer Meffung, wo fo mobl der Transporteut, als bas Aftrolabium beichrieben, und beren Gebrauch gelebret wirb. Bepgefagt ift noch eine fo genannte Bintelmeffertabelle, mo für den Salbmeffer von 30 gug mit den Sebnen von 1 Boll bis in 19 Ruß 9 Boll bie Bintel berechnet find, um auf biefe Art auch ohne Inftrumente jum Bintelmeffen die Bintel bis ju 173° ju finden. 5) Bon den Figuren und junachft von den Drepecten. Bo besonders die brep vorzuglichften Lebriate von der Gleichbeit zweper Triangel begreifflich gemacht werben. 6) Bon ben Parallellinien. 7) Bon Ausrechnung des Flachenmaafes der Quadrate und Rechtede. 8) Der Erapezier, und 9) des Dropects. 19) Befchteis bung bes verjungten Magfiftabes. 11) Bon ber Mebnlichfeit der Drepecke und überhaupt bet Riguren. 12) Bon jes ber geradlinigten Rigur einen Abrif ju machen, ober eine fir abnliche ju zeichnen. 13) Berechnung ber aufgenom. menen und aufgetragenen Relber von irregularer Rigur. Bon richtiger Gintheilung ber Felbfluren, und junachft von den leichteften Theilungen. vs ) Bon der Ausziehung bor Quabratmurgel. 1 16) Felber ober Staden von beffimmter Zigur und Große abjuftecfen, ober abjumeffen. 17) Bon ber Theilung geradlinigter vierfeltiger Figuren in gleiche ober Proportionirte Theile. 18) Bon einer febr bequemen und fichern Gintheilung frumm begrängter Riquren. 19) Von Aufnahme und Berechnung ber lange nach gefrummter Acter. flude. 20) Bom Ackermaaße, wie auch von ber Reduction beffelben. In dem Preuffifden Staaten, und vorzualich in der Proving Magdeburg, werden 180 rheinlandische Qua dratruthen auf einen Rammermorgen (b. i. auf einen nach Landesgesehen bestimmten Morgen.) gerechnet; und 30 fol der Morgen machen eine Sufe aus, Die alfo 5400 Quadrat rutben entbalt. 21) Doch einige besondere Ralle von Theis limgen, welche juweilen vortommen. 22) Bon Musreche nung ber Rreisfiache. 23) Einige geometrifche Aufgaben jur Beluftigung. Es ift bier norzäglich die Rebe von Erfinbung folcher Linien, Die nicht unmittelbar gemeffen werben tonnen, fo mobl ben Beiten, ale Boben, mo aud gelebret wird, bie Boben burch ben Schatten ju finden, welchen Die Sonne verurfachet. 24) Einige menige Gabe aus ber Stereomes

reoniettie, ober Körpermessung. 25) Bon den Becimals brüchen und ihrer Anwendung auf die Gesellschaftsrechnung, ober proportionische Repartition gewisser Rosten und Abgasben. 26) Bon Ausziehung der Kubikwurzel; dem eine Labelle der Quadrage und Kuben der Zahlen von 1 bis 2000 bepgefügt ift.

Oj.

Praftische Abhandlung vom Nivelliren ober Waffermagen; in befonderer Sinficht auf bas zwedmaß fige Berfahren, bas Refultat einer Abmagung untruglich ju bestimmen; verbunden mit ber Zee weifung jur Berfertigung ber Berg - und Deerprofile. Rebft Befdreibung einer neuen Bafferwage und mehrern hieher geborigen Bemertungen. Bon Gotthard Chriffoph Muller, Ron. Großbritt. Ingenieur . Dbrift . lieut.; offenti. Lehrer bet Mathematif zc. auf ber Universität gu Bottingen, zc. Dit VI gum Theil illuminirten Rupfertafein. Bottingen, im Berlage ben Banbenhoet und Ruprecht. 1799. XII und 136 St. gr. 8. nebft IX, jum Aufnehmen und Mivelliren bestimmter Tafein, Die theils in 4. theils & Fol. Bog. eingerichtet finb.

Unstreitig hat die praktische Meftende in der letten Sakteb dieses Jahrhunderts, im Gangen ausserventliche Forrschriebte gemacht; so daß selbige gegenwärtig unter denjenigen Theilen der angewandten Mathematik, die sich wegen ihres allgemeinern Nubens vorzäulich empfehlen, eine der ersten Grellen behauptet. Indessen ist doch bep weitem nicht Alles erschöpfe, und unter andern die Lebre von Nivelliren oder Wasserichöpfe, und unter andern die Lebre von Nivelliren oder Wasserichipfe und Gemeinnühigkeit es verdients. Der Herre Obristieut, hat dieß ebenfalls mit vollem Rechte gesählt, und will daber die gegenwärtige Ibhandlung bioß als praktische Beyträge, als Kommentar zu den schon vorhandenen brauch-

beandbaren Auffähen vom Mivelliren (@. VI) angeseben wiffen. Diefer bescheidenen Ertidrung batte es mabrild nicht ledurft. Denn unbeschades Rec. fur die vorzüglichften, bieber gebbeigen altern und neuern Anweisungen vom Baffermagen alle Hochachtung bezeugt : fo findet er in Allen nicht die fo genaue Bolltommenheit angebracht, die in der Abbandlung bes herrn D. 2. 213. fast allenthalben mit einer aufferordente lichen Bestimmtheit und Deutlichkeit bervorleuchtet. Es ift mar: Ballet's, le Sebure's, de la Sire's, Piccards und mehr andre ditere Mathematifer batten bie Bollfommenbeit ber erft fpater erfunbenen Baffermagen nicht fo an ibrem Bebrauche, wie unfere jebigen Begenunbigen; aber auch in mfere verftorbenen Bobm's grandl. Anl. jur Deft, auf bem Beide; Krantf. und Leipzig 1759. 4. C. 199-240 in Brander's, Raftner's, Beith's, Lamber'ts, Da Cart, Meister's exam, niv. hydrost. vulgar, in Comment. novis Soc. Reg. Scient. Gott. Tom. VII. 1776. p. 142 leq.; Perrault's Machine etc. in Tallon mack, et inv. acad. roy. T. I. p. 63 fuir. Zameden's tragbates Mireau in Beisler's Beidr. port, Inftr. Leipt. 1792, 4. 6. 43 fg. u. m. a. berühmten Odriften fucht man vergebe lla bas, was bier in Abficht bes Sebraucis und ber Befcreie bung einer, aus der berühmten und febr toftbaren allgem. and paf Gesch, und Ersabrung gegrand, theor. prakt. Wasserbaut. der Herren Wiebeting und Arante in Darmftabr; se Bb. entlebnten, und bier S. 105-136 betwommen, vom herrn Setr. Schroder angegebeben und wefertigten Baffermage 5. 113 - 164 vorfommt. Lettere übertrifft ben weitem bie, von Beren Q. L. 273. fcon vor einigen Jahren berausgegebene Beschreib, ein, neu, vors. gemeinnutz. und bequem. Werkzeugs zum Wivellicen eder Wafferw. m. . R. Gott. 1792. 4., die auch in ber weilegenden Abbandlung jum Gebrauche noch empfohr len wird.

Damit wir aber das Ganze und den Inhalt dieser Abstandung abersehen können, wosten wir eine Lutze Uebersscht unsern Lefern davon mittheilen: Die Abhandlung sicht, wird in IX unbezeichnete Abschwiete, und einen Andang eingetheite: I. Bom Nivelliren oder Wasserwägen überhaupt, §. 1—3. II. Die Abweichung der wahren und seinbaren Dorigontallinie wird §, 4—26; so wie III. Der

Einfluß ber Strablenbrechung S. 27 - 30 porgetragen, woau 6, 31. bie Safeln Dr. I - V goboren, bie fur bas framgof., rheint, und Calenbergiche Maag berechnet find. Bur Bermeibung ber Bebler , Differengen und andrer biebin ges borigen Gegenftande wird V g. 32 - 66. Anleitung gegeben. 5. 67 - 81 folgt VI bie Befchreibung ber Berfzeuge, nebft ibrer Berichtigung und ber gebrauchlichen Signale S. 82 - 89. - 3m VII wird S 90 - 111. Die Ausübung Des Baffermagene; VIII, S. 112 - 122 bas Aufnehment ber Bergprofile, und IX. S. 123 - 132 bas ber Bevorpro-Der Anbang enthalt 5. 133 - 164 die oben fcon ermabnte Befdreib. bes Schroberfchen Riveau's. Rer, hat mit bem verftorbenen Oberbaurath, Confiftor. Rath Gilberfcblag, ben Belegenheit bes Aufnehmens ber Deichbruche 1784 ober und unterhalb Millingen, ein Pivele lement angeftellt, bas wenig von bemjenigen abweicht, movon S. 122 fg. 5. 155. in eben gebachter Begend gefprochett. Bermuthlich wird aber ber im Sebruar 1799 erfolgte Durchbruch im Millingschen und Dornburgschen Deiche, an ben Ufern ber Babi; bem Bette Diefes und bes Rheinfluffes, eine neue Reigung ber Porizontalabweidung bevber Bluffe verurladen.

Œ۲.

## Raturiehre und Maturgeschichte.

Fauna Boica. Durchgedachte Geschichte der in-Baiern einheimischen und zahmen Thiere von Franz von Paula Schrank, der Theol und Philosoph Doct., kurpfalzh: Wirklichem geschlichen Rathe. Erster Band erste Absheilung. Nürnberg, in der Stein'schen Buchhandlung. 1798. 720 S. gr. 8. 1 RR.

Hier haben wir wieder ein Werk von einem Berf., der fich foon feit langer Beit durch mehrere Schriften im naturbiftoe eifchen Fache ruhmlichst befannt gemache hat, ein Wert, bas fo reichhaltig an Beobacheungen ift, das es sedem Liebhater

ber naturgeschichte gewiß febr willtommen fenn muß. mibalt biefer Band Die Caugthiere, Bogel, Amphibien, fifche und von den Inferten die Coleoptetn, im San:en 1020 Arten in Bapern einbeimifcher Thiere, worunter, mas befonders die Infecten betrifft, beren Bergeichniß bie Balfte biefes Bandes ausmacht, auch verschiedene neue Gattungen witommen. Ueber feine Art ju ftubiren ereidet fich ber Bf. in Der Maturforicher foll weniger Sammler als Bebachter, weniger Befchreiber als Philosoph feptt. Anlegung eines Maturalienkabinets balt er nichts, und vers bittet baber auch alle Buidriften, in welchen man entweber Dubletten, ober Dufter ber beidriebenen Thiere von ibm verlangen mogte. Er will teine Maturaliensammlet, fondetn Raturforfcher bilden. Dieß ju fenn, fagt er febr richtig, muß man auf die Ericbeinungen im Bregen Jago machen; der ftubiren muß man .fe erft in ber Rube feines Bimmers. Ric. ift indeffen bennoch ber Deinung, daß einem Raturfeilder, welchem Thelle' ber R. G. er fich auch widmen moge, ber Befig eines Raturalienkabinets, in vieler Sins fich wentbebrlich fep, obgleich bie Unlegung beffelben nicht bet werunglichtte 3wed feiner Befchafftigung fenn barf, auch bas Rabinet juft nicht aufferordentlich groß zu fenn braucht. Die Bebbachtungen G. 1 - 45 find als eine lehrreiche Eine lettung ju dem Gangen ju betrachten; und geben einen Bes wis fowohl vom Gelbstdenten als ber Belefenheit bes Berf. bet mit mabrem Enthufiafmus fur Die 32. 3. ju arbeiten Bern fetten wir einzelne Stellen baraus bieber; wenn die Rurge Diefer Blatter uns foldbes erlaubte. Eben b lebereich find auch die besondern Ginfeitungen vor jeber Bierflaffe. Gehr artig find Die Gebanten &. 9, mo von den Berfiebrungen im Thierreiche die Rebe ift. Ginige Dros vinzialiemen 3. E. O. 4 vermansachet u. bergl. m. auch mande zu febr geffinftelte Ausbrucke munichten wir weg. Bon ben ermafinten Thieren find außer ben Unterscheibunger fennzeichen noch oft genauere Befchreibungen gegeben, ber .. Unterfcbied bender Befchlechter bestimmt, nicht felten neue-Bemerkungen mitgetheilt, 'ind die merfmurbiaften Synonye men angeführt: Auffallend icheint es, daß Schaffer; ber both um die Boperfche Zoologie manche Berdienfte hat, fo felten angefahrt ift; aber Schäffer bat felten gefagt, woher fim bas Thier, welches er abbilbete, gekommen fen; ber Berf. hat ihn alfo nur ba angeftibrt, wo er von dem Dafenn

bes Thiers in Bapern auf eine ober bie andere Art, gewill verfichert war. In Aufehung ber foftematifchen Gintheilung bat ber Berf, einen eignen Beg gemable, und fich an teins von den bis jest vorhandenen Onftemen vollig gebunden-Dazu konnten wir nun frenlich nichts fagen, ba ein jeder bas Recht hat, fein Suftem nach dem Gefichtspunkte einzuricha ten, aus welchem er bie Biffenschaft und ihre Theile bes traditet; aufferft unbequem ift es aber, bag in ber Fauna Ribft die Geschiechter ohne Nummern aufgeführt find; durchaus mußte ihnen bie Rummer ber vorgesehten Berzeichniffe bepe gefügt, oder bas Bergeidnig allemal am Ende gefeht. und bann burd Die Seitengabl auf Die Stelle im Buche felbft bine gemiefen werben. . So macht a. B. S. 369 ber Drachtfafer bas 147. Gefchlecht aus. Aber was bat man ju blattern. ebe man bieg Geschlecht im Buche felbst findet? Dummer nod Seitenzahl weifen barauf bin. Eine gleiche Unbequemlichteit bat es auch für ben Lefer, bag ben ben Erfe vialbenennungen einer jeben Sattung die fortlaufenden Daume mern wider alle Gewohnbeit nicht vor , fondern allemal nach. gefest find. Bepbes icheint eine zu fehr geluchte Menbeit au verratben; bie aber bem Bangen mehr nachtbeilig als vore theilhaft ift. In ber Charafteriftit ber einzelnen Thierate ten, gebt ber Berf, febr oft von allen übrigen Opftematifern ab; besonders in der Entomologie. Bas er 6. 8: beblaue fig über die Schafzucht in Bapern, G. 87 über die Rinde viehseuche, G, 152 über Die Laubemucht, G. 129 pont Saussperling, G. 201 über bie Somalben, S. 250 übet Die Bogeleper. G. 255 über Die Ausgreung ber Thiere, gefagt bat, ift febr lefenswerth, &. 107 auffert er feine De benflichkeiten über bie bieber angenommene Meinung von ber Fortpflanzung bes Aals, und bezweifelt bas Gebabren les bendiger Bungen bep bemfelben. Die bieber, bafür gebalen nen, halt er für Gingeweibemurmer, und fordert affe biejenie gen auf, welche Belegenbeit haben mogten, über bieß noch bie jest undurchbringliche Rathfel mehr Licht, zu verbreiten, ibre Entdeckungen der Belt mitzutheilen, ba die Beobachtungen eines Balisnieri, Marfigli, in D. R. Muller, Die bien fürglich mitgetheilt merben, gur Gewißbeit noch nicht bing. reichen. Mec. ift allerdings felbft ber Deipung, bag in Der M. G. besonders in ber Fortpflanzung bes Male noch wiel Duntelheit betriche. Er glaubt aber boch, bag mehrern Beobachtungen zufolge, das Lebendiggebähren des Zals wohl nicht

nicht mehr gu bezweifeln fen. Schon Leeuwenhoet fant auf fer ben Inteffinatourmern auch junge Male, ben ber Cet. tion, und im XII. Munde ber Schwedischen Abbandlungen, C. 199 finden fich mehrere Benfpiele von abnlichen Beobe achtungen. Uebrigens ift der Bunfch des Beif, bier noch mehr Auftlarung ju erhalten, febr gerecht, ba beren bas dunkle Beld ber Erzeugung überhaupt, besonders in bem Brudio der Ichthpologie wohl noch febr bedarf. Entomologie giebt ber Betf. bey vielen Belegenheiten bem Maturforicher Winte jur nabern Prufung bis babin noch unausgemachter Bahrheiten, Dieber gebort befonbers, mas 8. 432 ff. vom Bostrichus typographus und piniperda, S. 564 von den Chrysomelen, u. f. w. gesagt wird. S. 521 vermuthet der Berf., daß Curculio Grumentarius und granarius Linn, wohl nut Spielarten fenn mochten, worin Recenfent nach mehrern baruber angestellten Beobachtungen und Erfahrungen ihm wollig beppflichtet. In Unfebung der Romenclatur bat ber Berf fowohl ben ben generifchen, als Triplatbenennungen fich mancherlen Abanderungen erlaubt. welches uns um fo weniger gefallen bat, ba eines Thells monche ber gewählten neuen Benennungen nicht sonderlich ansgefaffen, auch wohl zu Digbeutungen Anlag geben fone nen, andern Theils aber auch die Synonymie auf folche Art noch vervielfalliget wird, welches befonders im entomologie then Sache ohne Nort nicht geschehen follte. Go neunt er 1. E. den Malachius Blafentafer, die Lytta Blafengieber, ben Staphylinus Ludertafer, Die Necydalis Schmalbede, die Cicindela Dunnfußtafer, u. dergl. m, , Alles biefes bg. ben wir indeffen nicht gelagt, um die Arbeit bes verdienftvollen Berf. Die ihren unftreitigen Berth bat, baburch berab-Prourdigen, vielmehr um ihm ju zeigen, daß mir fein Bud mit Aufmertfamteit gelejen haben , und bemfelben burch Ente fernung diefer Mangel nur eine noch größere Bolltommens beit wundchten. Drud und Papier find gut. Wir hoffen, bağ ber B. wentaftens ben legten Band biefes nutlichen Berts mit einem zweckmäßigen Regifter über bas Bange verfeben berbe.

Benjamin Smith Bartons, Dr. der Arzneygelahrheit, und Miggliedes der Gesellschaft der Wis-R. R. D. R. KLVI. B. s. St. Uls Zest. R. Sen. senschaften zu Philadelphia, u. a. m. Abhandlun, gen über die vermeinte Zauberkraft der Klapperschlange und anderer amerikanischen Schlangen; und über die wirksamsten Mittel gegen den Bis der Klapperschlange. Aus dem Englischen übersetzt, mit einer Einleitung und erläuternden Anmerkungen versehen von E. A. W. von Zinsmermann, Hofrath und Professor in Braunschweig. Leipzig, bey Reinike und Hinrichs. 1798. 102 S. 8. 9 M.

Die Wirfung der angeblichen Zaubertrast der Klapperschlange (Crotalus horridus L.) soll betanntlich darin bestehen, bag Eichhörnchen, fleine Bögel, ic. von den Baumen der barunter liegenden Schlange gleichsam von selbst in den Rachen sallen. Die Art und Weise, wie diese Zaubertrast, nach per Erzählung mehrerer Schriftseller sich außern soll, und die damit verbundenen nähern Umstände, hat der Berf. D. 3 angegeben, und obgleich der lieberseher in der Anmerstung S. 4 ganz richtig sagt, daß Bauton dem Balm, den er daben anführt, etwas zu viel Leichtaläubigkeit zugeschrieden habe: so ist doch im Ganzen unläugdar, daß der Glaube in diese vermeinte Zaubertrast sich sehr weit verbreitet, und nicht nur unter dem rohern Theile des Bolfs; sondern auch selbst bey Männern von Einsichten und Beobackungsgeist Eingang gefunden hat, und größentheils noch jeht sinder.

Der Vers. hat seit mehrern Jahren die Natur bet Alapperschlange, die Geschichte der vermeinen Bezauberung, und die Methoden, ihren Biß zu heiten, nubefangen und genau fludirt, und liesert in diesem Buche sast alles, was darüber gesagt worden ist, und gesagt werden kann. S. 7 untersucht er die Quellen dieses Aberglaubens, wovon er weder bep den Griechen noch bey den Komern eine Spur sinder. Der Ueberscher verweist indessen in der Note auf eine Stelle im Plin. H. N. VIII. 14, wo zwar nicht von einest eigentlichen Bezauberung; aber doch von einem Bemächtigen sebender Thiere, Böggl, durch eine anziedende, in die Ferne wirkende, Krast die Rede ist. Nach S. 11 st. soll einiger Meinungen zusolge der Iberglaube von der Zauberkraft

traft unter ben nordamerikanischen Bilben feinen Urforung genommen baben, und von mehrern Stammen ber Indies biefe Schlange verehrt werden; doch mag auch Diefer Abers glaube jest imter benenjenigen Indianern, welche Gelegene beit gebabt baben, mit ben Europäern umzugeben, giemlich vermindert morden fenn, auch die Berehrung der Riappete iblange fetbit, mehr von der Furcht vor berfeiben als vom Glauben an ihre Zauberfraft, herrühren. Unter ben Indiern wn Gubamerita findet der Berf. ( @. 19 ) feine Spuren her Meinung, bag bie Rlapperschlange andere Thiere bezaubem tonne. Auch Difo hat tein Bort bavon gelagt, und Ralm, ber fo viel bavon gefdrieben bat, geftebt boch beutlich. baf er lelbft nie ein Bepfpiel von der Wirtung Diefer Zaubere traft gefeben babe. S. 28 tragt ber Berf. Die Deinungen vor, die einige amerifanifche Schriftsteller, Bartram, Den nant, ic. über die Bauberfraft der Schlangen geauffert baben. Cepede sucht solche auf eine zwiefache Art zu erklarers Kinnal ninnut er an, bag der gingende Athem die Lbiere beimmt, und fie am Entflichen bindert; und bann, bal bas Thier wirelich bereits von ber Schlange fen gebiffen motben, und alle nachmalige fonderbare Bewegungen beffelben mir Birfungen ber Angft fegen, welche das in ibm nun 6 ichmerthaft wirtende Bift bervorbringe. Der erftern Det nung icheinen einige Beobachtungen bewährter Danner bas Bort ju reden , und lettere bat auch icon Kalm angenom men. Der Be f. ift aber fur bende nicht, und fest 6. 37 ff. seine Gebanten barüber umftandlich aus einander. Der flinkende Athem der Klapperschlange ift an und für fich noch nicht etwiefen, und wenn auch nach Bosmaer Bogel und andere Thiere behm Anblick und ben den Bewegungen det Alepperimlange unruhig geworden find, und nach Bartram felbft Dierde in einer Entfernung von 40 bis 50 Ellen ihren Abiden durd Schnauben und Biebern und andere Merte male gegen das Thier gezeigt haben: fo ift boch dief alles mehr Beweis einer natürlichen Furcht, als Folge bes fine fenden Athems ober einer Bezauberung. Oft liegt eine Rlape erichlange Tage lang unter einem Bulche, in welchem Drose feln und Allegenstecher ihre Jungen erziehen, ohne im minbeften burch jene ichablichen Ausbunftungen ju leiben. Raubword hingegen schweben oft lange über ihr, stoßen endlich auf fe berab, und führen fie ihren Jungen jum Butter ins Deft, (movon auch & 73 mehrere Depfpiele angeführt werben)

aber fo wenig die Alten als die Jungen leiden von der Aus-Bunftung ober bem Athem ber Colange, Ginige in Philadele bbia mir ber Rlapperichlange angestellten Berfuche entfpie den auch ben Bosmaerichen Betfuchen nicht; Bogel, Die man ju ibr in einen Bauer gefest batte, fuchten ibr ju entflieben, und Die Ochlange fich Thret oft, jedoch felten mit gluctlichem Erfolg, ju bemachtigen. Gine Enberiza niva is . bunfte einige Stunden ben ibr im Bauer munter ber: um, feste fich ihr fogar auf ben Ricen, und frag daben Die br bingeftreueten Samerepen; Die Schlange muß alfo me nigstens teine bem Boget schabliche Ausbunftung von fic negeben baben, welches fich überdem auch icht a dadurch ins berlegt, daß bie Bohnungen Diefer Schlangen gerade bie Lieblingsorter ber Froiche find, und mehrere Bbgelarten Die Berlode ihrer Paarung und Beckeit in Bolten von mephitifchen Dunften ju bringen.

Den ben gebiffenen Bieren finden fic beträcktliche Ber Schiedenheiten der Birtung. Ben einigen zeigt fich ein hober Grab von Entzundungsfieder, bey andern eine völlige Schlaftficht. Das eine Thier fühlt erft mehrere Minuten nach dem Bif die Birtung bes Giftes, ein anderes hingegen augen blicklich. Aber in jedem Kalle der wirtlichen Vergiftung zeigen fich Spunptome, welche durchaus von allen denen, die ber fogenannten Bezauberung vorlommen, verschieden find.

Es ift überbem in Amerika bekannt, bag die Rlapper, fchlange nicht die einzige Schlangenart ift, der man eine foliche Zauberkraft zuschreibt; sogar soll sie der Coluber conftrielor L. noch darin übertreffen, besten Bis doch burchant nichts giftiges hat.

S. si ff. hat es ber Berf. mit herr Blumenbach in thun, ber zwar, wie fich von felbst versteht, die angenome mene Zaubertraft der Schlangen verwirft; das Phanomes felbst aber auf eine andere Art zu erklaren sucht, wogegest jedoch unser Berf. mancherleh zu erinnern findet, und verstauthet, daß herr Bl. zum Theil unrecht berichtet sep.

Das Refultat des Sanzert beffeht also darin, daß der Berf, die Zauberkraft der Alapperschlange und anderer Arreik für wöllig ungegrundes hall, und dabet (S. 36) auf folgende

genbe bepben Punfte insonderheit Radfiche nimmt: 1) Bas es für Bigelarten find, die von den Schlangen angeblich bezaubert werden sollen? 2) Bu welcher Jahrszeit sich bie- fet sonderbare Phanomen vorzäglich ereignet?

Den Beobachtungen zusolge find von allen (S. 19 naber verzeichneten) Wögelarten, biejenigen dem sogenanmen Zauber verzeichneten) Wögelarten, biejenigen dem sogeset, die ihre Refter an der Erde selbst oder auf niedrigen Zweigen bauen, und zwap längst den Finsten und Bächen, und andern von den Schlangen häusig besuchten Orten; wie sich denn and beym Seciren der Schlangen gewöhnlich nur Bögel, die auf diese Art bauen, in ihrem Magen sinden. Die Alapperschlange selbst besteigt fast nie die Bäume. Semeix niglich sindet man sie nur an der Burzel, und zwar besons, der an seuchten Plähen. Die Behauptung, das wan sie simml war gewunden angetrossen haben will, dit der Berf. S. 63 für völlig ungegründet.

In Ansehung der Jahreszeit haben die Untersuchungen bet Berf. gelehrt, daß fast in sedem Falle der vermeinte Jauber der Schlangen auf die Bögel gerade zur Zeit ihres Brütens und Erziehens ihrer noch hulftosen Jungen gewirtt babe, und daß das angstvolle Seschren, welches man für das Beiden der Bezauberung ausgegeben hat, lediglich eine Volge der angstlichen surchtsamen Fürsorge für die Erhältung der Jungen sey, wenn etwa der Coluber constrictor, oder eines undere Schlange vom Junger getrieben, sich an einem Baulme in die Johe schlingt, worauf sich ein Bogelnest besindet; in welchem Falle denn freylich nicht selten die Jungen, zus wellen auch die Alten, wenn sie sich bem Bordringen ihreszeitsbes widersehen, bemselben zur Beute werden.

Die gewöhnliche Nahrung der Klapperschlange bestehe (G. 71) in der Rana ocellata L., die sich an Bachen und Itissen aufhält, und worauf die Schlange in ihrem hinters bitte lauert. Semöhnlich und fast immer sindet man auch in ihrem Magen die Ueberbleibsel davon, und nur seiten sols de von Bögein oder Eichhörnchen. Dieraus schließt nun der Berf. sehr richtig, daß, wenn die Schlangen, die kunn dageolichtete Zauberkraft wirklich besähen, man wannt doch offenbar in ihrem Magen gerade die Thiere sinden mußte, von welchen man annimmnt, daß sie von ihnem bezauben.

werben, namlich Bogel und Gichhorner, welches aber burd-

6. 78 handelt nun ber Berf. von ben wirffamften Mitteln gegen die ichrectlichften Folgen des Biffes der Rlape Den Erfahruigen jufolge beift bie Rlapper-Derichlanae. fiblange in den Monaten ihrer Ermattung ober auch Erftar. rung felbft nicht ohne augenscheinlichen Biderwillen, uns bann auch ohne bedentende, ja wohl gar ohne alle bofe Bolo gen. Go giebt es auch in ben beigeften Monaten, wo bies fer Big fo fchreckliche und fonell tobtende Folgen hat, bod anmeifen Individuen bavon, beren Giftbehalter, faft gums feer, mithin unichablich finb. ' Man Bat ben Berfuch goe macht, verfchiebene Sage binter einander miebtere Subner don einer und eben berfelben Rlapperichlange beißen ju laffen. Das am erften Lage gebiffene verlor fir wenig Stumben affe Lebenstrafte und ftarb. Un den benden folgentien waren ble Birtungen ben ben Sahnen weit fchmacher, und bie am vierten Tage gebiffenen litten gar nichts.n. Dieraus lift fic ertlaren, warum jameilen Leute ohne icablice Sole gen bon ber Rlamberichlange g biffen wetben; und manute verschiedene Pfangen für mirffame Gegengifte gehalten wors ben fins, auch beut biefer Umftand junt Beweife, bag has Sift ben der Rlapperichlange mir fehr langfam abgefondert Die allgemeine Lurmethobe besteht barin : 60 bald semand von der Rlapperichlange gebiffen ift: fo wird basies nige Glied, ober berjenige Theil bes Leibes, bem burch ben Dig das Gift eingefloge ift, in fofern dief nur immer moglich ift, febr fcharf unterbunden. Sodann wird Die Bunde fearificirt, und ein Bemifch von Salg und Schiefpulver, ger wellen auch nur eins von benden barauf gelegt; bas Sange aber mit der Rinde bes weißen Ballnufbaums (luglane alba L.) überbunben. Bu gleicher Beit werden bann baufig Infusionen, ober auch Decocte von verschiedenen Begetatte lien, nebft einer ftarten Dortion Mitch innerlich gegeben. Ueber bie nabere Dehanding ber Ruc, Die Birtung mehrerer Argneymittet, bie Symptome ber Rrantheit unter verschiedenen Umftanden, Die Befchaffenbeit und Birbung Des Giftes, u. dergl. fn. bat ber Berf. G. 83 ble 99 woch wiel Lefenswhrbiges vorgetragen. Bulege folgt ein Bergeichnis Derjenigen Pflangen, welche theils von Indianern, theils von bortigen Europäern in abnicher Abficht eineichlen werben.

Der verdienstvolle Ueberfetet diefes Buchs hat in ben-Anmerkungen bin und wieber mandjes theils berichtiget, theils ergangt, ober erläutert.

Ek.

Die Nonne im Balbe und ihre Schwestern, tein Roman. Bon einem Boigtlander. beipig, ben Erufins. 1798. XII und 100 S. 8: 8 R.

Diefer Boigelander, lauf von ihm unterzeichneter Borredt Jere Carl Sopf; Fürstlich Reuß. Plauticher Fortlecretair zu Greit; seigt sich ule geschiedten, und daher aufmunterungswerthen Beobachter; wenn er gleich barüber nicht gesicht werden kann, dem sehr ernsthalten, und in der That lehreichen Bersuch eine so zweydeutige Ausschrift gegeben zu haben. Wer sieht nicht, daß in unsern schreibseligen Tagen, wo die Aussindung anzlehender Titel oft mehr Kopsbrechen keiner Protestation kein Roman zu senn, gerade deshalb das Gegentheil hervordringen, und Käufer sowohl als Berkaufer irre fähren muß, auch wirklich schon irre geführt hat?

Die dem Rabelholz ber norblichen Salfte Deutschlands feit einigen Jahren so nachtheilig gewordne Phalaena bombyx monucha ift ber Sauptgegenstand seiner Untersuchung. Der, wie er ihn nennt, grantopfige Madelholsspanner, welcher mit bem Sichtenspanner, (Phalaena geometra piniaria) große Aehnlichkeit und in benachbarten Balduth gen Churfachlens foon viel Schaben angerichtet bat, erhalt im Borbengebn gleichsalls Auftlarungen, Die über feinen wirklichen Unterfchieb von der Efperichen Geometra piniaria fast nicht mehr zweifeln laffen. Da Berr 3. Die Stable motte (Phalaena noctua quadra) wohl eben fo banfig als Die Monacha auf Fichten und Sannen, und fogar auf bet Riefer antraff: fo entgieng and biefe nicht feinen Beobach. tungen; die jedoch babin aussielen, bag fie, wie mehr andre Raupen , nur von ben Blechten ber Baume ju leben icheine, and daber für gar nicht gefährlich zu achten fep. Bas in ben brep folgenben Abschnitten von ben Urfacen ber eine Beit lang wenigstens fo baufigen Bermehrung (benn bas · Mebel

Uebel fceint boch übergil nachzulaffen ) ber Monache benge: bracht wird, fo wie von ben bisherigen Folgen bes Raupene frages felbft, und ben bagegen zu versuchenden Mittel, if um fo weniger eines Muszugs fabig, ba ber Best febr oft mit ben Odriftftellern fich ju thun macht, bie bereits uber eben diefen Gegenstand und bas in giemlicher Menge fich boren lieffen; ohne deshotb sonderlich viel Unwendbares ges figt zu haben. Aus den im Reufischen gegen bas lebel gemoffenen Auftalten erhellt inbes, baß: folde gibedmäßig: ces wefen, und baber auch anbern Gegenden ju empfellen End. PRacte man ber Boigtlandichen Forfiverwaltung wirflich den Bormurf, fich in Abwehrung der Baldplage fannfelig erwiefen ju haben : fo weiß Berr 3. feine Landsleute befthalb aufs Beffe zu rechtfertigen, und oben ein noch über Rurcht por Bolgmangel, über Bolgfparung und andre damit vermandte Marerien, fo manches Bebergigenswerthe meift mit prattifder Umfiche bentubringen, bag tein Forfttundiger fein Duch ohne Belehrung aus ber Band legen wird. gen freplich, Die vom Maupen : und Puppenlefen, Dacht feuern u dergl. fich fo viel verfprechen, werden bier wend Ber ibre Rechnung finden. Schade, bak Berr 3. außer bes bereits im Reufischen wieber gehegten Balbungein, in bas Rapitel ber nigncherlen Aliegen. Befpen und andrer ben Raupen in allen ihren Bermanblungsperioden nachftellenden Infetten nicht riefer einzubringen Luft gebabt, als woruber ber Bufunft gewiß noch merkwurdige Babrnehmungen vots bebalten find.

tlebrigens hat der Verk. nicht allein branchare Dinge an lagen; sondern sie auch leicht und angenehm vorzutragen gewußt. Hier und da wird seine Laune zwar ein wenig sppig und gar zu ansplelungsreich; dieser Auswuchs sedach wenn es anders einer ist, gebort glücklicher Weise in de Klasse derer, wovon noch junge Schriftseller — und vermuthlich ist herr 3. ein solcher — ben so guter Inlage sich unaufges sorter loß zu machen, und nur das, ad rom benzubehalten wissen. S. 53 stieß Rez. auf eine Worrtügung oder vielsweiten. S. 53 stieß Rez. auf eine Worrtügung oder vielsweiten wird; dem Ohr aber so gelegen kommt, daß es der Unsersuchung nicht unwerth scheint: wieweit diese Krepbeit den Rechten der Deutlichkeit unbeschadet sich poohl ausbednen daße? Da steht namlich: "Unser Ophendsendage werden

pauf ju pfeiffen, und unfre Sommer auf ju pochen ibren, u. i. w — Bie fcileppenber und schwerfalliger wird Alles, febald bas Bort Aushören bier fich ungetrennt behaupten will, und bas zweymal hinter einander !

R

Genige Santi, Professon gu Pisa, natursisserische Reise durch einen Theil von Toscana. Mus dem Jiglienkschen übersest von Gerasimus Constantini von Gregorini, Dactor der Arznenkunde und Bundarznepkunst; durchgeschen, mit einer Wortebe und einigen Anmerkungen begleiter von Kurt Sprengel. Nehst einem Aupfer. Salle, bey Gebauer. 1797. 238 S. 8. 18 R.

Jialien bietet dem Maturforfcher eine fo unerfcopfliche Quelle merkuarbiger Beubachtungen bat, daß ber einfichtsvolle Reie ende auch nach fo vielen Borgangern immer noch Stoff au nenen Bemerkungen findet. Die vor uns liegende Reife beg tifft mar nur einen febr fleinen Theil jenes ichonen Lanbe - fle gieng von Pienza, bem Geburtsorte bes Berf. bis auf ben Sipfel bes Bergs Montamiata - aber fle enthale eine Menge fcabbarer Bemertungen, und verdient einen chrenvollen Dlat unter unfern naturbifforifden und popfifa. Uhen Reifebeichreibungen. Das Sauptaugenmert bes BL war auf Mineralien und Pflangen gerichtet; ingleichen bat er die mineralifchen Quellen, die er auf feinem Bege anges troffen, untersucht; bann aber ertheilt er auch Dlachricht, von einigen Ortichaften, ihren Bewohnern und beren Des Waffrigung. Go beschreibt er bie Berefrung bes Bogelleims in der Gegend von Montamiata; auch erzählt er ein paar rube tende Bepfpiele von ber Uneigennutzigkeit jener armen Bergbewohner, die ihm und feinem Reifegefahrten von ihren Pableligkeiten mittheilten, ohne bie geringfte Belohnung bas fir anjunehmen. Die Ueberfebung if, wenige Stellen ab prechnet, rein und fliegend, und bat, nach ber Bemerkung . bes Borrebnets, nach ben Borgug, daß fie ba, wo bas Original gar an martreich if, bie hotbige Murge betommen

fat. Die Anmerkungen von Spr. gereichen ihr ebenfalls jut Bierde. Die bengefügte topographische Karte ift idletht.

Şģ.

3. Ingenhouß über Ernährung ber Pflanzen umb Bruchtbarkeit des Bobens. Aus dem Englischen i übersitt und mit Anmerkungen versehen von Batthelf Fischer, der Weltw. Dr. zc. Nehst ceiner Einleitung über einige Gegenstände der Allengenphystologie von F. A. von Humboldt. Treiptig, in der Schäferischen Inchhandl. 1798-122 Bog. 8. 18 M.

Dogleich die gegenwartige Abbandlung des berühmten Berf. nicht leer an neuen Berfuchen über bas Bachethum bet Gebachfe ift : fo zeichnet fie fich doch mehr durch die Bulaimmene fellung alterer Beobachtungen und burch bie Anwendung phofitalifc demifcher Erfahrungen neuerer Naturforicher puf ble Physiologie ber organischen Korper aus. Sollte auch gleich ber Acterban noch immerfort nach eben ber Des thobe betrieben werden muffen, welche man burch bas Unfeben ber verfloffenen Beit, fur feftgegrundet balt, und benn auch die funftigen Phyfiter felbft aurathen follten , bas Beld wie-bisher mit Dunger ju verfeben : fo murde bennoch Die angewandte chemifche Renntnig auf die Detonomie übers haupt, wie besonders auf ben Acterbau, feinesweges fruchtlos gewesen feyn. Und in foferne wird ein fo bee fchaffener Bortrag eines folden Mannes, der fich ichon feit mehrern Jahren mit blefen Segenstanben vertraut gemacht Bat, auch lehrreich fenn fonnen, wenn auch icon berfeibe in einem ober bem andern Duntte zu irrigen Borftellungen berleitet worden fenn follte.

Wer Berf, glaubt, bag weber Baffer noch Erbe bie wahle Raftrung ber Begetabilien enthalte; sondern er suchet fe in ber atmosphärischen Luft, welche von den Sevächseit jerleger wätde, und die Hauptraftrung detselben ausmachet Der Abstenftoff, ben alle Saamen entitlelten, werde ber

her Zerfehung der Lust, durch den Sauerstoff in kohlensaures Bas gedildet, daß den Dewächsen zur Nahrung dene, wors aus ühre Saucen, Dele, Schleime, n. s. w. mit dem aus der atmosphärlichen Lust absorbirten Azot in ihren Organen ausgearbeitet, verschiehentlich modificieet und verbunden würden. Dem ungeachtet teint der Verf, doch ein, daß auch in dem Dünger eine größere Wenge von dieser Nahrung in dem Dünger eine größere Wenge von dieser Nahrung wirklich vordereitet, und zum Theil unter der Gestalt van Kohlensaue, schleimigter, bligter und satigater Waterie einzelogen werde, wodurch die Pflanze in den Stand gesetz werde, Nahrung zur Entwickelung mehrerer Zweize, Blummen und Frächte zu verschaffen.

Berfchiebene biefer Begriffe bat herr von Sumbolde in ber Einleitung zu berichtigen gesucht, und ber Uebersetzet, in den Anmerkungen mit verschiedenen Erinnerungen begleitet.

Cwt.

## Fork und Jagdwissenschaft.

Johann Sprenfried Bierenklee's Ansangsgrunde der theoretische praktischen Arkthmetik und Geometrie für diejenigen, welche sich dem Forstwesen widmen; nach den gegenwärtigen Bedürsnissen verbessert und vermehrt von Friedrich Meinert, Prosessor in Salle. Mit Kupfern und einer illuminirten Platte. Leipzig, in der Weidmannschen Buchhandlung. 1797. 781 Seit. 8. 2 Mg.

Unftreitig hat diese Umnrbeitung des Blerentleeschen Becks für den mathematischen Forstmann gewonnen. Nec. tennt pwar viel Forstbebientes aber barin kann er sich nicht mit dern Deinerts vereinigen, daß die Alasse von Facstofficiams un, welche sich immer wehr vom empirischen Berfahren zu antsenen sachen, für das Publikum der Forstmänner zu habem son son mitten, vielmehr ift diese häusian, welche sich

Benne.

Renntniffe in ber Mathematif zu verschaffen suchen, ben wei fem noch nicht bas Babireichfte. Es giebr viel Borfibebiene welches brauchbare Danner in ihrem Dienfte find; wenn mat ber blefen aber Luft gu Erlernung ber atithmetiften und gent metrifden Bulfsmittel in ihren Dienftgeschafften erweden toolite: fo tonnte bie Lebrart hierzu nicht einfach, und be Bortrag nicht populait genug gewählet werben, um fie nu nicht von dem lefen folder Bucher abzufdrecten. Ein Dud ble bas vor une liegenbe, ift ein vortreffliches Compenbilit am ber einem Unterricht funger angebender Rorftmanner jup Brunde gelegt zu werden; zumal wenn ber Lebrer felbit Abrit fennemife befier, und bie Lebrfabe ber Rechnen : und Die funft barauf anzuwenden verfteht; bierburch wird er bie Zuff mertfamtelt feiner Buborer feststellen, und bagy werben fom ewiß biefe Anfangegrunde ber theoretifden und prattifden Beometrie manche Anwendung auf bas Forftwefen ait of Band gebent. Bert Deinert bat fle mit manden Buldben vermehrt, und eine nach tonial. Dreug. Berorduttigen gezeichmete Forftcharte ftatt ber alten mit Baum befesten, Bierentlee'ichen Beidmung angebangen; Die Beidreibung bas ju aber aus von Burgeborff und Gennerts Schriften gezos gen. Durd biefe und mebrere Bufage bar fic biefe neue Auflage auf 200 Seiten vermebrt.

In ber Ginleitung handelt ber Berf. von ber mathemas tifchen Lehrmethode. Sie glebt tungen Rorftmannern, Die fic bem Studium ber Dathematit mibmen, einen beutlichen Unterricht von diefer mufterhaften Merbode. Bierentief in her erften Ausgabe sagt hierüber wiches, so nothig es mich ift fur Forftmanner, melde bie Dathematit ju ihren Dienfte geschäfften fernen, mit ber mathematischen Lebrart betannt in machen, wodurch fle mit Ordnung benten, und ben bem Bang aller Beidaffte einen fichern Leitfcben fich verschaffen Dur fürchtet Rec. , baf bie vom Berf. genaunte Mittelflaffe der Korstofficianten fic obne andere Dulfe in Die allgemeinen mathematifchen Begriffe, welche Derr Diff nerts ber Rechenkunft voranschicht, binein benten werben. Die Bepfviele, welche Bierentles von ber Abbition; Dule tiplication, Subtraction und Division in ber erften Zuspaba jum Dienftgefchaffte ber Forftmanner anmendet, bat Dere Deinerts bepbehalten, auch bin und wieber vermehrt. 8. 204 B. 139 welches Bepipiel, aber doch nicht für bent Forfimanna

von dem noch keine Uebung in mathematilden Wilscuschaften vorausgeleht wird, sabiich genug zu seyn scheint. Es helbt : ein Guevbester rritt 36 unes Baldes au einen Ersten ab, diefer tritt van seinem Ambell einem Andern \$\frac{4}{2}\), dieset dass Oritten von dem seinigen \$\frac{2}{2}\) u. f. w.; es frügt sia sun; was für einen Antheil der Erste an dem ganzen Balde hat. Da gemeiniglich in bichen Fällen die Theile in Wasgen und Q. Ruthen gegeben werden: so kann man diese Bechnung wohl entbefren.

Die Debimalbruchrechnung folget in blefer neuen Zuc gabe mit Bufagen nach der ordindiren Bruchrichnung. Bie rentlee befchtieft aber die Rechenfunft mit Diefer Technungs. ert, und bat fie vermuthlich defhalb binter Ernaction ber Burget gefest, weft in viclen Bepfvielen von Quabrat : und Eubitberechnungen Decimalbruche vottommen. Die Benfriele, Die auf bas Korffwesen Bezug haben. find aus der ersten Ausgabe der Blerenflee benbehalten. Das Ausziehen ber Quabrat : und Cubitmurgel ift bier mehr analpfirt, fo bal ein Lebrer ben munblichem Bortrage Diefes recht gut bezuten. und biefe Lebre baburch Deutlicher machen fann. Bur ben Mernrößten Theil Det Forftbebienten aber, welche Arithmetik und Seemetrie aus Buchern fernen wollen, modite biefe Bergliederung woht obne mundlichen Unterricht ju fower fallen. Der Berf. bat diefen Abschnitt noch tuit Extraction ber Qua-bratmurgel, aus Bruchen; boch ohne Anwendung auf das Forftwefen, und eben fo ift auch die Ausgiebung ber Cubit. murgel bearbeitet.

Die tehre von ben Berhaltniffen ift negen die alte Ausgabe des Bierentlee sehr vermehrt; besonders durch die arith, metischen Berhaltniffe; wovon aber teine Anwendungsbeyspiele jum Forftwesen bevgefügt sind. Die Lebre von den gleichen Durchschnitten verschiedner Größen, ist mit gutem Ruben jur Forstwiffenschaft anzuwenden. Bey der gemekenen Regula de Eri in ganzen und gebrochnen Zahlen sind Biefentlee's Benspiele bestehalten worden.

Ein nühlicher Jusas für Forstmanner und Walbmeffer iff. das der Berf. das Berhaltnis des Fusmaches, ber Placen, die Gewichtes und Korpermaaße, auch das Maak verschiedner Sorciments von Nukhölkern, welche lehtern jedoch einer großen Bertuehrung fählig find, auflährt.

Merichen Anweilung febr ungulanglich ift, ausgefallen, niche

Die Anwendung der Körperberechnung zum Forstwefen, bat in dieser Umarbeitung wenig Veranderungen und Julabe erhalten. Gehr richtig ist die Bemerkung S. 68, daß die Ausaben von Bestimmung des Werthes von verschiedenen Dolgarren, eber Rechnungsaufgaben als Regeln zu einem so wichtigen Theil der Forstöronomie anzusehen sind; da bierzu technische Landes, und mehrere Forstrenntnisse gehören und vorausgelebet werden mussen.

Derr Meinert har vollkommen recht, daß er die Am weisung von Berechnung des Zuwachles am holze, wie, sie Bierenklee vorträget, abgekürzet hat; sie halt bep physitalis schen Prufungen nicht Stich. Er berechnet diesen Zuwachs nach der Methode des Herrn Forstmeister Harrig, die nber seben so wenig in großen Forsten, ohne einen ganz übertrieben nen hohen Etat, der nicht erfüllet werden kann, dadurch zu erhalten, anwendbar ist. Dier kommt es bloß darauf an, den Zuwachs von der ersten Klasse mahrend der Dauperiode sind einiger Wahrschellichkeit auszumitteln. Denn wahrsscheinlich bleibt diese Berechnung jederzeit, und ist auch hier wine Genauigteit so wenig möglich als notbig, man mag ihn nach einer Logistist oder nach einer andern krummen Linie bewechnen: so werden alle diese Resultate niemals mit der Ernschrung stimmen.

Die Buwachsberechnung des Bolzes nach Bierentlee bat Berr Meinert, wie gefagt, weggelaffen; und die Dechote fubflituiret, mo ber Bumathe burch Berechnung des torverliben Inhalts eines Ringes vom Umfange bes Stammes gwangig Jahrringer gurudigezahlt bestimmt; biefes Stud wird rubild berechnet, und man erfahrt dadurch, wie viel bet Beamm in 20 Jahren jugewachsen ift. Diese Operarion wird ben ftarten, mittelmäßigen und ichmachen Stammen borgenommen; fobann aber ber Bumachs und Die Stammie Bu Rlaftern reducitt. Der Zuwachs muß aber nicht nach Cubitfuß ber gangen Daffe, fondern nach Stammen bereche net werben , biefe muß man alfo gablen , wodurch die Laras rion aufferorbentlich erichwert wird; die Berechnung bes Bumachfes erftrecht fich auch nur blog auf ben Bumache bes Stammes; nicht aber auf ben Bumache bes gangen Baumed.

me, mit Jopf: und Jackenbalt. Wenneman fich and die Mithe giedt nach dieser Versahrungsart, nach andern Holze ringen zu prüsen: so wird man auffallende Abweichungen sins dag. Eben so unrichtig ist Vierentlees Berechnung, wie viel hold man von einem Reuer mit Zuwachs jahrlich in einer groffen Zeit dergestatt schlagen lassen kann, daß am Ende der Beriebe der Polzvorrath mit dem Zuwachs ganz aufger daum sient werd, wird.

herr Weinert hat diefer neuen Anggabe des Bierenfleichen Bertes eine Zeichnung zu einer Forstchurte, wie fle be dem preuffichen Forstwesen üblich ift, bengesügt. Da abrt feine Jagen auf eine Seite gezeichnet find: so ist auch bie Anweisung zur Aufnahme des Situationsplans, welche dunf Wegus hat, nicht verkandlich.

Dep alle dem ist es ganz unstreitig, daß diese neus Ausgabe manche wosentliche Berbesserunger erhalten, und en Abrer der Forstmathematik oder ein Forsmann, der Bopokunisse hat, erhältz hierdunch Gelegenheit, seinen Zuhöten mehr arkthypeische, und geometrische Kenntnisse alle fie von Bierentlies Anweisung erhalten, vorzurragen. Ob der Forstbeblente, weiche noch keine Borkeintnisse von dies fürstbeblente, weiche noch keine Borkeintnisse von dies im Bissenschaften bestehe und auch weiter keine Anweisung haben, durch das Lesen dieser neuen Ausgabe niehr als aus der erstern lernen werden, daran ist sehr zu zweiseln.

Di.

- 1. Unachter Acacienbaum. Zur Ermunterung bes allgemeinen Anbaues, diefer in ihrer Art einzis gen Holzart. Ban F. E. Medicus. Dritten Bandes zwentes bis sechstes Stuck. Vierten Bandes erkes Stuck. Leipzig, bey Gröff: 1797.
- 2. Auszug aus des Herrn R. R. Medicus Abhandalung über ben unachten Acacienbaum, nebst einisgen Anmerkungen abgefaßt zum allgemeinen Ruspan, 20.20. And 20.20. And 20.20.

Sen. Duffelborf, ben Schreiner. 1798. 47.

Die Eultur des unächten und weißblühenden Araetenbaums zc. Won Gotthard. Neue verhefferte
und mit vielen sich auf eigene Erfahrung grundenden Zusägen vermehrte Austage. Maing, 74es
Jahr her Republit, ben dem Burger Bollmer.
132 Seit, 8. 9 M.

Anfforderung an alle ebelbenkende Deutsche zur allgemeinen Anpflanzung des unachten Acaciene baumes, einer Holzart, die ungemein schneller alle unsere Sichen und Buchen heranwächst, sast unzerstörbar ist, die ein gutes, hartes Brennholz liefert, und durch beren Anzucht dem Holzmangel, baid und danerhaft abgeholfen werden könnter sennt einer fossichen, und auf Grundsähe gebauten Anweisung zum regelmäßigen Andau und Wertspflanzung dieser Holzart. Ingolstadt, den Krulen 1798. 119 Seit. 8.

Rr. 1. Die bloße Anzeige ber Fortfetung biefer Defte wird bier barteichend fenn. Bir finden übrigens teine Urfache, von unferm bereits baruber gefällten Urtheile abzugeben.

Dr. 2. Enthale in wenigen Bagen faft alles Miffense wirdige vom Anbaue und Dugen bes unachten Acaciene baumes.

Borift in unferer Bibflothet angezeigt. Daß die gegenwartige einige Berbefferungen erhatten habe, ift gang richtig.

Da fle bloß Belehrungen und Anweisungen fat ben ums gelehrten und gemeinen Mann enthält: so wurde es immer ein wohlthätiges Werk sehn, wenn Obrigkeiten fle in ble hande der Landleute zu bringen suchten, die selten etwas zu Inschaffung eines nuglichen Buches anwenden konnen, und wollen. Be. a. Subbit, unerastut des weitschweitigen Livis, nicht das geringste, was nicht bereits die zum Efet wiederholt worden. Etwas aus der Borrede diese Bachleins muß Rec. dur Setenheit halber hier anfähren. Der Verf. sagt: "An meiner Schreibart wird frenlich mancher etwas zu nadeln isinden. Da aber jeht fast jeder Schriftsteller sich seine eise seine Schreibart wählt, ohne sich an die durch die vielen deutschen Sprachieben derhunzte Rechtschreibered zu hale nen: so wird es mir wohl auch erlaubt seun, meine eigene nur die den dass ich zu besorgen habe, von meinen "Brodsverwanden, ohne daß ich zu besorgen habe, von meinen "Brodsverwanden, destinint ist au wersteht, für volchen Benn "wich nur der gemeine Mann versteht, für volchen diese "Schrift eigentlich kestinint ist" (und verstehen wird er mich gewis): "sie ist es nahr genug; um ineinen Zweck zu erreis "Gen. Dann tamp ich gegen bed nder Tabel der Aunstricht, ster gleichgützig sehn."

Mir wiffen nicht, wer die Brodspermandeen bes Berf, eigentlich sent mogen? — Bir gehören ficher nicht baruns ter, und werden feinen Stein aufheben. Der Berf, giebt feinem Schriftchen ben Titel: Aufforderung an alle ebeldena tende Deutsche te. und sagt doch in der Borrede: daß fie eigentlich nur für den gemeinen Mann gescheteben sey. —

Beweis, daß durch die Anzucht der weißblühenden Acacie schon wirklich entstandenem, oder nahe bevorstehendem Breunholzmangel nicht abgeholsen werden kann. Nebst einem Borschlag, auf welcha Art dieser große Zweck viel sichwere zu erreichen sem möchte. Von G. L. Bartig, Oranien-Nassausschem Forstrath. Nebst einem Aupferstich und drep Tabellen. 100 Seit. 8. 6 K.

Rachdem feden fo manches Miest Paplet befieleten worden ift, um uns die weißblübende Acacie als die einzige und beste Bolgopt u. f. w. anzuveilen, erfte bier ein Schriftfelles auf, ber geradezu das Segenthell behauptet, Der Berf: ein burch mehrere grundliche Ochriften bereits betannter Korfte wann, sucht zu erweisen: a), Daß die Acacienzuche und

wicht von dem gegenwirtigen, oder nahe deverftehenden Polymangel retten tonne. 2) Das einem Staare, wo Breime holgmangel vorhanden fep, oder noch deverstehe, darch nichtstänne geholfen werden, als durch möglichft große Holgerspanis; wogn die allgemeine Ginführung holgersparender Orfenund Heerde, das wirksamste Mittel seyn würde. 3) Dasiba, wo künstiger Polymangel zu befürchten sey, man bester thue, die anzubauenden Bidsen mit deutschen Raveiholzsow ten zu befärn.

Alles diefes fucht herr hartig mit febr bentlichen wertigen, nach forftwirthichaftlichen Brundfagen barauthun,

Da es hier nicht det Ort ift, feine Beweise weitlanfth.
anguführen: so begnügt fich Rec. blaß damit, biese inneuese sante Schrift anzueigen, und hafft, daß ifte recht viele Losen, und denkende Benrtheiler finden werde.

Serr H. glaubt aus vielen angestellten Bersuchen befaupten zu konnen: daß die Brennkraft des Chacienholzes, nicht bester sen, als die des Radelholzes; ab man gleich zelle, ger das Acacienholz mit dem Buchenholze in einen Rang gen kellt habe.

Alles biefes wiberfpricht bemjenigen, was man zefthemetheils mit so vielem Geschrep behauptet hatte, so gerade ju, daß es dem Berf. gewiß nicht an Gegnern fehlen wird. Per Berf. protestirt übrihens auf das severlichte gegen alle Beschuldigung, als oh er den die des feverlichte gegen arbeiten wolle; da er vielmehr diese nühliche Soigart übers an sehr angelegentlich empfehle: nur nicht, um dem gegens alleigen oden nahe bevorfehenden Brennholzmangel damite abschefen; fondern nur mur die Jahl unface sehr nühlichen Solgarien dadurch zu vermehren.

Am.

## ranna Hanshaltungswiffenschaft.

Der erfahrne Hauswirth, ober bie lehren bon tot: Benugung und Berbefferung ber Produkte bestandbaues, ber Wiehzucht und angeren Gegene

finden der hauslichen Delonomie, bentlich und in gedrängter Kurze vorgetragen. Erster Band. Einrichtung eines landguths überhaupt, Hauswesen, Bieh., Bienen und Scibenwurmerzucht, Bereitung ber Dele, Getranke, u. s. w. liegnis und leipzig, bey Siegert, 1798. 386 S. gt. 8. I M.

In der Hossimung, daß sich der ungenannte Berk. (der im vietzen Buche beweist, daß er nicht einer der bekannten Compilatoten sey, weil er, statt Anpreisung der Stallsützer tung, lehrt, wenn man auf die Weide treiben soll.) im zweyten Bande mit wahrem Vamen und Wohnorte denennen werde, so wollen wir unsern Vorlag: anonymbsche, oder mit falschen Tamen bezeichnete ökonomische Schriften, nicht umständlich zu recenstren, diesmal milbern.

Statt ber Vorrede findet man auf 12 S. eine welt länktige Inhaltsanzeige biefes erften Bandes: und vers muthlich wird fie auch die Stelle eines Registers vertreten muffen. Wir wollen zur Lebersicht des Wertes unsern Les kern daraus einiges vorlegen, und hin und wieder mit Bes meekungen begleiten.

Erstes Buch. Don Dem Antauf (e) eines Landgutes, dessen Lage und Einrichtung der Gebämde n., auch von der innern bäuslichen Kinrichtung und dem Sausvorrath (e), G. 1—84. Wäre dieser Anslah vollkommener: so würde er denjenigen, die sich Landguter ankausen wollen, zu einem Leitsaden dienen konnen. Allein er ist zu kurz, und sehr vieles, worauf doch der Käuser schiechterdings Rücksicht nehmen muß, sins det man hier nicht berührt.

Tweytes Buch. Don der Tucht des Geficensels, S. 85 — 149. Ziemlich aussuhftlich handelt hier ber Berf. von den Jahnern, Gansen, Enten, Tauben, Fasowen und Pfauen. Nach S. 95 legt man die Eper in kaltes Wasser, um sie einige Tage frisch zu erhalten. Mehrere Monate und Jahre danern sie, wenn man sie mit, einem Monate und Jahre danern sie, wahl

wohlfellen Steniffe überzieht, ober in Thufe legt und betlaffenes Dammelfert barüber gießt, welches alle Briftheuelume ausfüllt; boch barf es nicht ju beiß fepm; benn es tonnte fonst die Eper fledend machen. 3m Morgenlande erbate man bie Eper zwen his dren Jahre lang im Salte. Man ther namtich Sals im Baller auf, bis die Eper barin fowimmen; wirfe alsbann Alde in bas Salmaffer, und macht eine Art Teig, womit man bie Eper umglebt, und fie bann in Robiblatter einschlägt. 6. 96 Suhner wit Spornen taugen nicht jum Bruten; benn fle gertreten Me Eper und Jungen. Die langlichten follen immer mannthe des, und die runden weibliches Beflugel, nach 6. 99, ente balten. Das Kapaunen wird S. 103 gang turg beschrife ben, und bingugefügt: "man behauptet, bag went mat-"beigen Deffer bie aufe Bieifc abidneibet, und bie Bunde mit Thonerde verbindet, Dief eben fo gut fen, als pas Bere michnelden felbft. Diefe Merhade wat beb ben Alten febe "gehrauchlich . C. 110. Wenn ein Dubn ein Dem gebrie den : fo fperrt man es mit gutter und Caufen unter einen Rorb, bis bas Bein won felbft geheilet ift. Dieraus pribette ber Lefer, ob ibm dies alles fo betannt wie und fep.

Pritten Buch. Pon Pferden und Lastbissern G. 144—177. Die Kennjeichen guter Pferde und Betrügerenen der Pferdehandler find gang richtig angegeben. Eben la richtig empflesit der Berf. B. 127 has laufte Beg handeln, mein sich Pferde ungern beschlagen lassen, mein sich Oferde ungern beschlagen lassen, mehn sich Dierde ungern beschlagen lassen, mill die Bremse nur als das letze Mittels, welches Boude Er gebenkt daben eines sonderberen Wittels, welches Boude Er gebenkt daben eines sonderberen Wittels, welches Boude gesat sehr oft in der Vererinairschule angespender bast, und darin besteht, dass man das Pferd ganz step läst, ibm sogn die Trense abnimmt, und es uur am Ende der Louge (muß ein Praninsischausdruck seyn) hält, sone es irgende wa anzukinden, und manche Pferde ließen sich ganz rubis heschlagen.

Pierces Buch. Pon dem Spin und Schafe pieb (e, den) Tiegen und Schweinen, S. 178 - 26. Die ichwarz gesprenfren ober gang ichwarzen Rube folken, nach S. 188, die meiste Wilch geben, well wegen ihran di melancholischen Temperament (es) alles Futter fich int inte Baffe perfehrt, und eine nahrhafte Milch in ziemlicher Weite

wable. Das man bie Kibe tiglich wur, zweymal tranken, und im Binter mer einmal, und im Commet awermal-melfm, und hernach fruhe ju rechter Zeit auf die Beibe treiben de damit fie noch bas Gras mit bem Thaue befommen. # aker Schlendrian, und wenn der Verf. ben feiner Bleb pucht diese Einrichtung getroffen bat: so ist sie schlecht befelt. 6. 193 zeigt der Berf., wie man die Viebweiden fonen konne. Aus der Erfahrung weiß man, daß das au mit Geas folocht futtert, und bas ju junge nicht Saft ger mig bat, und fonell burchgebt; baber ber Berf. bier einige Migfin glebt, wie ber Weibegang einzurichten ift, ohne be beben bas Bieb die Futterfrauter zu oft ober an tung mirffen barf. Allein ber Berf, batte biefer Dube tonnen efteben fenn; benn die Beibe wird am beften durch die elfinterung gefcont. Barum ermabnt er aber diefelbe midt? Er mag aber tein Freund berfelben fenn. Bir mum bem mis, wie er fe bat übergeben tonnen, ba fie bier eie pen Plas verdient batte, und ihr ber Borgug von allen auf-Stlitten Detonomen angestanden wied. Wir wollen boffen, Mi et die große Lade, Die baburch feine Schrift erhalten bi, ine funftige mit ber Empfehlung ber Stallfutterung, miffillen werbe. Ehr die Schafzucht fcheint er febr einge donmon ju fenn, und G. 228 geigt er die Bortheile der: felen. Go einftimmig auch im Bangen Rec. wit bem Bf. ille form ibm both, daß bas: Arguments non funt nemeranda, fed ponderanda, bier fatt, findet; menigftens fum die Schafmilch nicht in Unschlag gebracht werben. Die Schwein entlart ber Berf. G. 252 für eines der abilichten; benn man fannte jabrlich 30 Junge von ibm befommen, und affo auf jo bis 40 Thaler buffelbe benuben. 8m Maft bestimmte Schweine mußte man im sochsten Weaut lafteiren laffen; früher wurde bas Aleifch awar jarten. Me Thier aber gebeibere nicht gut; fpacer wurden fie felten Rot fett. Rec. laft sogleich bie Sangfartel taftriren, and balt foldes für die bequemfte Beit dazu.

Junfes Buch. Dop den Dienen und Sei-demplemern. B. 261 — 248. Black S. 262 foll die Milginn nie den Stack peglaffen. Allein es geschiebt solches, Orm fie fich mir ben Drobnen begagtet bat, ober noch bes durch will; wie konnen alfa hierin dem Berf. nicht Recht 164 - S. 268, foll fic bie Brut (ber Betf. bat mohl lagen

digen moden : bie Eyer) vom Berbfte, aus Danger bet Batme mitten im Stocke, bis in ben Dap erhalten; bim gegen befande fich (welches aber nicht allgemein behauptet werden tann) vom September bis Dan teine Drobne Je Die Drohnen nennt ber Berf. Bummeln; dieß find aber andre Fliegent', und batte er mit den graufofen liebe Affterhummeln fagen follen. Benn er ferner 8. 27% Sehaupter, ein und eben berfelbe Bienenftort bauere feltett aber 8 Jahr: fo ift foldes wieber falfd, er mug es ausles gen, wie er will. Denn weder die Koniginn, noch ifet Arbeitebienen, werden 8 Jahr alt, da fie fich jiemfich Babre verjungen: fo ift bas achtjabrige Alter eines Stockes har feine Geltenheit. Um bie Bienen im Binter gu ethan ten, findet man S. 295 folgenbes Mittel! "Dan nimmit ein altes Raf ohne (bem) obern Dedel, faft es einen Salben' Souh boch mir tredier feiner Erbe an," tine Rampfe fie ftart gufammen. Zuf diefe Erbe. lege with bie "Dauben, bie jum obern Dectel (bes guffes?) bienten, fete vinen Teller mit Sonig barauf, ber mit burchftechenem Der bier befegt ift, und ffurzt den Biertenkorb barüber. Um nen (ben Bienen) Luft und freven Ausgang ju fuffen .. macht man bet Deffnung (bes Flugloches?) bes Rochs ger genüber ein Loch in beit Raft, und frede ein Robe won Doll lunder (doch wohl fo enge, daß teine Bienen durchtriechen Ponnen?) ober berufeiden burd. Bulebt fullt man bas gange Ang mit Erde an, und brudt fie que sufammen : fo Bleiben Die Bienten ben Winter fiber gut vermabet, und man Brancht wenig ober nar nicht nich fiften gut feben, benn fie haben weber vom hunger noch von ber Raite etwas ju befürchten." Dach S. 305 follen bie Schwalber, Frifche und Kroten weit weniger Schiben guffigen; als die Spes linge. 6. 306 benm Rauchern foll man tein Ottob gebrau den, weff es bem Sonige einen üblen Gefcmad mittheile. Das übrige von bem Wachfe, ben Wachebleichen und ber Berfertigung bes Bachsftodes, ber Rergent u. f. w., ift gut und lobenswardig. S. 327 - 348, vom Seidenwurm (e), Danbele von alleemein befanmen Sadjen, bie man in tleis neun Berten ichon beffen findet; und was ift bas fur wies Benenming Wurm? Es ift eine Scidenraupe. Berf. fagt fa 6. 327' felbft: "er ( ber Wurm hat gloich Anfangs die Geftalt einer Kaupe." Diefe Geftalt und 15 2 hora 4.5

Shenfdaft fåt er imteet; affo neine man ihn, wie at ihm plonint!

Sechsten Burch. Von den Gelen und andern ninflichen Produkten, die in der Sanswirtbschaft ge wonnen werden können, S. 349—386.: Enthält da funnte Compilationen durchaus! Run wollen wir erwenen, ob der zwerte Band stiglinkliere Sachen, verbrinzu nich.

Sm.

B. Bafchik Erperimentalekonomie, worin die nühlichften und neuesten Gegenstände der ganzen landwirthschaft, als Acfer - Garten - Hopfen- dolg- Wein- Wiesen - und Futterkräuter - Bang Nind - Pferde - Schaaf - Schwein - Federvieh- Baum - und Bienenzacht; Vier - und Brandt- weinbrenneren zc. abgehandelt, auch die in Deutschland am nühlichsten anzubauenden ausländichen Gewächse zc. mir aufgeführt sind. Ivoede ter Theil. Görlich, in der Untonschen Buch- handl, 1798, 308 S. 8. 1 Me.

Gir dielen zweiten Theil bedurfte der Berf. nichts weiter, als sleistige Finger zum Abschreiben; in Rucksicht des Dentens aber nur sowiet, um einige Abanderungen in die kimpilationen einzumischen, damit man nicht so geschwird mete, daß es wherliche Abschrift sey. Wir kunten durch inteldung mehrerer Stellen mit Benennung der Schriften, (die der Verf. weistlich verschwiegen hat, um dem Rec, dies der Verf. weistlich verschwiegen hat, um dem Rec, dies der Verf. weistlich verschwing gegen einander, häussige Beweise worlegen; nur einige Grellen sepen zu Erspartung der Augund, eines sie sie fie ums benm Widerlesen in die Hand fallen, angezogen. 3. B. schlage man B. 164—169 den Artitel, Adde (Brassica Rapa) auf, und halte ihn gegen Succows zwepte Austage: Ansangageunde der Botanik S. 340—341; deßgkichen verher S. 52

and won then Albania, Ders and mer est a confident and . 167 bie Ababarber (Rheum) nach ihren Arten, Die gerade fo in ber gedachten Botanit vom herrn Drofeffor Butcow, S. ton unfgeftetitt morbent : Dur eine Bets foung ber Bummern und wenige Worte machen übenaft bem Unterfchied aus, fo, daß Candmirthe alfo bas taufen, was fe langft befigen. Denn berjenige Landwirth , melder biefe Experimentalofonomie duft. befitt wohl aud Suo comen. Und mare es benn ben Berf. Schande, wenn de feine Quellen ben jedem Salle gengunt batte ? Alle bie et nutte, find in ihrer Art flaffiche Autoren, und befonbers ift Succom einer berfelben, ben er mobt ermabnen tonnte. Bas wir indes vom erffen Cheile fagten, muffen wir vom zweyren bestätigen : er ift meiftermaßig aus fremden Schriften, als auch aus des Berf. eigenen und unter mancherler Bamen eblitten Campilgrionen gufame mengetragen : lettes gilt vorzäglich von feinen bier att une rechten Orte angebrachten Aquanite; etwas weniger gher von Der Bierbuquerey und Branntweinbrennerey; welche. benbe ber Berf. auf bem Litelblatte wieber in eine gefaßt, und abermals Bran , und Branntweinbrennerey defaries Sen fact ba boch Biger nicht gebrennt wirb. - Bir befoliegen hiermit unfer miglioft gemäßigtes Urtheil, und fügen nur noch bingn: follte ber Berf. Die Anchmacherer Diefer Art fortfeben, und Berleger folde Manufcripte ans nehmen: fo empfehlen wir jenem, bie Quellen feiner und frember Schriften fein anqujeigen, fo, wie er-auch ben Derra Moffennto, genannt bat. "Di enblich bief Bert bent bothtrabenden Eitel: Experimentalotonomie entipreche, lage fich fcwer entscheiben. Denn ba man ben Beif. und feine Erfabrung naber tenut : fo ift auch nur oberfacilde Ers fahrung aus weniger Praris ju vermnthen. Mit er unfere Bermutbung engfraften : fo muß er unfre und ber Lefer Bitte gewähren, uns anzuzeigen: wo bas affes, mas er uns beforeibt, fo febt, wie er es uns porlegt. Denn fonft gebrichts bem Werte am Werthe bes Titels, fo wie am Sie wern, und es follte eber auf bem Titel beifen : Expert. mentali. Compilations de la monte.

Ueberficht ber praffifchen Biefenbehandlung und ber Biebaucht ig.

Auch unter bem besonbern Litel:

Handhuch ber praktischen kandmirthschaft (,) allen Liebhabern berseiben zugeeignet, von Egel Adam Deinrich (von) Bose. Zwepter Band, den Wiefenwachs und die Viehzuche enthaltend. Leipzig, ben Rein. 1798, 495 S. 8. 1 M.

Roch sage uns ber Berf. auf dem Citelblatte nicht, wo er wohnt, und die bier aufgestellte ökonomische Lehren betreibt. Man weiß nun zwar vom Deren Hose, daß er als Poelicher u Chrewdwosch im Amte Fregdung und ohnweit Schafftdot wohne; aber taselbst keine solde große Wirthschaft, bloß ein Batternguth habe, von der er prattische beigen konne, mas er hier iebret. Eine Menge Drucksteller verunstalten ohnehin das Werf sp. daß selbst die Austelserung der Menge von denen, welche am Ende bewerkt sind, den Leser schon abschrecken; vielde mitgerechner, nesche man noch außer diesen sinder!

Ueberficht bes praktischen Gartenbaues, ber Fischer ren, ber Vienengucht und bes Seihenbaues ic.

## Desgleichen unter bem Eftel:

Sandbuch der praftischen Landwitthschaft (,) allen Liebhabern betselben zugeeignet von Carl Adam Deinrich (von) Bole. Dritter Band, den Gartenbau, (die) Fischeren, Plenenzucht und (den) Seidenbau enthaltend. Mie einem Kuepfer. Leipzig, ben Rein. 1799. 374 S. 8.

Auch pon biefem dritten Bande, sonnte feinem voranges, benden besondern Sicel, musten wir eben das, wie upm vorhergebenden lagen. Und so lang der Berf. nur langst bekannte Sachen aufwarmt: sa bedauf es keiner vielerling Litzl, noch weniger Zueignung! Alles ift siche bearbeier aber

aber gang befonders falecht die Lefine von der Bienonswein 6. 3,29 - 358, und von bem Seidenbaue 6. 359 42 374; boch that er mobl, am Enbe ber Bienenlebre, S. 358 In fagen: Ber mehr von der Bienenbebandlung. Maring und Pflege (ift benn Behandlung, Bartung und Dflege verfchieben?) ju wiffen verlangt, ber lefe in bes Daftor Schirachs und Ziems bavon berausgegebenen fo befannte (n) als beliebte (n) Schriften ein mehrers nach ; besonders aber ift biezu Werners Sandbuch zur Bebande lung der Bienen - - ju empfehlen." Ber aber Diefe s Odriften icon bat-, ober erft anfchaffen foll, bet Bebarf bes Berf. Lebre gar nicht, - Ben den manchete ley Jerthumern bes Berf., ift feine Schroibart and febe feblerbaft : einige fleine Bemeile werben es lebren. Swerft von einigen Jerthamern: 16. 532, follen die Eper von ber Marme bes Stockes in ben Bruttuchen ausgebrutet werben? Berade als wenn nicht auch Sutterbrey und Reberdeckelung baju gebore? Bon gleichem Schlage ift e. d. ber Ausflug der Koniginn; 6. 339, bat Dece fcbließen und Eroffnen bes Bienenhaufes; G. 341, bas bie Bienen jabrlich bochftens zweymal fomdemten, ba, es boch jum Machtbeile oft 3-4 Male geschiebt! Doch ber Lefer wird ohne unfer weiteres Buthun Mangel und Berthamer genug noch finden. Dem Borliegenden nach glaube Rec., ber Berf. habe biefe Manner, ab fie tom gleich gefielen, nicht genau genug gelefen, wenigftens wicht richtig verstanden; benn font wurde er beffere Lebe ren haben aufstellen tonnen. 3meycens : von feblerbafter Schreibart; davon bebarf is auch nur einiger Probchen, 1. 16. 6. 334 : "Die glasernen Bienenstode, find nicht vor (fur) Sauswirthe, sondern blog por (für) Liebhaber. 6. 344: "wo bie meiften Bienen auf einem tleinen Erap. pel (ist denn ein Truppel nicht für sich schon ein Pleiner Erupp? nicht ju gebenfen, daß Eruppel fein Deutsch ift, wenigstens Trappeben beißen mußte;) bepfammen lies gen." Oho iam latis eft! So wie nun bes Berf. LTao eurgefdicte elend ift, eben fo wenig tauget 6.345 -946 feine Ablegermachung!

Bas werben wir endlich nicht noch für eine Menge Bucher bekommen, wenns so mit dem Compiliren farte gest. Da hat einmel Arhäitz allerley Artikel in seine Engele.

eglissible compilier, und blefe baduech fiber die Gedissergrößerr und vertheueres nun compilier ein anderer biefe mit jene Artifel aus derfelben; balb um Bienensuche, latt von Barrentunft, ja gar Auszüge aus Der Licht lüpftoie seibft, u. f. m. Wer kann das alles kaufen und lefen!

Es ift übrigens ber bergleichen Schriften, wosu die Rec. manche gute Zeit verschwenden mussen, zu beklagenz daß jest so Viele dem bekannten Generalcompilator die Lunft abgelernt haben, wie man jum Nachtheile des Publistuns, auf eine leichte Arr, durch Compilationen Geld verz dienen könne. Bald wied diese Kunft ganz allgamein werden!

Dekonomisch - technologisches Handbuch (;) ober land - und hauswirthschaftliches Orakel (,) für Hauswäter (,) zur vortheiligaften Führung der Witthschaft in der Stadt und auf dem Lande (,) von einem Landgeistlichen im Saalgrunde. Erster Theil. Leipzig, im Schwischeischen Werlage: 1798. 344 Seiten. 8.

Mas, gin land, und hauswirthschaftliches Gratel ethalten wir gar noch, und das von einem Landgeistlichen im Saalgrunde, der webet seinen Namen, noch Wohnott minischen gut gefunden hat?

So haten wir benn dadurch wieder eine neue Art zo' sompiliren; und so bann man dann auch recht gut sich und dade dompiliren; und so benn man dann auch recht gut sich und dade dompiliren, ohne doff man es zu suchen weiß, wohreite gemommen worden, wenn man besonders einen solchete Deckmantel ninmt, wie der Verf. S. VII: "Schließ. Und bitte ich noch, mir deshalb keinen Vorwurf zu machen, wenn man vielleicht auf dinige Stellen in meinem Buche som man vielleicht auf dinige Stellen in meinem Buche sollte, die wocktich (eine allerliebste und leichte Art wie zu werdienen; ohne den Kopf anzuftrengen, man darf im einem Abschreiber die Stellen anzeichnen, die er woste lich ausziehen soll!) aus andern Buchern gestommen find

afte bas Dus feber zu nommen." Die Ensschuldigung fündet ber dem Lefer nicht fiett; denn konnte der Berf. berin Bammels lesen und abschreißent; so muste er und — schon zu seiner eigenan Nachricht — die Amelle dazu notipung und vergaß er es damals, so mit s bisse, nochmacheren nachzuschlägen, wenn er Geld von Leferu durch seine Berfeger einkassischlägen, wenn er Geld von Leferu durch seine Berfeger einkassischlägen, wenn er Geld von Leferu durch seine Berfeger einkassisch will. Ohne Muse und Arabeit verdiene man kein Geld; aber auf diese Arr ganz ohne Berbienst !!!

Bas follen wir als für eine Recenfton für unfte Lefer Bet bief Oratel liefern? Reins, die Lefer konnen S. ae selbst nachfeben, ob fie bie genannten Schriften nicht soot befitzen, ober sie aus Leibebibliotheten gelesen; und fich bann bas bereits ausgezogen haben, was ber Berf. ihnen bier vorcompiliet.

Detonomisches Reallericon, worin alles (,) mas nach den Theorien und exproden Ersahrungen der derchimtesten Detonomen unsern Zeit zu wissen nöthig ist (,) in asphabenscher Ordnung zusama mengetragen, berichtiget und mit eigenn Zussten begleitet wird (,) von Christian Friesdrich Germershausen. — Dritter Band. tripzig, ben Feind. 1797. 552 & 4.

Dieser dritte Band geht von Gerstenärndte bis Manite beerplantage. Unsere Leser werden es gem febes und bes gement finden, daß wir von hier an nicht Umständlichen sogn, bis afle Banda vollender find; dahen nur Kinigat aus der Vourede sognn; bil.

herr G. ermicht, bas er im erften Bande Biele gegeben, jut Gewinnung des Abernsuckens, Dockenden Arordamerikanern, und nun nuch denen (den) Schwamden, nachsweifern. Die Iweister beruhigt er jeht then ben bestuchtern gunstchten ober Frautorichten Geschmand durch sonntfloten Berstucke, und welchen Dentstalamen

- wenn es will - in 30 Jahen and Pfand Indee fil achreschen Pfennige foll haben esnen.

BI.

## Rirdengeloidee.

Berfuch einer kurzen Beschichte ber merkwurdigsten.
Religionen, besonders des Christenehums. Ein liefebuch gum Gebrauch der lieben tanbleute und der Dorfschulen. Rurnberg, in der Raspeschenk Buchhandlung. 1798. Vorrede und 263 S. 8. 16 2.

Eine für bas gemeine Bolf und in Dorficulen branch Religionsgeschichte fellte, wie uns buntt, immer wone beng Auftande ber Religion unter unfern bentichen beibnifchen Boca altern ausgeben ; follte die eigentlichen Lebren und Unftalten Jefu und feiner Apoftel in einem tungen Ausung barftellen : Ate weitere erfte Ausbreitung, nebft ben Mitteln baju, bes foreiben : folite fodantt zeigen, durich was für Lehren, Mete nungen und Misbranden fie bald in den nachfolgeriben Zeie ten verunftaltet wordens burd was für trube Landle bas fo Brunftaltete Christenthum nachher in ben Beiten bos Mittel altere unfern beutiden Boraiterit mitgetheilt wenten; 14 was für geift sund steinlosen Gebauchen, Keremanien und Aufzägen, ju was für abergeaubifchen bem Geifte ber Leine Befu geradetu widerfprechenden Beinnugen bas fogenannte Christenthum nach und nach berabgefundens dunch mach fün Corbereitungen, Mittel und Bege bie gottliche Morfebung malic die so mothwendige Glaubensverbefferung bembrio und bie auf unfere Beiten gu immer boberer Ballfanungnheis gebracht babe; bieß mußten ungefahr bie Weftanbtheile fenne Ne ben Sanptunrif einer far bas gemeine Boll gefchriebes nen Religionsgeschichte ausmachen. Daben mußte aber ale les, mas blog in die politifche ober politifche firchliche undt gelehrte Geschichte einschlägt; alles, mas nicht einen mennies telbaren Bejug ober Ginftug auf Die Bebanbernug ber reife ablen Deinungen, Sitten und Behraucht batte; aut; diese od ber gemeine Dann. gar: nickt.pe "piffen verlovet siebi

the and nicht intresffict, over was ibm feine nabere, dente. lichere Renntnis beffen giebt, was zu einer jeden Beit als Religionswahrheit gelehrt, geglaubt und geubt murbe, bason abrefonbert bleiben: fo bag bas Sange immer nur auf bie Beranderungen ber Religion, fey's nun jum Ochlime mern ober jum Deffern, Rudficht nehme. Auf falche Weife tonnten felbft auch gemeine Chriften wenigftens ble Beubtern. unter ihnen in den Stand gefeht werden, über beif gegeine Bartigen Buftand ber Religion, und über ben Grad ber Boll-Sommenbeit, auf welchen fie jest gebracht ift, mehr nachzw. denden und richtiger zu urtheilen. Aber von allen diefen fo erechten und billigen Erforderniffen einer recht popularen Religionsgeschichte, finder Rec. in diesem Buche wenig oder dat fichte geleiftet. - Dach einer furen Gifleitung bans Belt ber Berf. im iften Abichnitt von den verfchiebenen maeftrlichen und geoffenbarten Religionen ohne bas Chriften-Befte Bet giebt ber Berf. nach einer furmen Befchreibung. Me ble Ibabtteren und Bielabtteren babe entrieben tonnett. bent Botte quetit einige Machrichten von ber Religion ben. Dagier und ber Cabder, bernach von ben Religionen Det Aegyptier, der Phrygier, der Phinitier, Ben Brieden, Det Momer und ibren Gotterfebren, Drafein, Opfern, Boffe tien und anbern folden Gebrauchen; fobann von ben Rellaalonen der Chinefen, der Braminen und ihren verlichtedenen Betren und Abeheifungen. Aber was tonnen boch foldie Rachrichten für Derfichulen und Candleute, die in ihrem Mingen Leben nichte von Bitfern gebort, bie nicht einmal fo Diel Erdfande im Ropfe inden, bag fie nar wiffen fonnten. and wildem Alut der Erde ein jedes diefer Balfer maberbe. for ein Antereffe baben? Bus tann es ihnen in allet Balo ibat, went ihren ber Berf. in einem familiaren Cone ers sibit: . . . . . bie gemeinen Indier baben ben laderlichen Blanben , baf fie bie Erbe für ein Thier balten , welches fon wohl mannliden als weiblichen Gefchleches fen, und alle ice benbige Befchipfe felbit bervorbringe; bag fie glauben, anne Erbe tube auf einem großen, meißen, einige Reilem langen Etrobanten; bei 36 Rapfe, jeben mit 6 Muffeln, bas be ? Der Indianer, ibr Dberberr und malaich oberfter Prioc for; fin ber Dalai Bama, ber fo gelfer fen, baf minn foge inen Roth in golbenen Bachfen : vermagee ; .: iht beiliges Dud, bas, wie ben uns bie Bibel, in gesten:Ehren, goclain merbe, holde 120 agant, barin: allell, mas fie plossber

illen, aufgefchrieben fen. Diefe Reltgion fen in Affen & ausgebreiter bag' fle noch heut (fatt bent gu Tage) von Sind bis Sapan berriche, u. bergl. Bas bas fur gelebres Landleute werben muffen, benen man folche Dinge vorere gable! Den ber Befdreibung ber jubifden Religion, welche 6. 25 auffängt; lagt fic ber Berf. wieber in To vielerles Dinge ein , die bem gemeinen Bolte fcblechterbings nichts nagen tonnen, und die gar nicht in eine eigentliche Geschichte ber Religion gehoren. Bogu foll I. B. C. 26 bie Ablete tung des Namens Bebraer von dem Namen Meber? Boi in die vielen langweiligen Beschreibungen von ber Einrichtung ber Stiftebutte und bes Tempels, von ben mancherlen Th fen, Altaren, Leuchtern, Bundesladen, Bafcbecken. und andern bergleichen Dingen, von beiten fich bas Boll bed mie einen anschauenben Begriff machen fann? Bogw Die Befdreibung ber verfchiedenen Priefter und Opferdienen mit ihrem gefaminten Ornat und Apparat? Bogin die vice letten Befchafftiaungen, Ceremonien und Bebrauche beptit Opferbienfte ? Bogn ble vielen antern gottesbienflichen Bon sbachtungen, Befte, mehr burgetliche als religiofe Gefets und Anardnungen? Wogu die lange Ergablung von bet Einrichtung und von ben Schicffalen bes fubifden und ifrate litifden Stants? Bogn Dieles alles, wenn man bem Bolto and nicht mit einem einzigen Borte fagt, wie weit Die Juben auf ben Stufen ber Gotteserfenntnif und Gottesverebs ring in Sinficht ouf intellectuelle und auf fittliche Musbiloung gefommen fegen? wenn 3. 3. 6. 53 ben bem babplonifcen Eril ber Juben nicht bas Minbefte bavon ermabnt wird. was dieles über fie verhangte Schickfal fur einen Ginfluß auf Die Beranderung ber jubifchen Religionsideen gehabt habe ? Boju die mancherlen Morigen von den Budern Mofis, ob fe auf Seeine, ober auf Thierhaute, ober auf Leinemand gefdrieberg worben; woher bas Bergament feinen Mamen habe; wo die Pflange Papprus bertomme; mann, wo, und bon mem die Buchtruckertunft erfunden worden fry? biche Morizen veranlaffen ben Landleuten boch nur halbges Abree Drablfucht, und miten ibnen für ihren eigentiichet Bernf menig ober gar nichts. 6. 60 giebt ber Berf. feinet Landleuten fogar and einige Dadprichten von ber Meligion bes Boroafters, von bem Ormuid und Abriman, - von bem beiligen Buche Bend : Avefta, und S. 62 auch noch von der Religion bes Muhamers, Rachrichten, worans fie bent 51. 21. D. 25. XIVI. 25. 1. GC IIII ACT.

noch biefe fe walt aus ihtem Erfahrungefreife liegenben Stelle, gionen nie gang richtig merben beuetheilen letnen.

Die Geschichte ber driftlichen Religion. melde ber BL von 8. 70 anfangt, wird hier in 4 Perisben abgethelles, Die erfte von Chrifto bis auf ben Raifen Aonffancin Dem Broffen; die zwerte von biefem bis auf die Beit, da fic die Griechen von den Lareinern erennten; die britte pon der Tremming ber Grieden und Lateiner, bis auf die Ro formation durch Luthern; die vierte von der Reformation bis auf unfere Beiten. Gine jebe biefer Derioben bat wieder groep Sauptstude. In bem erften wird jedesmat von ber allgemeinen Beidichte der driftlichen Reliaion gebanbeit und in dem zwepten von der besondern Beidichte der driffe Uden Ricche, ber Bebren und bes Gottesbienfts, eine 286 thellung, die, wie man leicht fieht, bas gemeine Bolt mus au weit in bas große gelb ber politifden Rirdengefchichte bins einführt, ein gelb, das ihm boch gegenwartig noch gang frembe ift. Auch bier kommen wieder febr viele Dinge voti Die ger nicht in eine Religionegeschichte; am allermenigften aber in eine für bas gemeine Bolf brauchbare Riedengefdiche te geboren , auch Dinge , Die gang unrichtig bargeftellt find. Bogn brancht 3. B. bas Bolf G. 137 bie Reihe ber tim. Raifer ju miffen, wie einer auf den andern folgte, und wie ein feber gegen bas Christenthum gesinnt war? Bur Wes fcbichte ber politischen Rirchenverfaffung gebort bieß mobl's aber nicht in eine Religionspeschichte. Eben fo gebort auch bie Geschichte ber Streitigfeiten gwifden ben Arianern und Athanaflanern gar nicht für bas Bolt; aber noch unfchicklichen ift es, wenn man dem Bolt, wie bier &. 140, von bemt Machtigerwerden balb biefer bald jener Bartbie unter Ami Abhrung vieler Ramen und Jahrzahlen etwas vorerzähles ba man boch weder vorber noch pachber ben eigenelichen Streitpunft, woruber biefe Parthien ftritten, in ein belleves Licht gefeht bat. - G. 143 u. fa: werben bie Betebrurk gen ber verichiebenen Wolfer Europens jum driftlichen Aben glauben ergählt; aber ohne nur ein Wertchen über ben Werth Diefer fogenannten Befehrungen gut fagen; welches boch in einer für bas Bolt bestimmten Odrift bochfinbebig gewefen mare. - S. 149 will ber Berf. feine lieben Landleute and mit der immer bober Reigenden Dacht ber Papfte und Die fchofe bekanne machen. fo viel fie bavon au miffen nochig bate Mt.

gen. Aber wogn follten ibnen benn bie Befremiffe und Rede 1. B. Des Bifchofs ju Ronftantinapel ju miffen norbig fenn? Bosu S. 159 die vielen Concilien, Die gebalten murben, und Die vielen Jahrgabien, wenn fie gehalten murben? Bon 6. 160 Die wielen Mamen von Gelebrten, von Theologen, von Rebern und Rebereven? Boju die fo gelehrt icheinenbe Rrieff S. 161 wer bas Athanaffanifde Sombolum gefchrife ben babe? Dagegen werben j. B. Die Beranberungen bet Recen von der Caufe und vom beil. Abendmabl 6. 130 fa. und &. 164 fa. gant furt und mager abgefertigt, und bae ben nichts von ben mancherley Berfalfdungen und Diebram den, Die ba eingeführt wurben, gefagt. Chen fo tommt auch bie und ba von ben Sandeln ber Papfte mit ben beut iden Raifern und andern Regenten vieles por .- was nicht Neber gebort. 3. 179 wird bem Bolte fogar erflart, work in Die Rardinalswurde beftanden habe. Bey ber Gefchichte ber Ablaftrameren S. 183 wird amar eine furge pramma tifc fenn follende Bemerkung mit angebracht. Aber mas for eine? Das mag folgendes Drobden lebren "Daf Diefe Dinge aufammengenommen den Dapften viel Beld einbeine inen mußten, lagt fich leicht benten; benn welcher Denfic if nicht gerne von Sanden frey, und bezahlt lieber Gelb, sals ban er ein bofes Bewillen babe? und mit Beld mar ia samale alles abgutaufen; benn. jede gethane Sunde batte affem beftimmten Preis, ben man bejahlte, und bann mat man frey von Gunden." (3ft das Schers ober Ernft?) 184 fa. werben fo viele aus dem großen Dondoftanime Denebites bervorgewachsene Dondszweige ober Dondsorben aufnegabit, mo die lieben Landlente bes Berf. wieber michte ale bloge Damen und Jahtzahlen zu lefen befommen, woburd fle fich wenig erbauen werden. Singegen werden fole de Religionspartbepen , Die fiber bie Digbraude bet greffen bertidenden Rirche mifwergnilgt waren, und fcon in den Altem Beiten eine Lebeform nach ber beil. Schrift ju bewirfen ficheen, wie g. B. Die Paulicianer, Die Waldenfer 6. 19\$ too brobere gar nicht einmal erwähnt; ba fie boch mit viel mogerm Recht in eine Religionsgeschichte gehörten, als fo wiele Firchliche Ginrichtungen und gelehrte Motigen. Chen fa wird auch in der vierten Deriode, Die bis auf unfere Beiten gebt, eine bloge Stige von der politischen Ritchengeschichte gegeben; aber feine eigentliche Religionsgeschichte beforte Co ergabit ber Berf A. B. die potitifchen Dandeli

welche bie protestantifchen Reicheftande mit ben fatholifche Earften und Bertheibigern des Dauftthums befamen ; fo wie and die Ausbreitung ber evangelifche lutherischen und refermirten Bebre in anbern Ennbern, and ibre firdlichen Gienicheungen weltlaufig und ausficheitth genug; aber bann 🗰 or nur ju furg und feichte in Darftellung ber Unterscheidungslebren ber 3 im bentichen Reiche offentlich aufgenommerten Meligionsparthepen, wo er boch burch eine ausführlichere Darlegung der Streitpunfte, woruber fic die verfchjebenen Darthepen von einander trennten, bem Bolle vielmehr barte auben und feine Bifbegierbe beffer befriedigen tonnen. welt übrigens ber Berf. felbft im feiner Religionstennends biglich auch in ber Beurtheilung bes Religionszustandes in meuern Beiten noch gurucke fen, bavon mogen folgende Dre ben jeugen. "Im groffen Berfohnungstage ber Suben, beit Les G. 41, mußte ber Dobepriefter über 2 Borte bas love marfen, und benjenigen, welchen bas Tobesloos truff. ichlachten, mit. feinem Blute ben Snabenftubl beibrengen ! sen andern aber lebenbig vor ben Aftar bringent, feine bes "ben Sande auf ben Sopf beffetben legen, um alle Stufen mnd Uebertretungen ber Debraer aleichfam auf biefen Dad Bu legen, und ibn fobann in eine Bufte laufen faffen, web "Ges eine Borbedeutung fenn follte, baf einft ein Deffes sommien murbe, welchet bie Sunden aller Wenften dief "fich nehmen, und fur fie jur Bergebung allet" ihrer'Die "ben geopfert werben murbe." - Es icheint alfo ber Bets swolle feinen lieben Lanbleuten auch maleich in ber topfiche Theologie Unterricht geben. Rach &. 73 bat Stat bett Menichengeschlecht gleich nach bem Sunbenfaffe verfbibched einen Mittler zwischen 36m und ben Menschen in die Wen an fenden, der die Sunden der Denfchen über fich nehimen de von der Erbfünde befregen, und mit Gott verfohnen fon Daber follen alle Opfer und Gebranche bes alten Teffaitien Borbilder auf das große Berfohnungsopfer gewesen fet welches Befus einft burch feinen Cob fur alle Menfchen bein gen follte. Dach S. 83 foll fcon Befus Die gebeimniftoolle neue Lebre von der fogenannten Drepeinigfeit aufgeftellt m gelehrt haben, daß in bem einigen Gott ein Bater, ein Cohn, und ein heifiger Geift fen. Rach S. 90 , foll 30 sius aus der weisen Urfache mit fo großem Geschrey verfchie "ben fepn , daß es in der Ferne von Johannis (fatt John ned) gehört," (woher weiß benn ber Berf., baß Johanne. gerade

wade damais in det Ferne gewesen 🕄 "und biefer als ein trena Beuge feines mabrhaften Tobes berbengernfen werben follte. Bach 6. 194 follen Sacramente von Gott verorbnete Bee "brauche fenn, Die wegen ben bamit verbundenen übermatüre Michen Onabenwirtungen bes beil. Beiftes in Die Seele bes Menfchen jum Outen wirten." (Bas bas angleich für eine Sprace ift: fie follen weern ben übernetürlichen Onabene wirtungen jum Gnten wirfen!) Jedoch ben Schilfel ju ellen diefen fymbolifch : orthodoren Mengerungen des Betf. finden wir G. ass, wo ber Berf, fagt: "Richt wat bie plagenannten Socialaner, fonbern viele andere Lehrer ber Res eligion in menern Beiten baben ben Glauben ber Chriften. mit ihren irrigen Meinungen so verwirgt, daß viele nicht "mehr wußten, was fle glauben follten. Daber habe ber verewigte Konig von Preugen, Friedrich Wilbelm der "Sweyse, ber ein achter Berebret ber Religion gewefen, fich genothigt gefeben, in feinen Staaten biefem Uchel Gine John gu thun , und befregen burch feinen frommen Miniftes Ibon Modlinett ein Gbift verfettigen, und am gten Jul. "erss bffennich besonnt machen laffen, in welchem ben "Lehrern ber Religion anbefohlen wurde, wie fie fich in Ind febung ihrer Lehren und Predigten ju verhalten bacten, wenn fie langer driftliche Religionslehrer bleiben wollten." Deffenungeachtet, gefteht ber Berf. sben bafelbft, batten bie Menfchen über viele Lebren ber Religion bent ju Tage vernanftiger benten gelernt, als man ehebem barüber gebacht habe. Den Beweis bavon finbet er in ben vielen weit befe fern Gefang : und Bebetbuchern , in bem tolerantern Betres gen ber verfchiedenen Religionsparthepen gegen einander ? in ber Ginführung ber allgemeinen Beichte; in ber Abichaffung bes Eroccifmus; bes Abfingens ber Evangelien, Epiftein und anderer Bebete; u. bergl. m. Denn von anderen bee fentendern Lehrverbefferungen icheint der Berf. nichts ju wife fen, vielteicht weil ihn bas Bollnerifche Religionsebift an ber Prufung berfelben gehindert bat. Uebrigens hat fic Rec. viele hiftorifche und Sprachunrichtigfeiten in biefem Duche angezeichnet, wovon er nur einige bier anzeigen will. Den Ramen Johannes febreibt ber Berf. immer und in allen Bengungsfällen Johannis. G., 145 wird ber Geburtsort des beil. Binfride ober Bonifagen Briton fatt Ritton ges fcrieben. Dach S. 145 follen ble Bisthumer Bremen, Berben und halberftabt noch heute (ftatt heut ju Tage) be-W P

Arbanskonlich frate Arbanakanisch, finte Advisies G. : 100 Arbanskonlich frate Arbanakanisch, klach S. 126 foll der Bais lumbrosanerorden erft im Jahre 1100 gestifrer worden sepus da er doch schon dahr nach dem Camaidulenserorden, ader dass dass dass dem Jahr 1023 gestifter wurde. C. 230 seize Geynäus statt Grondus. S. 244 wied von dem Ordens der barmberzigen Brüder gerühmt, er sep sehr Liebenswähl dig gewesen, kart Liebevoll oder Liebenbend. S. 253 nurden unter den wiedertäuferischen Schwärmern nur Stoude und Arbenno angestihre; aber von dem herächtigtern Arbais zur nichts gesagt, der doch den lieben Landienten als sin ehemaliger gefährlicher Boltsanswieger billig and härte die sannt gemacht toerben sollen.

Ngd.

Aurzgefaßte historische Religionen . Runde. Eifgemeinnutziges Lesebuch von Angust Wilhelm. Scinrich Cappen, Conrector um Undreun. Spinalium in Hilbesheim. Zwente unveranderte Ausgabe. Hilbesheim und St. Petersburg, best Gerstenberg und Dittmar. 1798. 25 Bog. und T. Bog. Vorrede, Berzeichniß d. Inhalts u. V. Subsc. 8. 20 R.

Diese spenannte zwepte Ausgabe ift freylich von neuem nach neun Jahren ausgegeben, doch nicht einmal eine neua gedruckte, wie man jest billig unterscheiden sollte, vielmeste wichts weiter als die erste Ausgabe selbst. Meu ist also nut ber Atel (ber alte enthielt noch das Motto: Haben wist nicht alle Einest Hern? und die damal. Berleger, Tachte sied und Comp. in Hildesheim), der Preis (1789 galt bas Buch noch is Gr.), und noch ein dem Litel angehängtes Blate. Dieses einzige Octavblatt wird aber wenigstens die Bester der ersten, oder richtiger, der einzigen, Ausgade wicht zum Wedertauf des Buches bestimmen tonnen, da auf demselben unter dem Litel in nordige Ausgabe wicht zum Wedertauf des Buches bestimmen können, da auf demselben unter dem Litel; nordige Ausgabe und Berbeiseungen einiger den Sinn entstellenden Wörter und Bete, saft allein Druckfehler oder auch nur solche Stellen

laidelet musen, die dem Werf. bez der eifen Erscheinung feine Buche als auftößig felbst von andern Rec. vergelegt werden waren; die aber doch nun noch immer im Buche stes hm, und von dem etwanigen neuen Känfer zu berichtigen sind. Wir der Anführung dieser so unbedeutenden oder leicht von selbst zu ergänzenden Supplemente wollen wir also unter ker nicht erft ausbaken.

Eine aubre Rrage mate: ob bas Bertden auch mu tines foldben erneuerten Anbentene, welches, wie auch fonft wohl. Defibiebt, in dem Rathe ber jegigen Berleger befchlofe fen wurde, werth war? Frenlich tame bas Alcheen bie fa Arbeit jege zu fpåe, wenigftens mußte es, wenn man es billig meinte, auch nur im Gelfte bes Jahres 1789, b. b. ellein aus ber Shipe ber Damala berrichenben Gefichtspuntte beurheite werben. Aber auch bieß tonnte, außer det Ruck Act, bes unfre Bibliochet bes Buches bieber noch nicht er mabnte, nur aus bem Grunde gescheben, um zu bemerfeit ph ber bisberige geringe Bertrieb ber Schrift an bem Unwere the bes Buches ober au der Ralte bes Dublitums lag. fet Publikum burfte aber gewiß fcon bamale nad ben Botabelten von Deiners, Berufalem, Breitenband und Biere talet weit mehr erwarten, als eine oberflachliche, ungleich burdgeführte, und obne bestimmte Begriffe abgefaßte, De Meibung ber Religionen nach ben Segenben ber Erbe, woe ber noch bas fogenannte Deibenthum bochft turz berührt, und mr ja dem Chriftenthume fortgeeilt murbe. Benigftens withe man in bom Berf. feinen Schuler von dente, beffen Beidichte ber indifchen und driftlichen Religion fur Rindet in bemfelben Jahre 1789 erfchien, als ben er fich in ber Debication an ibn befennt, fo balb geabnbet baben. Gine Bemerkung &. is reicht bin, ben Gehalt des Buchs ju huatterifiren : "Die beionische Religion, welche in Biele wid Abgotteren besteht, ift eine gangliche Ausartung ber naturlichen Erkenntnif von Gott und beffen Berehrung ber ben erften Denfchen." Dazu nehme man noch folgenle fenberbare Machricht, bie er aus Jos. 24 abgeleitet bat: Erk nad ber fo bekannten Ueberfdwemmung von Affen liefet man zuerst von Thara, dem Bater Abrahams, daß et (?) die Bildbauer und Verfertiger der Gotzens bilder gewesen fen. 3a G. 49 tft gar bingugefügt: et machte für fein Volt die Goben aus Chon, welche in Chate Ma und ju haran angebetet murben?" - Das Befte OD A

darte if notiten Beift, ein Bufeine und bes fillbem; bet dach im jeben Zeit rechtift. "Beide eine Menge Delbeit, fiblicfer der Berf., mogen fich noch im ben unbefannten Laufbiern-befinden? Wie viel gibe es ba noch fil fchlachten, wennt mus Ehrifti Religion ihre Ausrottung, und nicht vielmehr fine Belebrung burd Lieber, Sanfumath und freundschaftlichen Umgang in rechter (?) Lehre und gutem Wepfpiel bes Sieben fatte."

Da.

Beldichte ber christlichen Religion für bentonde &

Inter biefem Litel eescheint die Goldbichte der Menfchleit und der Religion, freymuthig dargestellt für Freunde inter Anfeldeung, wiederum, bie schon im J. 1793 ju Welfs fantels und Letpzig ben Severin herausgekommen, und sun Ateu Bande biefer R. A. D. Bibl. S. 603 f. aussührtigenung recensire worden ist. Wir konnen und also bier gang genug jene Recension beziehen, indem an dem gangen Buche bier weiter gar nichts geandert; sondern bloß die & Seiten dange Vorrede weggelassen worden ist.

Geschichte ber Kirchenbiener. Ein Buth für Prebiger und solche, die es werden wollen. Von
Gottstried Benjamin Eisenschmid, Katecheren
wan der St. Salvators Kirche zu Gera. Erfie
Abtheitung. Echuet, ben Hennings. 1792.
Borrebe und 1715. 8. 12 28.

Eine Geschichte der Kirchendlener oder eigentlich der drifte gen kehrstaubes könnte allerdings von bedeutendem Bered und Intereste fent, wenn sie auch nur mie einigem pragmatischem Forschungsgeits bearbeitet wurder. Wenn sie erstich bie Mittel und Werze anzeigte, wodurch Golg, Uebermurt, Derrschbegierde und Pabsucht in die Seeten derer, die doch andere dasse warnen jolten, gesminnen; wenn sie soden und

teur mif elliget Beutlichteit und 200 Mariatet bie Ci fen bezeichnete , auf welchen biefer Geund fic nach und nad Dis ju bem erftaunend boben Giefel von Racht und Anfic Sen emporgefdwungen bat; wenn fie zeigte, burch was fat Läufchungen und Blindwerke bes Fanatifinus er fich eine fange Beit binburch auf Diefem hoben Ebrengisfel erbalten ! Surch was für Fehlet und Differaus er von Demfelben wie bet berabgefunten, und auf was für einer Stufe bes Unfer bens und ber Brauchbarteit er jehr fiebes wen follte eine fole de Geschichte unter bem tirchlichen Lebeftanbe nicht intereffis Len? Aber leiber vermiffen wir bis jest noch alle Diefe fo Berechte Forberungen bib biefer Gefchichte ber Rirdenbienes Beren Berf. swar febr umftanblich in Erzählung einzelnes Bleiner Details ju Weele geht; aber im Bangen faft gav nicht in ben ehemaligen Schwarmergeift Diefes fo angefebes ifrn Stanbes ober in feinen ofprit du coeps einbeingte Bleich im erften Rap. & fagt ber, Berf.: "ber Coath "ber Lehrer fen vom Anfange bas nicht gewefen, wogn ihm jin ber Bolge ber Ehrgels und die Dabfuche erhoben babe." Aber, wie ber Ehrgeis und die Sabfucht ben Menfchen, bie bod mit dem mabren Beift ber driftliden Religion fo be Banut batten feyn follen, baf fie ibn auch andern mittheilen tonnten , entfranden few, bas ift eine grage , bie gwar jebem Blachbentenben bieben einfallen unis; bie aber bier gang und erbrtert geblieben ift. Dag die Bifchofe fich felbft und bie Blitglieder ihres Standes immer mehr emporgehoben , unb Bagegen bas Bolt immer tiefer beruntergefett baben, bas wird awar bier 6. 8 giemilch wohl gefagts aber bas war. mm? Barum bas Bolt feine Lebrer, Die fich in einem fo. großen außern Dompe zeigten, fo angeftaunt habe, bas ett . fiber frin Menic. Und boch mare bier bie fcbicklichte Go legenheit gewefen, auch nur erwas Weniges von bem erbas benen Ochmarmergeift, ber icon im zwepten Jahrhundert in die driftlichen Lehrer fubr, und von den unreinen Quete ben, woraus er entftand, bier bepgubringen. Ja, jumek Len wiberfericht fich ber Berf, gleichfam in einem Orbem. So fagt er . D. 3 : "bas Borrecht ber erften driftlichen Lebwer habe barin bestanben, baf fie Buffeber über Sittlichfeit Jund Orbnung, Girtemverbefferer, Bermalter ber gemein Maftlichen Suter und Schiedsrichter ber entfandenen "Streitigkeiten gewefen." Und gleich nachber fagt er: "bis offnen fregwillig inbertrogene Regierung und Aufficht bebe

on foine adamtenbo Sewalt, l'oine pidereffice In le extheilt." Reconfenten bunkt aber , gerade bieb, de ober fo viele in ihren Gemeinen entftandene Streitigl tat, die man nicht mob! vor beibnifche Berichtshofe bringen wurfte, ein entideibendes Urtheil m fallen batten, geral ies habe ihnen ben einem Bolle, das ihre Aussprüche gottliche Oratel ebete, bas bochfte richterliche Anichen, geh muffen. - Eben fo ift bas Urebeil wicht gang confequent wenn ber Berf. Die Pflicht ber Regenten, ben in ibrem Btaaten errichteten driftlichen Gemeinen ihre Lehrer In la im, S. 22 barous beraufeiten fucht, weil fie die drift ben Selellichaften, Die ja bod Lebrer notbig batten, bulde Denn baraus folge noch nicht, daß fie ober ber Staat. nelcher die driftliden Gemeinen bulbet, ihre Lehren auch affentlich ober auf Roften des Staats befolden muffe. ---Then fo ift das Urabeil des Berf, nicht grundlich genug, wenn . C. 21, beißt: ber Lebeftand muffe ein von den übrigen Agelanderter eigener Stand bleiben, und es counte nicht febem erlaubt fenn, nach feinem Gutbanten ober Gefallen bffentlich zu lehren, und gottesbienfliche Sandlungen zu von nichten, blog bomit gute Dednung unter ben Bemeinen erhalten werde. Denn unter ben Quackern in England if and eine rede gute Ordnung, und boch fann ein jeber une dur ihnen offentlicher Lebrer werben; fondern dies ift viele niebr darum nothwendig, well teiner obne vorbergegangena fange Bubereitung und gehörige Ausbildung ein brauchbaren, und geldrickter Lehrer ber Chriften merben tann. - Ben der Brage G. 21, wie ber Stand ber Meligianslehrer 318 benennen fen, tabelt ber Berf, mit Recht bie Benennungen von Geiftlichen und Prieffern; nur batte Rec, bieben gewunfat, daß fich der Berf. über ben Driefterenamen in cie we mehr bistorifche Deduttion eingelaffen, und gezeigt batte. wie ber driftliche Behrftand nach und pach von feiner erften urfprangliden Beftimmung und Dugbarteit obgewichen, mub in eine bem jubifchen und beibnifchen Driefterftande gang abmliche Berborbenbeit ausgeartet fen. G. 45. N. fg. glebt ber Berf. gwar bie Urlachen ber gewaltigen Beranberung und Bermehrung bes bifcofflicen Anfebens im Allgemeinen ans geigt aber nirgends, wie bann ber bobe Stoll, ber biefe Demutheprediger aufblabete, in ihren Geeten entftanben fen; de er boch ben Entflebungsgrund beffefben gar leicht in Den fibt überfpannten und ichmarmerlichen Borftellungen.

de fie fich fille web' unbern von dreit glettiden Ginfenn Richt, Bittbe und Delligfeit madten, batte entbeden tone nen, wenn er fich etwas mebr in bie tellgible Denfart ben affen Jabebunberte bee Chriftenthume bineinftubire baste Diele Gowirmeribeen berührt gwar bet Berf. B. 54 und 15, ba er fagt: "Ibre großen augemaagten Rechae au bes Jampten, gaben fie ver, bag fie ibre Gewalt von Chriffe simpfangen batten, und ba fie unmittelbar vom beil. Beie "fle teglert warben : fo muften auch ibre Ausforiche unfehle aber gewiß febn." Aber er gebt fo fuife baraber meg, ale ob nicht gerabe biefe Deinung und biefes Borgeben bie erfte mit vorriehmite Urfache ibres Schwarmerftolzes aemelen mair w. Dag übrigens ber Bf. Die Drebiger aud Diener Gorten. Dience ben Worte und Diener ber Kirche genannt wiffen will bas will dem Rec. nicht recht gefallen. Denn, warum fole im lebrer ber Meligion in einem eminentern Ginne, Dienen Gottet beifen ; ba berb alle andere politifche ober Chaatebas biente eben fo wohl Diener Gottes ju mennen find, wie jene P Diener bes Borts aber ift ein bebraifch artiger Ausbruck. der wieber einer tienen Erfifriting bebarf, werin er micht milverfanden werben foll. Aiceben biener bingegen fic othen im niebritten Mebenbegriff, mit fich , wenn man untell biet Benennung bas gange Rirdenperfonale, nicht nur bem aften Blidof . Confifterialrath pher Superintenbengen , fons ben auch ben Mogner, Rufter und Ehnrichlieder mit ben grift. In ber Bufantmenfegang mit bem Borte Gedat bal mon bie Beneutung eines Dieners niches Berachtliches an fich; aber man nennt auch ben Buttel ober ben Bettelvont kinen Stagtisbebienten.

In dem zweiten Kapitel, da der Berf, von dan von stillsbenden Gronungen der Riechendienen in den altes fin und neuesten Zeiten handelt. S. 31 — tox, wied war von der kufonweise zunehmenden Erhöhung und Rem webrung des Insistens, der Mache und Neichehumer des Alrifers und Weichehumer des Alrifers und niedeigeren Ordnungen und Alassen von deindienen, des den der römische fatholischen Kirche des simmt genug vom höckten Bischofe und Patriarchen und ist auf die niedeigken Noeneien, Oftiarien, Custodes ober Kister hind angegeben, wodurch man allerdings eine kurje und leichte Uederstiche äber die vormalige kathol. Kirchenversting und Kischenvers bestimmts aber von dem den geselligung und Kischenweis bestimmts aber von dem dem geselligung und Kischenweis bestimmts aber von dem geselligkas

Muftfidjen Goniedigeift, ber alle jene Alpubenblener fundade and fondere befeette, von thren verichlebenen Berbaltniffen fiegen einander, und gegen bie fogenammen Lapen, und vote bem Einfluffe, ben fie auf bie Rultur bes gemeinen Bolto fatten ober haben konneen, bavon wird bier nicht bas Deich Bofte gefagt. Dur von ben Syncellis, welche ben Bifchafen stevellen als ibre Subacte gugeneben murben, um auf bet. Rull', wenn ber biicoflichen Beiliefelt etwas tubles nachgeme. bet murbe, får ober wiber fle senden zu fannen, wird G. ge f. behauptet, ihr Bengulft babe beb ben Injuriemprocufa fen, bie von ben Bifchaferr in fother gaffen geführt wurden. bier "isfolde geben tonnen. Abre bie Behauptnig G. 57# bif ble 4 deften Patriardien nach beny Brufter ber 4 Drae Deti Belevelo im rim. Reide gelifbet worben, ift eine Bote Mellulitesart, die erst nouerlich von Bern Dr. Liegies in feie sem Berind einer pragmat, Gefchichte ber firchlichen Bens fuffungeformen in den erften 6 Jahrhunderten ber Airche film aranblich wiberteat worden ift.

19 3n bem britten Rupitel, ba ber Berf: von den im cema Aust woorestantifien Birche zum Rierbendienst man Pariger Personen handet, wied von den Auteverrichtung aus ber verfchiebenen Diedenblener im Allgemeinen Band des besmipeet, was eben nicht affer Orten fo ift. So meine 26 B. ber Berf. G.: 109:fq. bie Orbination ber Prebigera Die Cinwelhung ber neinebanten Rirchen, bas Tentamen ster Eramen mit ben Canbibaten, ber Antheil an bar Des Sonng geiftlicher Memter, bie Javeftieur ber neuen Brediger W. f. to., diefes alles fen ben Beneraljuperintenbenten großtena shells eigen, ba es boch ; Bi im Birtembergifchen gang anbers ift. In manchen Gegenben heißt es G. 1+3 falpast nach ben Superintendenten die Landfiecheninspetrorum welche bie Deebiger und Bebullebrer auf bem ganbe bimes Befuchen , u. f. to. Dien batte es boch ertons beftimmter ans segeben werden tonnen und follen, in welchen Begenden ber gleichen Infpektoren fepen. Eben fo weiß Rec. nichts von folden Katocheten, bie, wie es 6. 119 beift, im Bire tumbergifchen bep eigenen fleinen Gemeinen angeftellt femit. bilen. Bas ber Berf. S. 126 von Aiechenjuvatane, Direbenvorstebern ober Baffenpouflebern fact, bas nit im Birtembergifden von ben fogenanten Seiligenpflegorne bir über bie Einnahmen und Zustraben bas Beiliann , A. b. Des

ber Mirdelffinges ; ber bem feil. Bigutpateur ber Mutte jabes Dets vermache worden ift, Bergaung auf führen far

In dem vierten Rap. , bas recht wie eine gelftliche Ga berobe ausfieht , indem der Berf, ba van , ben verfchiebeng Aleidertrachten der Prediger handelt, werben diejente stn, ble weder an ben geiftlichen noch an ben weltlichen Rieb Ditmoben Befchmack aut Boblgefallen baben, mobi feber winig Erbanung finden. Denn da geht unfer Beef, mit eis un folden mitrologen Genauigseit und Umftandlichteit im bas Detail ber verfcbiebenen alten und neuen Prieftertrade am, ber Alba, Ber Cafula, ber Dalmutita, bes Epitrado, lions, bes Phelonions, bes Pheloniale und anderer folder Arlfangerepen binein, bag er nicht nur ben Bufchnitt, bie Beffalt und Barbe; fondern auch ben Beng ober Stoff, woth aus ein jebes jum Driefterornot gehörige Lappchen gemacht war, daß er fogar auch bie Etymologie ber ihm beverlegten Benennung, auch zuweilen ihre fymbolifden ober mpftifden Bedeutungen befchreibt, eine Befchreibung, Die wohl nies wanden intereffiren taun, als ben, ber folche geiftliche Berk Bernngen vor Augen hat, ober bamit umgeht. Go befchreibt unfer Berf. 3. B. C. 154 f. bie gange gabricarton bes bie foffiden Dalliums zu Rom, mit allen baben üblichen Weis jungen und Cerimonien. Endlich tummt ber Berf. S. 164 and noch auf unfere Predigerrocke und Predigertragleite hem Tragen im gemeinen Leben und Umgang ober außet ben geiftlichen Amreverrichtungen . 6. 166 allerdings mit Recht gemigbilliget wird, weil es warlich schlecht genug ift, wenn ein Prediger feine theologische Gravität nicht andere A behaupten weiß, als - burd ben giren Pharifdermane tel - Uebrigens fann Rec. folgende Sprachfehler nicht unbemertt lafferi. Bleich . 2 beift es: "Solche Lebrer aften nun an einigen Opten die Apoftel felbit." Sier weiß man nicht fogleich, welches der Rominacio, und welches bet Accusatio sepu folle, ba doch in solden Rallen um mehrerer Deutlichkeit willen immer gefagt werden fofte: Solche Arbret wurden von den Apostein gesetzt. S. 6, me ben dem Bachethum, ber Macht und bes Unfebens der Bis Able die Rede ift, wird der pobelhafte Ausbruck gebraucht; Sie grafeten immer weiter. O. 85 wird von ben Expr. then gesagt: the Unfug fene des Layen Beutel; et blåbe

und mich wie Pfaffen. Eien bafelde wird-flans ungenafte wehl amgnaften ju tefen fept.

Bog.

Archiv für bie neueste Kirchengeschichte. Herausgegeben von D. Deinrich Philipp Conrad Hente. Fünften Bandes viertes und sechsten Bandes viertes und sechsten Bandes viertes und sechsten Bandes bes erftes Stuck. Weimar, im Beeloge ber
Hoffmannschen Buchhandt. 1798. 1 Mg.

Die Auffage, welche ber verbienftvoffe Berausgeber burch bieg Archin mittheilt, erhoben immer mehr bas Intereffe Defe felben fur feine Lefer. Gie find bieg Das folgende: I Beyttage ju Beschreibung des gegenwärtigen Juffan. bes der deutschen lutberischen Gemeinen in Penfyle manien. Diefe Benttage tonnen warlich viel ju benten ach Dan lernt aus benfelben recht deutlich die großen Sim berniffe tennen, welche bort ber Religionstultur im Bene And, wo ber Staat fich gar nicht darum fummert, ob biefe beforbert werbe ober nicht, und wo ber Prediger gant bon ben Launen und bem verborbenen Gefemact eines roben Saufens abhangt. Man tann baraus abnehmen, was fur cit Auftand'bes Bolts in Absicht ber Religionstultut ju erwarten ift, wenn die Regierung fich bloß politische Amede wot's ebt, und wie unrichtig es ift, wenn man barum, weil bie Bee eines Staats bloß bie Gorge für tie Cicherheit ber Rechte, bes Lebens und ber Guter ber Barner fordert, Regierung berechtigen, ober gar verpflichten will, fich in ben Religionsunterricht gar nicht zu mischen. Das Recht auf Belebrung, fo weit der Denfc berfelben berarf, ift eins ber belligften Menfchenrechte. Ueber mabre Religion bedarf beber Denich Belehrung, und biefe foll ber Etagt ibm vere Maffen, alfo für Lebrer ber Babrbeit und Lugend Corai gragen, bamit bas Bortidreiten jebes Menfchen jur fittlichen Berediung burch Religion ihm mbglich gemacht werbe. Permischte Bemerkungen über Spanien, in religio. fer und moralischer Sinficht. Berftreut ju finden in : Spanien, wie es gegenwärrig if, Gotha, 1797. Gine Reife von Bemertungen, Die fammtlich ble unfelige SerrMafe des für Meralick und wahre Acligion fo desdatilikan Morglaubens und Pfossenthams in einem der fchlassen Län der von Europa bestätigen. Auch die Inquisition ift nicht weniger, als aufer Birtfamfeit gefeht. Rur von ber jeben maligen Denfart bes hofes und ber angefebenften Minifier bingt es ab, ob fie mehr ober weniger fchaben barf. Bank wird boch endlich auch einmal für dien Land die Morgenrothe ber richtigern Religionsertennenif anbrechen, und ber Racht tet Abergianbens und bierarchifchen Daspotifmus, ber nates bem Ramen bet liebenamutrbinften Reitgibn fein Umwefen twitt, ein Ende machen! III) Verzeichniff aller in Lone don ierzt bestebenden Anstalten für Religion, Werte bung, Moralität, Aufklarung und Wissenschaft, Phiatteropie und Gerechtigfeitepflege. Man finbet gewie nirgends in ber Welt auch nur einen verhaltnismäßin gleichen, großen und milben Aufwand von Rraften. ble ben gemeinen Beften, ber Bilbung jur Sittlichfeit, bet Erhichterung ber Lebensluften, ber Beenemlichfeit und Sichem bit gewidmet find, als in biefer Gradt, mo zwen Diffice win und funfrig taufend Denfchen mit einander leben. Dent woift in teiner Stadt ber Belt ein tieferer Berfall ber Sitts libleit, vornehmlich unter dem größern Saufen, bemertbari die in Loudon; in teines Stadt mehr Broth und Ermuth, mb meniger gemeine Sicherhelt, als bier. Die Urfache Migt unfehlbar an der Anwendung und Richenng ber Rrafte. m bem Mannel einer über bas Bange fich verbreitenden Auf ficht, und an der Bernachläffigung alles deffen, was Poltaeriebung beigt. IV) Sentuten für die Domicellaven des boben Ersfriffs Trier. Es ift nutlich, bergleichen am Licht zu gieben, bamit bie Ibee von Bichtigfeit vere fowinde, die man, aus Unbefanntichaft, mit folden au-14 fo durfrigen und lappifchen Statuten verbindet. V) Geschichte des Pfarrhandels im Sochstifte Sildenbeim. And in Dirficht auf biefen schandlichen Unfug ift es verdienfte lid, durch bffentliche Darftellung die Unwurdigen bem beute ihen Bublifum aur gebubrenden Berabicheuung befannt gu machete, und badurch bie Guten in ihrem Gifer ju ftarten. dem Unfug ein Eude ju machen. VI) Gleichstellung der-Juden in der Batavischen Arpublik mit allen andern Bargern. Eine vortreffiiche Bietichrift gelehrter Judeti um diese Bleichstellung, mit Aneführung der Grinbe dafür, and Widerlegung ber Gegenguinder Das Porner Der Matie nei.

subeistundung: und endich eine fabne Mankabbrefe wie iben ben Gelehrten, die die Bittschrift unrezeichnet hatten, Möchte doch baid in vielen andern Staaten ein Gleiches gan schoten, und die unchriftliche Behandlung ber Juden anschresen! VII) Verstoubene merkwardige Gottongelehren: Koni. Walgun, Franz Clement, Jaf. Forduce, Gonte: Gendury, Dominicus von Brentano, Franz Blefner, Große Wille und Joseph Bauerschubert. VIII) Auszere Lockungichen und permischen Konnerfungen. Milbe Unstalle zu Edigen. Wutzen über die Pflegung franz. Geistlichung in England. Ruchrag zu Att. V. über den Pfgregandel im Allberbeimichen.

Des funften Banbes erftes Stud , mit bem Biller bas geiftlichen Rathe Frang Oberthur, geziert, enthalt: 1) actenmäßige Beschichte der Verdammung der Demont Aratio catholica den Exfesuiren Benedict Stattlen: Des Densneid war die vornehmite Triebfeber Dicfes Berfahrend Bey aller feiner Orthodorie hatte er, um Proteftanten to ben Schafftall der fatholifden Rirche gurud ju loden , bod manche ultramontanische Principien, befondere Die Oberheren Schaft des Papite betreffend, auf eine, für die auf diefen Punte eiferfüchtige romifche Curie ju febr gemilbert. Die gange Befdichte ift ein mertwurdiger Bentrag ju Belegen des Des porifmus, ben diefe weiland romifche Curie fich, felbft gegen Deutsche Fürften, bisher erlaubte. II) Vorfauf geiftlichen Guter in Belgien an geistliche Personen in Belgion. Der Dauft erlaubte ben letteren, ble Guter gu taufen, wim Se ber Rirche aufzubemabren. 111) Don den altern umb menern Schlenwig , folfteinischen Birchenagenden. insbesondre von der neuetten. Ber biefem Auffage find Berichtigungen ju vergleichen, die ber G. S. Abler in ben Beptragen gur Berbefferung bes Rirchen : und Coule wefens in protestantischen ganbern. B. II. Beft IV. C. 600 fg. Altona, ber Sammerich 1799 mitgetheilt bat. In Bed Biehung auf bie 6. 67 gerühmte bisherige Frenheit ber & D. Prediger, ift bemerft, daß allerdings die Landesregien rung vorber die Prediger nicht allein an bie alte Form bee Bottesbienftes, fonbern auch an ben Gebrauch ber Diearte fchen Liturale gebunden, und ben Generalfuperintenbenten es ausbrudlich gur Pflicht gemacht batte, nicht gu geftattett. daß von Jemand eigenbeliebige Menderung gemacht werdes.

Das alle bie Richemvifitatoren , ben Befegen gemaß , biebes jebe Abweichung bevon hindern und unterbracen inuftents und bag es gerade bie Sauptabficht ber unter Rolligt. Get nehmigung etidienenen neuen Ritdenagende ift , Die Drevil der von foldem Broange ju befrepen, inden nur bie Abftele hing offenbarer Migbrauche befobien, alles übrige binge sen nur ju einem, nach Beir und Umftanden ju machendefe Gebrauch, empfoblen tit, mi fin. Ric. hoffe, daß diefes merkmurbige, jair Berichtigung biefes Auffinges bfenende und nothwendige , Actenftud inteinem ber folgeiten Stude bes Archive eine Stelle finden toerde. Bas. wit Berf. O. 56 anführt, fonnte ben Schein baben, als weine Bulber mich gewollt hatte, daß in Abficht ber Liturgie etwas geboten werben follte. 'Allein gerade bas Segentheil erhellt' aus Enthers Schriften. Er wollte, Daß icon ju feiner Beit bie Abichaffung alles bamais erfannten Aberglaubens ausbende fic geboten werben, und bas übrige nur fo lange ungedni bett bielben folle, bis man es bester machen konne. bittet er Eh. XIX. G. 4349 bringend ben Margarafen Joac dim ben II. von Brunbenburg, fein Umtragen bes Sacraf mente gu geftatten, und C. 12fo fdreibt er: Wenfche lichet Ambacht Grouung mag man halten, feboch fing Aperflitione, bis mans fann beffer machen. O! wie weit find die in der Religionsaufflarung hinter Luthen gurud. Bie fich ba uber Brang betfagen, wo Abstellung unfaugbas win Aberglaubens geboten , und etwas Befferes augleich au desten Statt zu gebrauchen empfohlen wird! tv.) Ueber die Londonsche Missionogesellschaft; ein Schreiben des Beren J. C. C. Ubele, Ev. Prediger der Jioneger meine in London. Das Unternehmen biefet Millionary Society bat einen fehr großen Bonfall und viele Unterftugung gefunden: Rach Otaheite ift fcon ein Schiff mit Daffiona tien abgegangen, bas 12 bis 13000 Pfund Sterlinge auspriften toftete. Gine andre Miffion ift feit 1797 auf ben Reife nach Sierra Leona, bis, weim es moglich ift, in bas Innere wan Afrita eindringen foll. Gine britte ift fifr bas' Bergebirge ber auten Boffenung bereit, und foll auch nach Ceplon, und andern öftlichen Gegenden geben, und im Frub. jahr 1798 fertig gemefen fenn, Ber jahtlich eine Guinee giebt, wird Mitglied; wer gehn ober mehr Sufficen prapus meetre, erhalt bas Stimmrecht ber Gefellschaft. Die Abe beeffe ift: Reverend Mr. Ubele; N. 26, Great Bufft La-W. N. D. B. XLVI, B. 1, St. III & Seft.

ne, Cannon Street, London, V) Musichreiben einer außerordentlichen dreytägigen Andacht in der Dom-Eirche ju Sildesbeim. Bur Dantfagung für Die Abweite bung, und jur Bitte um fernere Ihwendung drobender Sen VI) Thomas Martins Absage von seinem. Lebramte bey einer Diffentergemeine gu Parmourb. Die Absage scheint vornehmlich gescheben ju fenn, weil man von ihm forderte, einen übernaturlichen Urfprung des Chri-- ftenthums zu lehren. Er zeige, bag bas Chriftenthum nichts verliere, wenn es nur fur mutelbar gottlich gehalten werde. VII) Geschichte des Ursprungs, der Schickfale und Perrichtungen der Baggischen Gesellschaft zur Vortheidigung der drifflichen Religion. Mus Actena fruden gezogen. Sie will die reformirte und lutherische fombolifche Rirchenlehre negen die Reologen in Schut nebe Mag fie bas! Die Babrheit muß boch endlich fier VIII) Verfolg der Madrichten über den Verden ! einigungsvorschlag der Remonstrauten in der Batovie ichen Republit mit den übrigen Protestanten. Der Borfchlag ift nicht febr gunftig aufgenommen. Man forbert pon ihnen Bereinigungsbedingungen zu entwerfen. Sie bingegen bitten, diefe felbst aufzusegen, und ihnen vorzulegen. IX) Verzeichniff, Abschworung und Verdammung schwärmerischer Sätze des Kanonikus Martin Book su Bronenbach in der farfil. Abrey Bempien. Gin Bentrag jur Geschichte ber Schmarmerenen bes achtzehnten Jahrhunderts. X) und XI) Rurge Dachtichten und De besfälle bekannter englischer Sottesgelehrten.

Bf.

Neuere Geschichte ber evangelischen Missionsanstalten zu Bekehrung der Heiden in Offindien, aus den eigenhändigen Auffäßen und Briefen der Missionalren; herausgegeben von D. Johann Ludes, wis Schulze, der Theologie wie auch der griechisch, und morgenland. Sprachen ordentl. Professor auf der hiesigen Königl, Preuß. Friedrichs Universetät zu. Zwey-und funfzigstes Stück. Halle.

įŊ

im Berlage bes Baifenfaufes. 1798. 299-

Herrn Rottlers Reise nach Ramanadaburam und Palejama tobte, die er um feiner Gefundheit willen unternehmen mußte. wird durch die genaue Befdreibung der von ihm gefebenen Dflangen, und ben mit ben Einwohnern gepffogenen Unterredungen intereffant. Go boflich die Brahmanen auch mas ren, fo fürchteten fie fich boch, von dem Diffionat berührt gu' werden, und wichen ihm baber aus, wenn er ihnen an riabe tam. Berr Cammerer tlaget 1796, bag ble Deiden in und um Tranfenbar bes Buredens von ben Diffionaren fo febr gewohnt waren, bag nichts mehr ben ihnen auszurichten ffun-Beb Gelegenheit einer Predigt, die ein Stadtlatechet in bein Saufe eines von der Caffe der Suttirer bielt, merft biefer art, bas fen wohl bas erfte Dal, bag ber Rame bes herrn in bem Saufe eines Beiben geprebiget fep; benn bie Chriften, wenn fie gleich aus boberem Befchlechte find, bare fen fic ben Beiben nicht nobern, noch in ihre Banfer toma men. Und doch ist bie Caffe ber Suttirer ober Subrah bie lebte von ben 4 vornehmften. Ginem andern Ratecheten, bet behanptet batte, daß Bifchenu fein mahrer Bott fen, burde gebrober, wenn er mich einmal folche Bafterung ausftiege, ibn. mit Oberhaupte ju fuhren. Andere fertigten bie Bubringlich. feit bet Ratecheten bamit ab, bag ibre Bater nicht nach bet' Lehre gelebt hatten, fle murben fich wohl befinden, wenn fie ihren Batern folgeten. Die Duhammebaner baben bie bent' Indiern naturliche Belaffenheit durch Die Religion, Die fie angenommen , noch nicht verläugnet. - Bas Bert Camis metet bon ben Saniafigel, ben Beiligen ober Ranatifertt' unter ben Braminen, etgablt, verbient mit ben Ogninofophia fen ber Aften (benn nackend geben auch jene berum) vert gliden ju werden. Der gange Auffat ift mertwurdig, und Sonntrat wird oft baritine berichtiget. herr Stegmann bat bas Riffid feirier Befundheit fo wenig gurtaglich gefune ben, bag er nach Europa guruckgetebrt ift. Die Ungabl bet Diffionarien in Etantenbar ift auf 3 teducirt; fonft maten three 6 ober 8. Ein neuer ift gang neulich angeftellt, und jest vielleicht auf bem Wege nach Offindien, Betr Früchtenicht aus bem Solfteinischen. - In den Briefen ber englie foen Diffion aus Wepery find nictedrologifche Bemertine

gen, die ausscholen zu werden verdieben. In Berften ift ein Gegner der muhammedanischen Religion aufgetreten, der die seinige auf Vernunftbegriffe gründen will. Ift's dach in Persien wie in Deutschland — Der 70jahrige Sireis Schwarz versichert, daß deu heiben in und um Lanschaur has Evangelium reichtlich geprediget werde. Nun fo steuert, bein auch reichtlich, ihr gutmuthigen Europäer, die ihr für die Noth in Assen mehr Gesubl habt, als sur die, unter walder Europa bernahe erlieget. Das Berzeichnis der Wissen answöhlthaten ist von der letzten hälfte des J. 1797.

Neuere Geschichte ber evangelischen Missionsanstale ten zu Betehrung ber Deiben in Offindien, aus ben eigenhändigen Auffäßen und Briefen der Missionarien; herausgegeben von D. Johann Ludes wig Schulze, der Theologie u. f. Prosessor 2c. Oren und funfzigstes Stuck. Halle, im Perlage des Waisenhauses. 1798. 395—490 Seitten. 4.

Derr Poble in Lieutschinapalli 1796 flagt über die Umempfindlichkeit der Einwohner im Orte, und laft daber feine Ratechereit aufe Land geben. Gin Schipal (Seapoy) ber ein Chrift merben wollte, murbe von feinen Rameraben verspottet. Selbft bie europalichen Officiere lachen barüber. wenn bie Prediger um bie Erlaubniß, ben Ochinai gur Laufe gubereiten, nachsuchen. Die Ratholifen nehmen Die Bubringlichkeit ber Diffionarien nicht fo gutmuthig auf, als. bie fogenannten Beiben. Lettere wiberfprechen feltens aber fle laffen fich auch nicht gewinnen. Setauft hat Sr. Poble 1796 nur einen ermachfenen Beiben, und bas werben boch bie Boblebater ber Anftalt jugeben, bag getauft und Chrift werben, nicht einerlen ift. Berr Berite's Bemuhungen erftreden fich auf Bepern, Cubelur und Regapatnam, und es genießt das Bertrauen ber englifden Regierung ju Mabras. auf deren Auftrag er ben Taufchaurischen Prinzen nach Tarfchaur begleiten mußte. Zus S. 415 erbellet, bag die engis ichen Golbaten, die malabarifche Beiber geheprathet haben, ihre Beiber juructaffen muffen, wenn fie nach Enropa wie

det eingefchifft werden. Für die Rinder forgt many aber ble Beiber werden fich aberlaffen. Dit den Sannoveranern in biefes auch ber gall getoefen. Bon bem Fortgange bes Chriftenthums tann man fich teine boben Begriffe machen) wenn man liefet, bas ber Bormurf, es traten nur folde Leute um Chriftenthum über, Die burch folechtes Betragen Die Rechte zu ihrer Raffe perloren batten, von den vornehmften Mammern im Canbe noch immer wiederholt wird, und bal Die Ginnalefficen und Lamulifchen Chriften in Ceplon, nachs bem bie Infel von den Englandern erobert ift, wieder abgefellen find. - Det Gelbftmorb ben ben Malabaren ift nicht ungewöhnlich. - Biere Bolsberge Lagebuch feiner Berreife von London frad Dabras enthalt wenig Merfmfre blaes für ben Geographen. Die See mar febr fturmikh. Berfcbiebene Matrofen buften ibr Leben burch Unglucksfälle ein. Dan lief nur in Simonsbay ein. Die Schiffe fles fen auf ber Sabrt mehrmalen an einander, und wurden befoabiget. Der gange Beg , ben man gurndlegte , wird auf 15461 Deemeilen gerechnet: - Geren Job. Owens Re be an bie abgegangenen Diffionarien enthalt lefensmatbige Bladeichten von ber englifden Regierung in Bengalen, und bem baleibit berrichenben Aberglauben unter ben Dinbus. -Ans einem Briefe bes herrn John erflebet man, bag herr Prof. Lochfen in Roftoct einige Fragen bie Juben in Cak bug fu in China betreffend, nach Oftindien geschieft hat Debaten boch andere Belehrte Diefem Bepfpiete folgen. -Ein Berteidniff ber milben Gaben fur Die erfte Dalfte Des Jahrs 1798 macht ben Beschluß.

26.

## Vermischte Schriften.

Abelftan jovialisch politische Reise burch Italien maßrend Bounaparte's Feldzügen. Mainz. 1798. 400 S. 8. 1 MC. 8 R.

Abeistan, der Seld bleses bachantlichen Streifzuges burch die Nebengefilde Italiens, ein tuftiger Zecher und wisigen twoluzionairer Spotter, bem es in seinem Gedurtslande, ber blinfenden Rheintranben ungeachtet, allenthalben bruckt, Richt und zu enge wird, greift nach bem Lyrfusftab feines Bottes, und taumelt mit taufend farfaftifchen Spagen und dem Bahlspruch: in vino veritas, im Munde, hin nach Dem großen transalvinischen Revolutionsschanplat. tomme, fieht und jaucht, von Wein und Freude trunten-- Une andern Rudternen, - Die wir zu fchmer, ju nas ber Erbe find - burfte es etwas fauer werben, Dicfett Phantaffemann, auf feinem Fluge in alle Regionen Der Bein : und Revolutionssphäre ju folgen , und allenthalben fein Evan Evan nadzulallen. - Bir wollen ung dabet Tegnagen, ju seben, mo er bleibe, und was er bie und da Der Originalivan bebt am Rhein an. - Durch neutrale Lande, Reichscontingentstruppen, und einen Theil ber frang. Schweiz fturmt biefer frobliche Erinter, ben Dont cenis binan; verweilt bier einige Augenblicke, um, wie ein amenter Bannibal, feinen Beg - burch fatte Rebengefilde ju wahlen. Er mantt querft nach Benedig, berausche fich auf dem Bede babin, und auf feinen Mb und Seitenfligen Dort, in ben Urmen feines Dabdens, wird ger icatert und gelacht über vieles, was an ber revolutionairen Tagesardnung ift; man labt fich mit toftlichen Beinen aus offen Theilen Staliens, und mit Spelfen, welche felbft ben Berühmteften romifden Subariten ber Borgeit fremd feon machten, ohne fich viel an die finfende Republik und verspottete Braut des abrigtischen Meeres zukehren. -- Bein Bug geht nun bie Brenta gurud, und auch bier wird in Rea benlauben und inter pocula geschwarmt, und mit unter Bahrheit gesprochen. - Rach einem ausgeschlafnen Raufcha in welchem Abelftan von Turin traumt, oder wirflich babin taumelt, geht der Bachusreiben, in Belellichaft eines rathe felhaften Englandera, Stalien binab. — Dach taufend ber fandnen Abegtheuern, bunten Abichweifungen, Controvere fen, Seiten : und Rucksprungen, zieht er burch bie porta del Papolo in Mom ein. Dag ba ber beitige Bater und feine Unbeter Saubtgegenftande ber Spafe und Sarfasmen find , lafte fich leicht denten. Auch hier durchtrengen biefen Keuerkopf zahllose Episoden, wielge Einfalle, in Dicheupgen getleidete farte Babrheiten und phantaftifche Griffen. Salb medfelt ein gadeln bes feinen Sportes mit einem frebonik den Gelachter; bald trifft die Beifel die Sarpre, und bald werden guftstreiche gesühre; baid laue fich die Zanbersprache Ded

bes Genies, bald wieder eine geschraubte affectirte Mundart stien; lebendige Dichtungen einer glühenden Phantasie, und verzerte Karlfaturen gehen nach einander vorüber in diesem tausendgestulktesten Sewimmel von wahren Darstellungen und überspannten Fictionen. Ob es viele Leser geben mag, welche ber Tendenz dieses sonderbaren Ganzen und der Manier bes Berf. Geschmack abgewinnen werden, sey dahin gestellt. So viel es der Zweck erlaubt, glauben wir das Unfrige geschan zu haben, um darauf aufmerksam zu machen, und geschen gern, daß mancher genialischer Wis, mancher origisness zu biesen Bogen uns ein Lächeln, abgelockt, und eine nicht geistlöse Unterhaltung gewährt hat.

Vf.

- 1. Kalender für das Ruhr = Departement auf das VII. Jahr der Franken = Republik (,) mit historisch = statistischen Anmerkungen (;) nehst vollskindigem Namenverzeichnisse aller konstituirten.
  Dewalten und öffentlichen Beamten. Kölln, ben.
  Mathieur, und Aachen, ben Dullye. 150 S. 8.
  3 liv. (18 82. sächsisch.)
- 3. Jahrbuch für das siebente Jahr der französischen: Republit, mit beygefügtem gregorianischen Kaimber auf das Jahr 1799. Kölln a. Rh., ben Thiriart und Comp. 3 Bog. 8. (bende auf seine Schr. Pap.) 3 8e.

Ungeachtet es dem Zwecke der N. A. D. Bibl, nicht ganz semäß ift, ausländische (und das sind doch gewissermaaßende vorliegenden) Kalender anzuzeigen: so machen doch die beiden gegenwärtigen, weil sie von Deutsch sprechenden Franspsen geschrieben worden sind, darin, und besonders wegen herrallgemeinen Brauchbarkeit, eine dillige Ausnahme, die am so mehr einige Nachsicht verdient, da sie so wenig im Kipi. Hekt. M. Berzeichnisse aufgeführet siegen, als sie wahlsteinisch nicht in den eigentlichen deutschen Buchhandel, wie sie es verdienten, kommen werden.

Ale Rea aus der Menge des diegischrigen republikanis schen Kalenderbeeres, die genannten benden einzigen werks würdigen Stücke suchte, siel ihm der Schanke auf: Daran, dachten wohl die meisten Keichsdeputirten, vicht, als sie, zu Abschliessung eines deutschen Keichs, Friedens mit Frankreich, den zeen December 1797, die erste Sitzung des Congresses zu Kastadt kröffneten, dast gerade über ein Jahr, an eben diesem Cage, schon ein eigener Kalender für diesenigen Provinzen Deutschlands erscheinen würde, die das gegenwärtig mächtigere Frankreich, gegen alle Protestationen von Kaye ser und Reich, zu einem neuen Gebiete der großen Mutterrepublik, unter dem Tamen des Kubrdepartements erklärte! — Doch dies thut nichts zur Sache: Genug es ist geschehen, was Nec. schon leiber selt dem Row.

Unter ben bephen vorliegenben Rafenbern, zeichnet fich

- 920. 1. mit ben trefflichten Eigenheiten aus. Es ware git wunichen, daß miebrere, in Dian und Bearbeitung befe felben, für einzelne ober combinirte Provingen unferes geffebe ten denticben Paterlandes birfem Benfpiele foigten. Denn außer, mas zu einem beutich : frangofichen Ralender, in Abficht ber columnenweise neben einander ftebenden Beite rednungen und ber Monbeverandemmgen geboret, findet man, was der Titel vermelbet, juvorderft 6. 17-19 die Berordnung wegen ber Nationalfeste, Die bet Regierungs.
commisse bes Bollziehungsvirectorii, Burger Rubler d. d. Maing, ben 7. Alor. bes 6, 3. (ben 24ften April 1798), an bie Centralvermaltung in Anden exigifen, und bas Ras bere biefes Begenftandes barin beftimmt bat. Die genauen geographifden Grenzbestimmungen aller 4 negen Departe mente auf dem linken Rheinufer machen bierin den Befdlus. - 6. 20-29. Meberblick ber Ceneralverwaltung in Aubrdepartement, deren Sis Lachen ift; ihr Geschäfte freis, Benennung und Befugniffe ber Bureaux's, woben Die Ramen bes Dentagni ber Regigrungsglieber angemerth S. 23 - 15 Mamen und Signingevere ber Glieben bes Civil : und peinlichen Berichts im Rubrbevartement. und der dazu gehörigen Sucht. Policeptribundle. — & 36 3wed und Abficht ber in jedem ber 42 Rantone bes Rhuty benae.

bevartemente ( Derr Posselt nennt ibrer nur 40, L entap. Annal. f. 1798; otes St. G. 153) befindlichen Friedense gerichte. Bir wollen einige Gebanten baraus abidreiben: Die Gerechtigkeiteverwaltung nach frangofischen Befeben t überhaupt die vortrefflichfte. Gie war bep der verigen, Regierungeversaffung ber dieffeitigen Kander meiftens nur Mittel, um die Diener ber Berecheigfeit ju ernabren und ju bereichern." (Und biefe Mittel follten gegenwartig, ben bet, tepublitanifden Berfaffer aus Daris und Aachen verbannt fenn????) — . Schnell und unparthepisch ift bie bermatige, Gerechtigfeitepflege, Die Berrichtungen ber Britbenerichter find die wichtigften und vortheilhafteften für die burgerliche Gefellicaft." (Richt auch fur ben Friedensrichter felbft?), "Bang Europa wird über bas Refultat, Diefer trefflichen, (?) Einrichtung erftaunen, wenn diefe erhabenen Stellen. mit uneigennubigen Dannern befest find, welche raftisfe, Thatigteit mit prattifcher Sachtenntnig vereinigen, Burgerfinn (was heißt bas bep einem neutenublicanischen Beamign ??) und Rechtschaffenheit, Biffenschaft und Geldickliche feit befigen, um die Streitigfeiten ihrer Ditburger bor ale, lem freundschaftlich beplegen." - (Das follte fo billigen Beile fenn ; aber mo ift ber uneigennanige, gerechte Arie. flides, ber blog um eine Staarsungerechtigfeit von Aiben ebumalzen, die schlauen Anschläge des Themistokles vere parf, weil fie Atrita auf Roften ber Ungerechtigfeit vergrofe. fem helfen follten. Alfo in bem unverdorbenen Buffande der bamaligen arbenienfischen Republif galt bie Moral ber In. bividuen gleich mit ber Moral bes Sigats, und umgekehrt. Man will die atren Republiten, nur nicht ihre Eugenden. durchgangig topiren. Dan vergißt ju leicht. daß ber Staat roich, Die Beamten beffelben arm fen tomen. Ariffides, ber ben Schah von Delos gang allein verwaltes te, und welcher turg vor bem pelaponnefischen Kriege 460 attische Enlente, etwan 600,000, Thir. Preus. Cour. Des ting, schamte fich so wenig feinen Armuth, ale er fie piele mehr für weit rubmlicher als alle Tropbaen und Giege ane fabe, Die er und die griechischen Benerale, feine Zeitgenoffen, erfochen batten. Bein Grundfas, daß ber nur Mangel leibe , welcher feine Begierben über bie Brengen feiner Gine nahme ansichweifen laffe, und berjenige bingegen, ber mit wenigen Dingen ausfommen tonne, nabere fic baburch ben Botten, welche ger teine Beburfuiffe batten, verbient ba-

fer von allen benen beherzige ju werden, die ba mabnen; ober vielmehr vorgeben, achte republifanifche Tugenben, bas ift im eigentlichen Ginne: Wenfchenrechte auszunben-Behn man aber ben Friedensrichter eines Rantons, Don eis fem Bucht e und Civileribunal bee Rubrbepartemente gum anbern gefänglich transportiren laffen muß, wie im Roobr. und Decbe, 1798 gefchehen ift : fo gefchiehet doch biefes mobil feiner Rechtschaffenheit wegen nicht. - ) Endlich fahrt ber Berf. fort, und fagt in einem betlamatorifchen Unterwere fungstone: Gwiger Dant ben eblen Republikanern, Die an die Stelle des schändlichen Verwaltungsspftem, die jetzie ge weife Einrichtung einzuführen unternahmen. (Wohle verstanden!! Die weise Einrichtung ber Friedensgerichte Befteht in allerley gerichtl. Berhandlungen, wovon ber See genstand unter 100 Francs d. f. unter 25 Thir. Reichsgelb Betragt. 3ft bie Sache aber um etwas betrachtlicher: fo mus f. B. ber Bauer aus ber Commune Refebam in ber nords westlichften Spibe bes Bergogthums Cleve weftwarts Rheins an der Baal gelegen, nach Rolln, welches 27. Stunden von fim entfernt ift, und dafelbit feine Rlage anbringen, jeden Bifch auf Stempelpapier, ware es felbft eine Armenfache, vorbringen. Borfdriften find gwar ju bundert taufenben porhanden; aber an ein eigentliches Gefenbuch ift noch gar nicht gedacht worben, weil die Republit nicht aufhort, wer Zage neue Gefete ju machen. Ein gang flarer, neuer De weis diefer weisen Einrichtung ift ber, daß die Centrale verwaltung gu Machen, tros aller Protestationen von mehr pern bundere Agenten ber Preußifchen Provingen am linken Mheinufer, und wider alle Borftellungen der Cantolis und Communemunicipalicaten biefes Theils bes Anhedepartes ments, bie Sprothetenbucher jebes vormaligen Gerichtsbes Birte gebachter Provinzen , burch ben fcmerftete Executiones mang , und gleichfant mit Bewalt eingeforbett bat, und nach bem Rollner Civilgerichte fransportiren laffen. Rec. thante eine Menge anderer Beviviele von ber weifen Eine -tideung ber Friedensgerichte fomobl, als anderer confitus fondmibriger Unordnungen bieben anführen; aber er ver-Amweige fle forgfaltig, weit bie Bewohner bes linken Abeine tfere, in threm nunniebr veff bestimmten Schickfale -baffort nicht ben mindeften Ruben baben durften. beffigften Buffcherungen , felbft bie Gefete ben Dachtfpenden untergeordnet find on verhalle jebe Gennme, Die Billige feit

fif und wahre Menfchenrechte zu vertheibigen, bemilt f. -) . 6. 27 Bintheilung bes Rubrdepartements in 45 Remone, beren -Baupterter find : 1) Nochen; 3) Burt. fcib; 3) Efcweiler; 4) Linnich; 3) Beibentirchen; 6) Sittard; 7) Deinsberg; 8) Duren; 9) Froibbeim; 10) Gemund; 11) Monjouve; 12) Kölin;; 43) Bete ben; 14) Dormagen; 15) Bergheim; 16) Rerpen; 17) Bulich'; 18) Elfen; 19) Bafpich; 20) Beabl; ai) Bedenich; 20) Arevelt ; 23) Rerpen ; 24) Bieth fin; 25) Bracht; 26) Rheinberg; 27) Uerbingen; 28)-Meute; 29) Reuß; 30) Reetfen; 31) Obenkichens 32) Erfeleng; 33) Rleve; 34) Mavenflein; 35) Go mett; 34) Horft; 37) Reonenburg; 38) Calcar; 39] 904; 40) Zanten; 41). Gelbern; 42) Bantum; (Man vergleiche biemit bas irrige tabellacifche Ramenvere signif dieser Kantans in Posseles europ. Unnal, f. 1798 ? 66 St. G. 153.) Diefe 42 Rantons enthalten bie Bee meinden, welche benfelben burd ben Regierungscummiffat Andler d. a7. Prairial 6. 3. (im Buche, das von Deucke felern wimmelt, fleht 9. 3.) angewiesen, und in den dere auf folgenden tabellarischen Bergeichniffen namhaft gemacht worden find. Best folgt ber wichtigfte Abschnitt bes Ralens bers, indem jeder Ranton, nach feiner fatifisch : topograe Miden Beichaffenheit, beffen Bevolterung, Dabrungsftand, Inge, Geschichte, Entfernung vom Sauptorte, Bergeichulfe ber baju geborigen Bemeinden, Damen ber Dupfeinalbeame ten und ber ber Friedensgerichte, und ob abgelegene Dafe. Banfer, Dablen, x. baju gobbren, furs und mit vieles Cinfict befchrieben with, Daß in Aufehung ber öffentlichen Beamten febr oft icon im Laufe eines Manaes manche Berindering vorfommen, und nur von der Seite einige Uns bequentlichfeis in diefem Ralender verurfachen, wird Jebes kicht einsehern. Aber diese Unstätigkeit wird noch von einem Sanptfehler verbrangt , ber in ber Menge ber hiftorifch : gene graphifchen Untricheigkeiten baftebe, melche faft auf jeder Beite wertamms. Mobrigens find bie mie hiftprifchen Umftanden Plieferten Befchreibungen ber Rantone, und ben Dauptorte ! berkiben, in jeder Dinficht recht brauchbar, und in fetififcha Beographischem Betrachte mertwurdig, wovon wir fogleich einen Beweis geben wollen. Boju aber die gehaffigen Gein Anblide bienen follen, die bin und wieder, wo der gegenwase tide Roles, wegen irgent einer Begebenheit in biefer ober jener

jetter Gegend Beranlaffung barbet, in ben Kantonebeidreft bungen vorkommen, ift nicht abzuleben. Denn was nibt es, wenn es in ber Befdreibung von Machen G. 31. beißt: Die foendliche (n) Bortheile, welche die Pilnitzervere einigte (n) von biefer graulichen Berratheren (des Das mourier, ber febr banfig mit ichwarzen garben gefchilbert . wird.) ju gieben fich nicht fchamten" (aber errotbet man nicht, wenn ber amerifactifche Frenftaat bie Parifer Unter handlung vom Johr 1797 brucken lage, bag bie Befighafme von ber Somei, Malta, Megppten, und taufent andern abnlichen Dingen, fo wenig von bem gegenwartigen Den fchangefchlechte, als noch weniger von ber unparthepifchen Blachtommenfchaft gerechtfertiget werben faun ?). "bauerten nicht lange. Desterreichs Abbneuechte wurden von den tor afern Republifanern an ber Daas zc. zc. jurachgetrieben." (Alfo lektere bedurften teinen Lobn: biefe tonnten wohl wom Binde leben, ober wie ber Dachs von feinem einenen Rette gebren ; ober auf Roften eines mehrlofen unterjochten Belfs von den Requifitionsfruchten gechen.) . Im : Bent bem. b. 3. 3. fam bie fiegende Frantenarmer nach Maden, wo jeither (feitbem) bie brepfarbige Rabne webt. Bereint mit ber großen Stankenrepublit wird Machen, in Dinficht der paribelibafresten Lage (das tonnen wir nicht bejes ben), Runft und Erwerbeingeffeig verdoppeln, um ben Schaben benguholen (einzuholen), den ber bepfpielloft Rrieg verurfacht hat. (Geinen Schaben wird Nachen ger wiß balb wieber einholen; nur nicht burch feinen Danbels dents baran binberte die Donane: Ginrichtung; aber vielleicht durch ben Geldverfeht, ben ble Centralverwaltung und ble abrigen öffentlichen Auctoritaten in Umlauf bringett, inden wir and gang superläßiger Quelle verficert worden find, daß' in Anden, mit Inbegriff ber Emploves und ber abrigen Um terbedienten, an die 800 Perfonen jum offentlichen Dienfte gebraucht werben.) Der Berf. fahrt fort ju bemertent. Das franzbi. Gouvernement wird ben wirtlich beftebenben fonen Einrichtungen ben bochften Grad ber Ballommen beit gu geben wiffen, und bann muß Aachen Box Tufame menfluf allet Fremden von Kupopa, eine unerschöpfe lichs Quelle der Woblfaber und des Ueberfluffes wer den! (Jones mohl nicht; benn bafür ift bie betliche Lage, and daß bas Gonvernement eine Departementalftadt, am venishes eine bet entfernteften Orvvinzen ismals als. Mes bens

leninsteriner von der Sauptftade Frankreiche dusten wied, in mehr als eines Sinsicht Burge. Bielleicht werden aber dieseigen in Aachen eine unerschöpfliche Quelle der Woblfahre und des Ueberflusses finden, die der Staat an ein einträgliches Amt geseth hat.)

Allenthalben, und fast ben jeder topographichen De idreifung der Rantous, bat ber tubmliche, und gewiß febe anfidesvolle Centralvermalter Wafferfall treffliche Schilber Minten über die jehige, durch die Douane ! Ginvicheuna veranlagte febr traurige Lage des ganglich gerftorten Dandels bes liten Abeinufers mitgetheilt, bid leiber alljurichtig, und bin and wieder noch ein ftartetes Collorit verdienten. 'Ob aber bit frommen Buniche biefes Dannes, der se übrigens wie finem Baterlande recht gut mehrt, burch ben allenebalben im Muge habenben Frieden, um Beften bes Sandels und bet Industrie, vom Gouvernemente bereinft realifiret werben, ift eine andre Frage, worifer die Butunfe enticheiden web. Noch jur Beit laft fich teine gunftige Ausficht, wie Befeberung ber Sanbelsconcurrent mit bem Auslande erwarten, weil olle Ein , und Ausführ , Boll & Befete ber fraje joffgen Republit, mit bem Spfrem des Bouvernemenes. allen Bandel ber Fremben im Gebiete bes frangofifchen Se minenbestes ma nicht vollig zu vertilgen, boch weninftens in der Abficht zu erfcmeren, überemzuftimmen fcbeinen. Bielkicht wird aber bereinft eine Zenderung barin gerroffen, wenn bit acutreye, bruderliche und gleichartige Grungia m begladen, ftatt ju erobern, ble Stelle ber jebinen Stattmarime eingenommen bat.

Im wichtigften, und für die Statiftle am intereffanten fin find die Angaben über die Bewifferung, ben Nahrungsa fand, und die Arealgröße des cultiviteen Bobens der Kantone im gangen Nuhrdepartement, die wir, ju mebteret Usabendet und Bergleichung mit Bulicbings Angaben, tabele leift bier einschatten wollen:

#### Cafel der Bevölkerung und Arealgröße des gannen Ruhr Departements.

Angaben nach vorfiehendem Kalenber

| Angaden nach vorheisendem Aarender: |     |                           |                   |         |                |                    |  |  |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|-------------------|---------|----------------|--------------------|--|--|
| Seite                               | Nô  | und Ramen<br>der Cantone. | Bevolfe:<br>rung. | Saufer. | Morgen Landes. | Bis.               |  |  |
| 30                                  | 1   | Machen                    | 25,700            | 2,104   | 7,876          | 1                  |  |  |
| 50-34                               |     | Burticheib                | 21,729            | 2,406   | 30,177         |                    |  |  |
| <b>36</b> —38                       |     | Efchweiler                | 14,768            | 3,182   | 24,595         |                    |  |  |
| `5841                               |     | Linnich                   | 15,868            | 2,314   | 27,545         | 호                  |  |  |
| 40-45                               |     | Beilenfitchen             | 17,951            | 2,906   | 34,968         |                    |  |  |
| 44-47                               |     | Sittard                   | 14,394            | 2,606   | 24,167         | 0.0                |  |  |
| 46-49                               |     | Deineberg                 | 21,731            | 3,492   | 33,571         | 11                 |  |  |
| 50-53                               |     | Duren                     | 19,367            | 3,307   | 45,754         | 223                |  |  |
| 34u.55                              |     | Froibheim                 | 8,226             | 1,532   | 17,860         | 2                  |  |  |
| 56-59                               |     | Bemund .                  | 7,720             | 1,624   | 29,440         | 00                 |  |  |
| 3801                                | 11  | Ponjoge                   | 15,657            | 2,582   | 10,000         | 4 .2               |  |  |
| 64                                  | 12  | Rilln                     | 42,150            | 7,404   |                | 1.0                |  |  |
| <b>67-</b> 69                       | 13  | Bieben                    | 12,560            | 1,800   | 39,000         | f. a               |  |  |
| 7011.71                             | 14  | Dormagen '                | 10,643            | 1,711   | 32,930         | 4                  |  |  |
| 72-75                               | 15  | Bergheim -                | 14,676            | 2,164   | 39,706         | nig                |  |  |
| 76-79                               | 16  | Rerpen                    | 9,996             | 1,737   | 26,613         | . 12               |  |  |
| 80-82                               |     | <b>⊗ália</b>              | 14,785            | 2,247   | 28,842         | が声                 |  |  |
| 83-85                               |     | Elsen                     | 10,526            | 1,619   | 35,938         | 100                |  |  |
| 86-89                               |     | Zülpic)                   | 11,994            | 1,935   | 32,433,        | glei               |  |  |
| 90-92                               |     | Bruh!                     | 15,467            | 2,160   | 38,172         | 50                 |  |  |
| 98-95                               |     | Lechenich                 | 11,962            | 2,160   | 38,172         | 10.12              |  |  |
| 96 H. 97                            |     | Crefelt                   | 10,847            | 1,225   | 2,850          | offung<br>abt, nid |  |  |
| 9 <b>8 u.</b> 99                    |     | Rempett                   | 15,778            | 2,333   | 26,388         | 6.5                |  |  |
| 10011.101                           | , , | Bier ffen                 | 17,524            | 2,435   | 18,030         | 20                 |  |  |
| 102 H. 103                          | 25  | Bracht                    | 17,858            | 2,435   | 18,030         | Per C              |  |  |
| 1044. 105                           |     | Rheinberg                 | 6,856             | 1,209   | 13,372         | Ť                  |  |  |
| 106-108                             |     | llerdingen                | 8,783             | 2,133   | 12,996         | <b>100</b>         |  |  |
| 109-111                             | 28  | Meurs                     | 10,800            |         | 23,814         | 5                  |  |  |
| 110-113                             | 29  | Meus                      | 15,972            | 1,750   | 12,199         | 喜                  |  |  |
| 116-415                             |     | Meerfett                  | 16,888            | 2,746   | 24,683         | Ř.                 |  |  |
| 118-122                             |     | Odenfirchen               | 16,070            | 2,181   | 19,180         |                    |  |  |
| 142-125                             |     | Erfelenz<br>Cleve         | 19,800            | 1,885   | 13,822         | Mad                |  |  |
| 125-126                             |     |                           | 9,920             | 1,486   |                | 8                  |  |  |
| 125-120                             | 35  | Ravensteitt Gemert        | 8,518<br>11,548   | 0,928   | 11,712         | ,                  |  |  |
| 1284, 129                           | 1   |                           | 14,083            | 2,227   | 18,591         |                    |  |  |
|                                     | ٢   | -9001                     |                   |         |                |                    |  |  |
|                                     | •   | Transport                 | 537,111           | 80,847  | 875,204        | ١,                 |  |  |

| Geite      | No  | und Immen<br>der Cantone. | Bevolfe- | Häuser. | Morgen<br>"Landes.          | Bii= |
|------------|-----|---------------------------|----------|---------|-----------------------------|------|
|            | 1.  | Transp                    | 537,111  | 10,847  | 875,204<br>22,504<br>34,159 | 120  |
| 130 u. 131 | 37  | Rranenburg                | 6,910    | 4,249   | 22,504                      | . 등  |
| 138-134    |     |                           | 10,990   | 1,674   |                             |      |
| 134-135    | 39  | <b>⊗oo</b>                | 14,196   | 2,675   |                             | 20   |
| .136138    | 40  | <b>X</b> anten            | 10,084   | 1,586   | 35,61\$                     |      |
| 132-140    |     |                           | 10,999   | 1,601   | **2,539                     | 8    |
| 140. fg:   | 42  | Wankum                    | 10,685   | 1,676   | 19,209                      |      |
| Sa. b.     | dan | . Rubrs Deb.              | 598,975  | 91.108  | 1,027,005                   | 1    |

Affo mobiten im Durchschnitt, fomobl in beit Stabten, Rieden , Borfern und auf bem platten ganbe in einzelnen Saufeith," in 9 Daufern ungefähr so Denfchen, b. f. in jeben einzelnen Daufe 64 Einwohner wovon Jeber gu feinem Les bensunterhalte, und gur Beforberung feines Bobiftanbes, reichlich 1 70 Morgen cultivirtes Land benuben fann. fonde ift's, bag bie Morgengroße, bie im Clevichen bie Boilanbifche ift, und 600 Q. theinl. Ruthen berragt, bagegen im Gelbernichen, Meursichen; Chuifden, Julidichen, und ben barin gelegenen fleinen Grafichaften, Abtepen und Berte fcaften faft allenthalben gegett einander abweicht, nirgend angegeben worden, ein Bebler, Der funftig nachgebolt gu .: merben berbiene. Bon andern Dangeln, Die befonders wegen Grrungen im Lotal entftanben finb', wollen wir', bet Rarge wegen, nichts erwähnen. — G. 152 fg. Damens verzeichtiff der öffentl. Motaren. — 6. 144 Ramenverzeichniß des Commerztribunals, das aus 4 Richtern und 4 Supplianten beftebt, baben in Colln feinen Gis bat. 145 fg. Ramenverzeichniß der Beneral , Domainen , Einnebe mer und fonftigen Beamten bes Rubrbepartemente. -ber Raderinnerung G. 147 fg. wird viel Richtiges und Schiefes, Babres und Faliches gelagt, wenigstens tann fic Rec. nicht überzeugen, daß ber Berf, allenthalben im Raknber, wo von einer glacklichen Zukunft die Rede ift, nach einer tiefforidenben Einficht gewrochen babe. -

Uebrigens ift ju wünschen, daß biefer fehr brauchbare und treffliche Kalender, tunftig von den zahllofen Druckehlern gereiniget, und auf die tabellarischen Angaben alle Sorgfalt der Richtiglich angewandt werde.

Mr. a. enthalt die gewohnliche franzalliche und delle Reitrechnung an ber finfen Geite, ihr gegenüber unerheblt de Bebichte und alte Baltslieder jur Rechten file feben De nat bes Jahrs. Das wichtigite barin ift ber Anbana. 22 Beitan greß, weicher eine Anleitung gur Decimatrede nung nach Grephan Bonneau enthalt. Bonibalich ift . Diefe Anleieung unf bas Berbalenif aller Arten ber verfchie. benen fenen Daage, bes Gewichts,: und bes Bebes & ber franzbilichen Republit, mis ben alten Daagen, Bewicht : te, und bem bisberigen Geldwerthe bestimmt. Alles geht auf Stadt Rollnifde Bergleichungen mit bem neurepublite nifden Spfteme aus. Angebangt ift S. 29 eine Cabelle Der neuen Maafte in 4.4 die ebenfalls die alteblufchen Gewichte und Maafte jum Gegenkande haben. Tur ben gemeinen Dann, wofur bengleichen Ralenber eigentlich im fimmet fenn mußte, ift biefer Aubang vollig unnub; aber aud für bundert und thebrere offentliche Beamten, und Sandele .. leute aus allen Riaffen, fur bie er bestimmt fenn foll, ift es micht brauchbar; benn bie meiften ber erftertt find leute, bie nicht einmal mit ber gewohntichen Schulrechentunft, gefdweige, mit ber mathemotischen Lehrmethabe ber Decimalrechnung befannt find; und berjenige, ber ibn branchen tann, mel gemeiniglich mehr, als bier auf eine febr eingeschränfte Art borgetragen wird, baber biefe Unfeitung auf jeben Ball bitte erspart werden konnen.

## Reue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Geche und vierzigften Banbes Erftes Geid.

Biertes Deft

-Intelligengblatt. No. 35. 1799.

### Reisebeschreibung.

- t. Reise der englischen Gesandesthaft an den Kaiser von China in ben Jahren 1792 und 1793. Ausden Papieren des Grafen von Macarinen, des Ricters Erasmus Gower, und anderer Herren zus sammengetragen von Sir George Staunton, Bastonet, Königl. Sekretär ben der chinestichen Gessandeschaft. Aus dem Englischen übersetzt von Juhann Christian Huttner, Mitgesährten dieser Gesandeschaftsreise. Erster Band, mit Charten und Rupsern. Zürich, den Gosner. 1798. 550 Seiten. 8. 9 Mg. 19 M.
- 10. Reisen der beitrischen Gesandtschaft unter dem Loed Macartnen an den Kaiser von China, beschrieben von Sir George Staunton. Aus dem Englisschen übersetzt von M. C. Sprengel. Halle, in der Rengerschen Buthhandlung. 1798. Erster Theil. 328 Seiten. Zwepter Theil. 349 Seinten, 8. 1 M. 20.
- 3. Des Grafen Macarmen Gefandtschaftereise nach China, welche er auf Beschi des jestragierenden 12.32.33, 32.44.34.46.14.468.

. Ronigs von Großbritannien George bes Dritten, in ben Jahren 1792 bis 1794 unternommen hat u. f. w. Aus bem Englischen fren überfest. Dit Rupfern. Berlin, ben Saude und Spener. 1798. Erfter Theil. 376 Seiten. Als Anhang bes biftorifch genealogischen Calenbers ober Jahrbucher ber mertwurdigften neuen Beltbegebenheiten für das Jahr 1798. I Mg. 12 %.

- . Befchreibung zweper chinefischen Dafchinen, welche Die Chinefer jur Bemafferung ihrer Garten, Belo ber und Biefen brauchen und fich felbft erbauen. Aus ben Rachrichten ber Gefanbichaft bes Grafen Macartnen, überfest und berausgegeben von S. S. Leonhardi, Professor ber Dekonomie. ben Baumgartner. 1798. 1 Bogen mit 3 Rpf. 18 %.
- 5. 3. C. Suttnere Dadricht von ber brittifchen Gefandtschaftsreife burch China und einen Theil Der Lartaren. Berausgegeben von C. B. Berlin, in ber Boffischen Buchhandlung. 1797. Seiten., 8. - 14 92.
- 6. Reise ber Besandtschaft ber hollanbisch oftinbi-Geben Gefellschaft an ben Raifer von China in ben - Jahren 1794 und 1795, worth man eine De-. fchreibung von mehreren ben Europäern unbefann. ten Theilen Diefes Reichs finbet. Mus bem Lagebuche bes herrn Unbre Everard Ban - Braam . Doudgraf, Chefs ber Direttion biefer Gefellschaft und zwenten Derfon ben ber Befandtichaft, ausgezogen und herausgegeben von M. E. E. Moreau bon Saint . Mern. Aus bem Frangofifthen. Die Anmerfungen bon bem Ueberfeber: Erftet Ebeil.

leipzig, ben heinfius. 1798. 320 S. 8. 1998.

So wenig von bem lesten Jahrzehend zu erwarten war, baß Die Europaer in ber auslandischen Erbtunde weiter fortracen paroen, indem die Unruben und Rriege die Zufmertfamteit ale let nur auf einen Duntt gezogen zu haben ichienen : fo bat boch ibr raftlofer Beift Begenben auszulpaben, ble vorber wenig ober gar nicht besucht find, auch in bidem Beitraume fich nicht auf. balten laffen. Mittel : Afrita und bas oftliche Aften ift in Richtungen, die vielleicht vorber fein Europäer genommen batte, bereifet. Der Ronig von Grofbritannien 1792, 1791, und die bollandisch softindische Compagnie 1794, 1795, bas ben Selanoricaften an ben Raifer von China gefchicht, bas von die erffere eine Fahrt jur Gee genommen bat, Die fein enrovaliches Schiff vorber magte, und die zwente einen Bea durche Cand geführt ift, too vielleicht vorber tein Guropaer gefeben ift. Bepbe Befandtichaften haben ihre Reife burch ben Druck befannt gemacht, und Die 6 angeführten Bucher liefern fie ganf ober ftuchweise bem beutschen Lefer.

Bir wollen erft aus den Reifen ubft einen Ausjug mas den, wober wir uns aber furz faffen werden, weil nicht Deutsche sondern Ausländer fie unternommen haben; und alsdann wols len wir von dem Berthe der Ueberfehungen nach angestells

ter Bergleichung mit ben Originalten fprechett.

Das englifde Driginal ift mit großer Dracht und vortreffe lichen Rupfern gedruckt, das französtiche (f. den Titel von Dr. 6) tam querft in Philadelphia beraus, murbe in Daris nachgedruckt; ift aber noch nicht vollstandig, well eine Samme lung von Urtunden und eine Charte nachfolgen foll, der vielen Zeichnungen und anbern Sachen nicht ju gebenfen, bie ber auf dem Litel genannte Be'andte bem Direktorium ber framofichen Republit überreicht hat. Staunton, Der Berf. ber englischen Reifebeschreibung, wollte ein icones und unterbaltenbes Bert ichreiben, machte aus den Journalen feiner Mitaefabrten ein Banges, und bat baber feinem Berichte Digreffionen, Refferionen, vielleicht auch Radrichten, Die ans icon vorber betannten Buchern genommen find, einges Boten. Der Dollander tiefert fein eigenes Lagebuch, bas mar trocken ift; dem aber felbft blefe Erockenheit das Siegel der Babrheit aufgebruckt bat, und bas von einem richtigen

Beobachtungsgeifte gruget, ber fich vorher in Europa, Aften und Amerita geubt batte. Die Englander legelten bie geibe Dee binauf, um ber Ctabt Defing ju Goiffe fo nabe 30 tommen, als nur moglich war, landeten an ber Manbung Des Aluffes Deibo, und reiften auf Barten ben Riug binauf nach Peting. Bon bier machten fle eine Reife ju Lande nach Bes bol jenfeit ber dinefilden Dauer, wo fic ber dinefice Raifer mabrent bes Sommers aufhalt. Die bollanbifden Sefande ten kamen nicht weiter als bis Defing, und die umliegende Begend, faben nichts von bet dittefficen Dauer, noch viel weniger etwas von der Tartaren. Allein fie reiften zwemmal burd bas gange Reich, auf zwey verschiebenen Begen, eine fleine Strede ausgenommen, ju Enbe der Reife bin, und gu Anfang ber Reife ber. Sie faben es in Befien und Often; fie reiften auch nicht beständig auf Bluffen und Canalen, fons bern mehrete Lage hintereinander gu Lande. Die Radretfe ber Etiglander von Pieling nach Canton ging mit weuigen Ausnahmen ju Baffer auf Riuffen oder Canalen. Man batte Die Britten in Berbacht, baß fie ben rebellifchen Unterthe nen an der tibetanifden Grange bepftunden, und fogar auf ihret Selle gefochten hatten. Der Lord wollte fich auch nicht jur Proftration vor bem Raifer verfteben, und nach langem Borewechfel über biefes Ceremoniel wurde es enblich babin verglichen, bag ber brittige Befandte bem Raifer bie Chrenbezeugung erwies, die er feinem eigenen Ronige ju em weisen pflegte. Obgielch ber Rec. nicht in bas Ceremouiel ber Sofe eingeweihet ift: fo fcheint ibm doch ber Befandte bierin ju weit nachgegeben ju haben. Die hollander machten fich aber tein Bedenten baraus, vor dem Raifer, ober vor irgend einem Opmbol beffelben gang auf die Erbe niebergufallen. Diefe ihre Gefdmeibigteit machte fie unftreitig beliebter, und fie wurden baber oft gur Audieng gelaffen, und faben auch wirflich mehr von der Eintichtung des Pallaftes, und ben Sandlungen, die an Gallatagen vorfallen. Die einen fo wohl als die andern wurden auf das strengste bewacht, und waren, wie fle felbst nefteben, ale Befangene anzuschen, bie es nur mit Dabe erhalten fonnten, mit den Diffionarien in Defing einigen Umgang ju haben. Die eigentliche Abs ficht, wegwegen eine fo toftbare englifche Befandtfchaft ausgei Schieft wurde, wird nicht beutlich angegeben; man weiß nur mit Gewishelt, daß fie niche erreicht ift. Daß man teine andere gehabt babe, als allen Europäern whne Unterfchied einen frees

fregern Barbel nad Effina anszuwirten. laft fich von bem taufmannifden und felbftideigen Geifte ber Britten nicht vermuthen, die unfreitig befondere Borebeile für fich baben eringen wollen. Die bollanbifde Befandt chaft wurde burch Die Chinefen in Canton feibft veranlaft. Allein die Dollans ber mußten vorber auf bas Bunbigfte verfprechen, bag fie fic barauf einfchranten wollten, bem alten Raifer jum Untritt feines boften Regierungsjahres Blud ju wünfchen. Auf Die Beife mar Die Gefandeichaft eine politische garce, womit man bem alten Zouige, unb bem mit Berachtung auf alle Aremben berabiebenben Bolte fdmeicheln wollte. Die bob. efactigen Danbarinen mogen fle ald eine Belegenheit, ihre Beutel gut fpicten, angesehen, und auch um bemoillen in Botichlug gebracht haben. Dem folde Befandtichaften machen Die gange Reife auf Roften bes Raffers, und da bie Danbarinen, welche fie begleiten, die Unfosten über ihren mabren Betrag in Rechnung bringen: fo ift fie fur bem Raifer febr toftbar. Die ift es auch fur bie Enropder; benn nicht zu gebenten, bag ben Befandten, Die eine fo weite und in mander Sinfidt unangenehme und gefährliche Reife mit einem unfebnlichen Befolge machen, Die Befchwerbe burd eine Beibfumme vergotten werben muß: fo find bie Befdente, bie bem Raifer und ben Diniffern gemacht werben, von großem Werthe. Bon benen, die bie Dollander gebracht baben, wird tein genoues Bergeichniß gegeben. Die meiften find in Canton, wo Tine Menge von europäischen Lupuswaaren feil find, getauft. Die englischen baben unftreitig vor biefen, get wiß in europaifchen Augen (baraus folgt aber nicht, daß Chinefen eben fo bavon urtheilen werben') ben Borgug gehabt. Man findet eine Befchreibung bavon, wie fie den Mandanis nen überreicht wurde, im Duche. Bon ben in Deting fich auf. hattenden Wiffionarien aus Porengal und Frankreich, wirb in benden Reifen wenig gefagt. Durch die Englander et. fibrt man, daß, feitbem in Deting bie Dlachricht won ber frangofifchen Revolution angetommen ift, man ein größeres Miftrauen in fie febt, und alle Briefe, bie fie aus Europa er--halten, vorber imterfucht. Rec. erwartete, bag bie Reifenben fich vorzüglich an biefe gewandt, fie um Die Groffe, Bevolfte. rung und überhaupt den flatiftifden Buffand des Reiche befragt, ben Buffant ber Diffion erforfche, und burd fie Bus der und Radrichten erhalten batten. Affein von allem bies fen ift fo gut wie nichts gefcheben; und boch hatten fie Bele-

genheit bie Miffiongrien ju fprechen. ' Die Ebinefen haben Den Europhern amar mit ihren Landsleuten fo wenig eis nen frenen Umgang geftattet, als mit ben Gingebottien. Imdeffen balfen ben Englandern Diffionarien ben ber Bufame menfebung ber Dafchinen. Sie fprachen fie alfo mehrmas Den Sollandern wurde fast aller Umgang mit den Dife Ronarien abgefchnitten; allein fle fchickten fich boch einander burch ibre Bebienten beimlich Briefe gu. Satte bier nicht burch die Mittheilung ber Miffionarien Audlunft über mane des tonnen erhalten werben ? Dber glaubte man, baß bie an Ort und Stelle von ibnen eingezogenen Berichte nicht anders lanten wurben, als bie, welche man schon in Europa befannt gemacht bat? Bielleicht ift man auch nicht geneigt gemejen, affes, mas man von Ching erfabren bat, befannt ju machen. Ban Braam fagt, bag er feine Bebanten, wie ein mehr freves Berfebr mit ben Chinefen ju erhalten fen. wicht angeigen wolle; benn es fonnte ber 3med nur erreicht perben, wenn alle banbeinbe Mationen einftimmig maren. Ber weiß ob bie Englander nicht auch manche Rotig juruch. balten, bamit die Quelle, aus welcher auch in diefem Banbe fo große Reichthumer ju ibnen fließen, nur fur fie ergiebig fen. Die Engiander icheinen nicht nach dinefficen Buchern Befragt zu baben. Benigftens erinnert fich Rec. nicht, eine Sput bavon gefunden in haben. Ban Braam erfundigte fic bep einem Mandarin nach Buchern über die Landwirth. Schaft; befam aber jur Untwort, dag er bie nicht mittbeilen durfe.

Die englische Gesandtschaft legelte auf 3 Schissen den 26. Sept... 1792 von Portsmouth, und bielt ben Migdera und den Cap Verdischen Inseln an, ebe sie nach Alo de Janeiro in Brafilien fant. Eine große Durre hatte die Cap Berdischen Inseln sp verödet, daß, wenn ihrer gleich 20 stud, doch nicht über 42000 Einwohner gerechnet wurden, movon 12000 auf St. Jago sind. Desta üpniger war der Zustand von Rio, obgleich die Einwohner sich über drückende Bortehr rungen beschwerten, die portugiellsche Regierung noch nunden gesacht hatte, ibren auftommenden Wahlfland zu benmen. Man hatte z. E. verboten, das in den Bergwerzesten gesundene Gold zu verarbeiten, und deswogen den Gotolschmieden ihre Werkzeuge weggenommen. In den Diamants gruben soll man neulich einen Diamant gesunden haben, der alle

alle bieberige an Große weit übertrifft. Gie merben von 20000 Stlaven, die der Krone jugeboren, bearbeitet. Die Eintunfte von Brafilien follen fich doch nur auf & Dillion Df. Sterl. belaufen, wovon die Regierungstoffen ber Dro. ving ein Drittel megnehmen. Muf Die weitere Reife fonnes man bey den Inseln Triffan d'Acunda fich nicht langer aufe balten, als nothig war, ihre Lage richtiger au bestimmen. Auf ber Infel Amfterbam, die neben St. Paul im inbifden Meere liegt, legte man an, auf das Beiden, bas von ein paar Menschen auf der Insel, die man für verunglückte Beefahrer bielt, gegeben murbe. Gie geborten au einem Schiffe, bas in Bele be France ausgeruftet mar, und bielten fic bier mit ein paat anbern auf, um binnen is Monaten eine Schiffsladung von 25000 Seebundefellen gu fammelen Die in Conton verfauft Werben follte. Die englischen Sem fabrer, nicht bloße Matrofen, erhandelten einige von biefen Rellen mit Lift und obne Borwiffen ber bepberfeitigen Bes bebishaber, worüber ber englische Capitain, wie die Sade, aber erft nachbem die Schiffe icon die Infel verlaffen batten, ruchthar wurde, in nicht geringen Born gerieth. 2m 6. Dars 1793 langten bie Schiffe auf ber Rhebe von Batavia an. Die Sollander, Die fich vorber vor ber Befandtichaft gefürche tet batten, murben von bem Lord Dacartney abergeugt, bas Re auch fur fie viel nubliches bewirken tonne, und gaben bas ber an ihre Abgeordneten in Canton Befehl, ihr nicht bine berlich fondern vielmehr forderlich zu fenn. Dan erhielt bier auch Machrichten aus Canton, Die eine gute Aufnahme ber Befaudtichaft am dineflicen Dofe boffen liegen. Bon bet großen Sterblichfeit in Batavia, Die unter dan Frauengims meen nicht fo betrachtlich ift, als unter ben Mannspersonen, werben Erempel angeführt; obgleich auch andere zeigen, bag Leute gefund bleiben und alt werden fonnen. Aus bem Dufeum eines Raths in Indien murbe ein Rafan nach Condon gefchictt, ben Dr. Cham fur noch nicht beschrieben bielt. Die regelmäßigen europaischen Truppen waren nur 700. Die Officiere und Gemeinen des Regiments Birtemberg waren bine nen einem Jahre gestorben. Bon ben Gingebornen maren 500 im Dienfte. Dazu tamen noch 300 Fremvillige aus ber Stadt, und bie unregelmäßigen Truppen unter ben In-Die größte Ochukwehr Bataviens ift die unge funde Luft und ber fcmere Gingang in ben Safen. Gin Mustatennufbanm wurde aus einem Garten von Batavia 0 4 . jeman/

Jemanden in ber Gefelichaft geschenke, ber ihn burch einen nach Europa zurückzehren herrn in ben Garten zu Kem ablitfern ließ. Die Machricht von einem ungemein wirksamen Giftbaum wird für ein Mährchen erkiärt. Biele haus for in Batavia sind nicht bewohnt, und viele Chiffe liegen auf der Rhebe unbefrachter und unbemannet,

Beil ber Bubweft Monfun fic nicht jur regelmäßigen Beit einstellte, und burd ben Aufenthalt in Baravia und bie langfame Rabet in ben umliegenben Bewaffern viele Kraute em Bord der Schiffe waren: fo lief man in Turonbey in Cocbincbina ein. Dier konnte man fich ben Ginwohnern. Shileich ber Chineft, ber am Bord ber Schiffe als Dolmetfcher war, Die Sprache nicht verftant, burch bie niebergefchries benen Schriftzuge verftanblich machen. Lebensmittel mur. ben im Ueberfluffe gereicht. Die Relber find febr gut ange-Ander wird auf eine vortheilhaftere Art verfeinert, -als anderemo, und nirgende ift er fo mobifeil ale bier. Sie fomieden Gifen, fle machen Luntenflinten, Canten und ans bere Gewehr baraus. Ihr irbenes Befdirr ift febr artie. Bon der Daferen und Bilbhaueren findet man feine Couren ; wer in ber Confunft find fie nicht ungeschicht. Der Sanbel Dierber ift faft allein in ben Sanden ber Dortngiefen aus Pacao. Die langen Bürgerfriege batten wielen Denfchen bas leben geraubt; indeffen war bod noch in Chwofu ber Daupestadt eine Befahung von 30000 Mann. Arangolen einmal gewilliger maren, auf ber benachbarten Ine fel Collag eine Riebertaffung anzulegen : fo tit biefe ben ber Belegenheit untersucht, und bagu fehr tauglich befunden. Lis die Gefandtichaft der dineffichen Rufte nabe war, fuchten bie Chinesen in Canton alle Grunde bervor, Die Rabtt nach Lienfing abzurathen, und ben Gefandten zu vermogen, bag et in Canton landete: Dan ffrchtete fich vor ben Befcmerben, die aber die Befehichaber in Canton mbaten geführt werben. Allein man antwortete von englischer Seite. daß die koftbaren Gefchenke, wenn fie ben weiten Beg von Canton nach Defina transportirt murben, fricht beichabigt, und bag, wenn bie Schiffe nach Lienfing fegetten, fie von ba aus viel turger und leichter nach Peting gebracht werben einnten. Die Schiffe fegelten durch Die Merrenge, Die China von ber Infel Formofn ober nach bem Cambennamen Latvan trennet, nach Chufan wer Ciconffen, wohin fie nict

nicht obne Miffe burch bie fie von allen Seiten umgebenbe Rabne tommen tonnten.

Bither haben wir in unferm Ausjuge Dr. g. jum Genube gelegt. Dir. s fangt von ben Breigniffen in Chufen an, and wir mollen mm biefe Schrift, Die ohnehin als bie Schrift eines Deutschen mehr fur Die A. D. B. geeignet ift, erceepiten." Chinefen ftdunten Guropaet und Diefe jene an. Borguglich war ben Chinefen die europatiche Rleibung, Die ben Umrif aller Olieber feben lagt, auffallend und anftofig. Die Gesandichaft 100 Personen ftatt, fette in ber Proving Decheli ben Latu an ber Danbung Danbo ans Land. b. s. Aug. 1293. Ehina bat einen großen Ruftenbandel', ber von als fen Orten amifchen Canton und bem Landungsplate ber Bes fanbichaft gerrieben wird. Die Reife murde auf Barten ben Strom binauf fortgefest, die von Menichen mit Seilen gesoden wurden. Auf den Flaggen war geldrieben: Dieß find die Leute, welche dem großen Kaifer Geschenke Bringen. Staunton verftand es unrichtig, indem er &s Cribur überfeste. Das Land war vortrefflich angebaut und ungemein bevoltert. In ben Stabten wurden bie Freme ben von ben Souverneut's und anbern Staatsbeamten auf bas boffichfte empfangen. Bep Thingfchu 24 Meile vor Defing verließ man die Barten, und bas Bevade wurde theile auf ber Udfe, theils getragen, wogu an 3000 Menfchen etfordert wurden, burd Deting, beffen Große, Gebaube, . Werbites "ring und Rengierbe Die Durchgebenben teinen fernten, nach Duen - min - puen; einen toilerlichen Pallaft, 1 Deile binter Peting, gebracht. (Dag benen bie Dr. 1 befigen, Dr. 5 micht embehrlich fen, tann mit mehr als einem Erenipel bee legt werden. Wie jubren nur eines an. Or. Buttner erinnert, bag an ben Geiten bes Throns, ber in ber Mitte bes Bimmere febe, zwen gefchmackvolle große Racher von Bes Dern fteben. Man fiebet biefe auf bem portrefflichen Aupfer-fliche pa bem Originale B. 2, C. 129, obgleich ber englifche Best ibrer fo wenig als ber dinefffchen Borter, Die uber bam Thron ju lefen find, und die Suttner das wahrhaft große und freatende Liebt überfett, ermaint.) Balb nachher wurde ben Freinden ein geraumiger Pallaft in Defing einges raume, wo fe fich nicht lange aufhielten, fondern bald nach Dicheche, auf ben Charten Bebo, ber Sommerrefibens bes Kaffere, in ber cartarifden Proping Leaptong reiften. In DS

bem englischen Originale wird ber Ort Thebal geschrieben. Die Reifenden übermechteten in ben faiferlichen Pallaften, und tamen burch mehrere fleine Stabte, von benen Chupatu an der Mayer liegt, Die China von ber Zartaren trennt. Die Mauer ift an vielen Orten eingefallen, in ber Mittemit Erde und Schutt ansgefüllt, und 10 Fuß breit, alle 200 Schritt find Thurme, lett ohne Belagung. Sie gebet aber Die fteilften Gebirge ununterbrochen fort, und ift manchmal doppelt und drenfach. Die faiferliche Strafe zwischen De-Bing und Dideho lauft auf ber Beerftrage 22 beutsche Deilen lang bin, ift to Buß breit, 1 Buß boch, wird alle Jahre zweymal gebaut; wird, ebe ber Raifer barüber fabrt, fo reinlich gehalten als der Fußboden eines Zimmers; wenn diefer aber barüber gefahren ift, einem jeben Preis gegeben. Dicheho felbst ift mehr ein Dorf als eine Stadt. Die faiferlichen Dals lafte, ber prachtige Parf und bie reichen Lamatempel contrafiren mit den elenden Sutten, frymmen Strafen und groffer Unfauberleit. Der gefahrlichfte Reind der Befandticaft war ein Ergouverneur von Canton, Schwiegerfohn bes Raffers, gerade bamals am Sofe gegenwartig, ber bie Englan-Der in Canton auf bas verachtlichfte behandelt batte, und jest über die ihnen jugebachte Gbre eifersuchtig mar. Begen bes porber ermabnten Streites über bas Ceremoniel murde bie Gefandtichaft erft 8 Tage nach ihrer Ankunft am 14. Cept. bem Raifer porgeftellt. Die Audien, murde in einem Belte ben anbrechendem Lage gegeben, und über s bis 600 Mage barinen aus allen Segenden des weiten Reiches maren biet versammelt, um bem Raifer gu feinem bevorftebenben Bebutte. tage Glud au munfchen. Der Befanbte und fein Gefolge beugten blof ein Rnie, phaleich alle übrigen neunmal auf bie Erbe nieberfielen. Dach überreichten Schreiben wurden Erfrischungen gereicht, bem Gelandten aus der Sand bes Raifers, welche Chre fur unichabbar gehalten wirb. bann liefen fich vor bem Belte Minger, Gautler und Canger feben, worguf ber Raifer jurucktebrte. Die Begengeschenke . Des Raifers bestanden in feibenen und baummpflenen Beugen, Thee, Laternen, Dorcellan, Bucfer, feibenen Beuteln und Bachern. Diefe maren an fich unbedeutend gegen bie berrliden gabrifate, die man aus England gebracht batte. Wenn man aber die Roften des 5 monatlichen Aufenthalts der Befandtichaft in China mit in Anschlag bringt; fo haben bie dinefifchen Gefchenfe bie englifchen aufgewogen. Das Feuer. mert.

wert, bas ben Lag nach bein Weburtstage bes Raffers. ber ben 17. Cept. 82 Jahre alt war, gegeben wurde, war febr Als Seittanger wigen Die Chinefen eine vermunbernswurdige Beschicklichteit. Die Schauspiele fdienen febr langmeilig ju fenn. Die Bongen . und Lamentempet murben and den Gefandten gezeigt. Den 21. Sept. tehrten fie auf den namlichen Wege buruf, und trafen ben 26. a. W. in Deting wieber ein. Um 7. Oct, verliegen fie Defing. Die Rrantbeit Des Den. Buttner bat eine Licte in feinen Beshadtungen, wahrend bes zwenten Aufenthalts in Deting, gefaffen. Er fagt nur im Allgemeinen, ban tas ERiftranen, welches bie Chinefen guszeichnet, feinen langen Zufentbalt itgend einer Befandticaft verftattet. Die Gefanduchaft batte einen Rabinersminifter jum Begleiter, bem 3 Mandarinen, die fie varber begleitet batten, und die wegen ibres offenen und freumfcaftlichen Charafters febr gerühmt werden, unterge-Bep Tienfing tam man aus bem Daibo pronet maren. tedts in einem anbern Rtuß. Die Schiffgleber liefen oft bas pen, trot ber Schlage, Die fie friegten, wenn man ibrer bab: In der Proving Schantong ben Linsching haft wurde. beginnt ber faiferliche Ranal, auf meldem man ben groften Beil bes Beges von Canton nach Defing fahren tann. Die 72 and Granit erbaueten Schleufen , wenn man ihnen Dies en Ramen geben barf, ben benen Boll bezahlt mira, ftecken febr gegen die europäischen ab. Die Proving Eschiahnan ber nach ber englischen Rechtschreibung Blangnan (und es ift in bedauern . baß Buttner nicht blefer folgez, fourern allente balben nach ber beutschen Aussprache ichreibet), ift bie reich. Reund vortrefflichfte; der Kanal wird hier burch ben Soongbo, gelben Rluß, ber ber grafte im Reiche ift, burchichnite. Die Geen, langs welchen ber Kanal burch Darfche, Die vermittelft ber burchgezogenen Graben ju Reinfelbern genut merben, vorbey gebet, find voll ichmachafter Kifche, Die won jum Sifchfang abgerichteten Bogeln, pelecanus pilcator, gefangen werden. Wen Sou - ichu - fu, (nachdem hutt. ner Sot - fcbu-fu) einer ber größten Stabte, faben fie nur einen Theil, aber genug, um fich bon ber großen Bevolles' rung, Boblhabenheit und Ueppigfeit ber Ginmobner zu überzeugen. In ber Proving Cherchian (Buttu. Efcbetian) find Die Seibenfabriten am blubenbiten. Ihre Sauptftabt Sang - tou - fu ift eine Mebenbublerinn ber vorber ermabnten. Bon bier murde man in Canften in 2 Stunden

getragen, um auf bem Riuffe Eichlang eingeldifft ju werben. auf welchem die Reife an fic befthwerlich, aber burch bie bes Laubernbe Begend angenehm, 6 Lage bauerte. Dan reifte alsbann einen Lag ju Lande, und batte paburch Belegenbeit, bie große Bolltommenheit, ju ber ber felbban in China gebracht ift, ju feben. Die Schifften fich in ber Droving Rie angit auf dem Bluffe Duffancho ein, der fich in den See Dojang ergieft, über welchen fie in ben Blug Catfcbiang kamen. Ben Mantfcbangfu ber hauptstadt erregte bie Menge von Abtreugen Erftaunen. Bon Manganfu machte man eine Landreife über ben 3000 Rug boben Berg Milling. Ben Wan - tiun - fu in ber Droving Quantong ichiffre man fic jum lettenmal ein auf bem Sicho, und langte ben 19. Dec. nach einer ununterbrochenen Reife von 21 Monet in Canton an, wo bie Gefandicaft, ber man auf bem gane sen Bege viele Ebrenbesengungen bewiefen, und vor ber bie Bachen aller Orten batten ine Bewehr treten muffen, von ben vornehmften Staatebeamten mit vielen Domp empfangen wurde. Die blieb noch 3 Bochen in Canton. Bon Diefem Orte tamen fehr intereffante Machrichten por. Granfam fft ber Chinefer in feinen Strafen. Die Europäer laffen fich viele Diadereven und Ginichrantungen gefallen , und werben verachtet. Mertwurdig ift bas Benguig, bas Dr. Buttuer ben Radrichten ber Miffionare giebt, baß fie im Gangen gen und mabr find. Dach einer bem Befandten zugeftellten zuverfichtlichen Lifte belaufe fich bie Bolfemenge in China mit Einfolug ber tributaren ganber auf 331 Diffionen und 400000 Menichen, und Dr. Shittner balt bie Babl nicht für übertrieben. Menfchenfeben wird baber auch wenig geachtet. Danche Armen freffen aus Bunger ibre Rinber. Bon bem Auffeten ber neugebornen Rinder melbet Suttner nichts. wird aber von Staunton bestätige. Die Berrichaft ber Pors tuniefen auf Macao ift febr begrangt, und fie magen es nicht, Die beftanbigen Gingriffe ber Chinefen in ihre Rechee git abns Da Die Europaet fich nur wenige Monate in Cane son aufhalten burfen : fo bringen fle bie ubrige Beit in Das sad M.

Die hollandische Gesandtschaft, beren Reife in Mr. 6 beschrieben wird, reiste ben 22. Nov. 1794 ab und kam ben 9. Jan, 1795 in Pefing an. Sie verließ biese Grade den 15. Febr., und war ben 10. Map in Capton. Sie war 2

Monate langer im Lande als die englische, und ift Aufentbalt in Octing tauerte 4 Bochen langet. Gie beftanb aus 26 Derfonen, alforviel weniger als die englische. Die Doll. metider waren die Frangofen, Dr. Agie und de Buignes, Cobn des berühmten Orientaliften in Paris, von bem wir eis nen aus China gefchriebenen Brief in bem 3. 2be. bes won Bruns und Bimmermann berausgegebenen Resofttoe. file Beom. Statift. und Befchichte gelefen gu baben, uns erin Da Br. be Buignes auch Bemertungen nieberges fcrieben bar, in ber Abficht, fle befannt ju machen: fo wird vielleicht fein Bater, burch ben wir fcon fo viele fcabbare Berte über China erhalten haben, fie drucken laffen. Det Raifer hatte verlangt, bag man a Europäer, bie ber chine fichen Sprache tunbig maren, und als Dollmetfcher gebraucht. werben tonnten, mitbringen modste. Dit Diefem Befeble 8. 28, lagt fich ein anderer, beffen bie Englander ermabnen. nicht wohl reimen, bag tein Europäer Die dinefifche Gprache lernen, noch ein Chinefe fle ihm lehren barf. Bid 17antchang - fu in der Proving Riangfi giengen bie Bollander benfelben Beg, ben bie Englander genommen hatten, und alle in der Resseronte des französischen Originals &. XXIII -XXXI bemerkten Berter haben wir in ber Charte des englis iden Originals wiedergefunden, woraus man auf die Buvere laffigfeit bepber follegen tann. HeBerhaupt fcheint mus, wee niaftens in diesem Theile bas bollandische Original reichbale tiger an guten Bemerkungen ju fenn, als bas englifche. maffen eine genauere Bergleichung und Pruffing ben Beogras phen überlaffen. Bon Lan - etbang - fu reiften die Die lander ju Lande nach Peting, auf welchem Bege, ber 310 Lienes (192 beutsche Deilen) betragt, fie 28 Tage gubrade ten; mithin legten fie im Durchschnitt 7 Weilen ben Eng ment. Der Beg gieng butch bie Provingen Riangft, Some quang, Biagnam, Chantong, Tebeli. In letterer wet bie Reife mit vielen Befdwerlichkeiten verlnupft. Der Ims baffabeur und ber Berf. bes Tagebuche reiften in Palanquine. son Coulis getragen, Die übrigen waren gu Dierbet. Die Bagage murbe gleichfalls von Coulis getragen, bie ble Reife oft aufhielten, und über welche die Mandarinen eine maßige Bewalt batten, obgleich ber Raifet ihnen befohlen batte, den Beifenden bas Borttommen ju erleichtern. Allenthalben war bas Land portrefflich angebaut, und Rabrifen in großer Many uichfaltigfeit. Die Coubfarren, werauf Bawen und Derfonen transportiet werben, und ben benen man fogar Segel mit Bortheil angebracht hat, gehören unter die Dertwurdig. teiten, bie blog, von ben Sollandern gefeben und befdrieben Die vielem Triumphbogen find jum Andenten berer, bie Ach burd Tugenben ober Berbienfte und Erfindungen ause gezeichnet haben, errichtet. Sollten nicht abnliche Monus, mente auf offentliche Roften, obne Rudficht auf ben Stand, an den Deerftragen bev uns angelegt, ben Bemeingefit etweden tonnen? Die Damen ber Riuffe, über welche auf bisweilen febr langen Bruden, Die Reife gieng, find nicht angezeigt. Erog bes großen Rleifes ber Chinefen, wovon Die Spuren auf der gangen Reife bemerft murben, maren Die Dorfer und Stadte großentheils fchlecht und unerheblich. auch mitunter verfallen, welches boch feinen hoben Grab pon Rultur anzeigt. 14 Meile vor Peting, aber nicht ebet ift eine Chauffee, bie von Dromedaren, Pferden, Maulefein und Karren wimmelt. Die Strafe in der Borftadt ift nicht gepffaftert, 100 Rug breit, in der Stadt felbft eben fo breit. und 32 Buß bavon gepflaftert. Das Logis mar fclecht, und noch nicht fur bie Befandtichaft eingerichtet, als fie antam. Wein ber Raifer beschenfte fie gleich ben ihrer Antunft mit einem Stor 200 Pf. fcmer. Dergleichen Befchente von ber Tafel bes Raifers - Die grofite Onabenbezeugung, Die man in China fennt - auch nachber gebracht wurden. Uebrigens waren die Berichte in ber Residengstabt fo wenig nach ibrem Geschmacke, als auf ber Reife. In bem Dallafte mar unter ben vielen, die auf ben Raifer marteten, eine große Berwirrung, und bie Europäer glaubten unter Bilben, nicht in der Dabe eines Monarchen ju fenn, mo alles nach der ftrengften Etiquette geregelt ift. Rachbem fie ben Raifer ges fprocen, wurde ihnen in einem elenden Bimmer ein' Rrubs ftud vorgefent. Der Pallaft ift einer tleinen Stadt gleich. Im Innern fteben einige 100 Gebaube, Die von außen ein berefiches Anfeben baben, und mit gelb latirten Biegeln (benn gelb ift bie Soffaibe) gebedt find. Auf bem jugefrornen Teiche im Dallafte mart in Begenwart bes Raifers auf Schrittschuben getaufen, und die Sollander zeigten bierin viel Geschicklichkeit, und ernbreten Benfall ein. Die andern Tage wurde den vornehmften Ministern bie Cour gemacht. Die Bimmer waren tlein, folecht und ohne allen Somud. Dan fab auch in tem Bezirk des Pallasts febr elende Bohnungen. Als die Welchente Aberreicht maren, nahmen Die ben-

den erften Rubrer von Canton aus von ber Befandtichaft Abicbied, und andere Mandarinen fraten an ibre Stelle. Auch burch bicfen Bechfel wollte man vielleicht zu genaue Des tanntichaft mit ben Chinefen verhuten. Go oft Audieng ges geben murbe, welches allemal ben anbrechendem Lage gefchien bet, es mochte nun eine etwas geheime, wie bie am 19. San. in einem tleinen und engen Bimmer, ober mehr offentliche wie die am 20 in einem Saale feyn: fo wurde den Anwesenden Effen gegeben, bas folecht und unreinlich war; und allerband Sauctel . und Schaufpiele, Cange und Dufft machten ben Beichluß ber Teperlichteit. Am Sofe und in gang Peting, bereicht tartarifde Robeit. Die kaiferliche Leibwache ift nicht ftarf, und überhaupt giebt es wenige Golbaten in Deting. Auf feiner ganzen Reife fab van Braam nicht fo viele Bale baten. bag er bie von ben Englandern ibm angegebene Dache von 1, 200000 Mann für richtig balten konnte. Miches idien dem Befandten prachtiger ju fepn, als die Tempel im Dallafte, die ihnen auf taiferlichen Befehl gezeigt murben. ein Anblick ber andern Reifenden nicht gewährt ift. Sie. bielten fich 8 Tage ju Soitein einige Stunden von Befing auf, um ein nabegelegenes Schloff, wo fich ju ber Beit ber Raifer aufbielt, und bas von ihnen febr bewundert mirb. in Augenichein zu nehmen. Am 15. Rebr. 1795 reiften fie von Deting wieder ab, und folugen den neunten Tag einen anbern Beg ein, als ben fie gefommen waren. Die Reife gieng bis an den 4. Mary burch die Proving Tcheli, nachber burd Biangnam, too fle fich am Aten jum erftenmal embar. Denn die Jahrezeit hatte bisher feine Reifen zu Baf. fer verffattet. Die Reife wurde abwechfelnd ju Baffer und in Lande fortgesett, je nachdem es das Terrain norhwendia machte. Der gewöhnlichen Meinung, bag bas befannte Beug Ramting burch bie Rarbung gelb with, widerfpricht ber Berf. Es wurde febr lehrreich fenn, die hollandifche und englische Reise, die auf dem Ructwege oft durch Dieselben Stabte gieng, ju vergleichen, und bie Bemerfungen gegens einander ju baiten. 3. E. in Song - theru - fu bemerkt van Braam eine mohammedanische Moscher mit einer arabifchen Inscription, und borte, daß die Mohammedaner aus biefer Stadt, Cou - tcheru - fu und einer britten vor 12 Sabren von bem Raifer vertrieben fein. Ob bie Englanber darin mit ben Sollanbern übereintommen, bag man 2 Dabden gegen einen Rnaben in China rechnen fann, wiffen wir und

nicht ju erinnern. Aber das sagen bepbe, daß das weiblische Geschlecht in einer entehrenden Staverer gehalten werde; indeffen versichert es der Höllander in woch flärkern Ausdrüschen. Doch es ist Zeit, daß wir von den Uebersehungen sprechen, und wir erinnern also noch, haß die Hollander den io. May das Biel-ihrer Reise in Canton erreichten.

Dr. Dittner hat bie engiffche Relfebefchreibung bes Den. Steunton offne alle Abtarjung abetfest (f. Dr. 1.). Da et, ein eingebohrner Deutscher , Die Reife felbft micgemacht, und mon allem, was bas Original befdreibt ober ergable, fic eine anfchauliche Erfenneniß erworben bat; wo war er mebr als irgend ein anbeter Deutscher bagu geschicht. Die Uebers febung ift auch fo gerathen, daß man mit ihr gufrieben fent Indes ftost man bod bin und wieder auf undeutitbe und harte Ausbrucke und Rebensarten, bie fich entweber von bem langen Aufenthalt bes Oth Buth, außer Demichland bet ber Proving, welcher er durch die Geburt angehört, Berfcheeiben. Dergleichen find Mordering, Offering, Weflering für nord . off . weffwarte, Seezeughaus, naval Rou houle. Segelwarbans, fich fernen, &. 159 fat in der Entfernung abnlich fern, refembling at a die fince, berausgewerpt &. 201 werped onn Deining &. Dor für Anfibmellen des Baffers, mitebeilfant von Derfos men communicative, Wothigfelt, Bobl ein veraltes Bert fte sogel u. b. m.

Wie können auch Stellen auführen, wo der Sinn entwed versehlt oder unrichtig aufgesaßt ist. G. 15%, Krweise von dem Juwachs seines Gotrerebums für erwas von den Produces aus dem Gediere der Gortheit part of the produce of the deity's domains. G. 15%. Gen fecksigdeie dieser, Unebiere, Unthiere wird von den Thieren gebraucht, die erdichter sind, gar nicht in der wirklichen welt eristiten. Voracioustnest of its nature, sher Naturaihrer Art, ihre natürliche Gefräsigkeit. G. 158. und sonk rechnet der tlebers, 3 Geemeilen auf 1 lengun. Wir halten langun einer Seemeile gleich; können uns aber hier nicht auf den Beweis einsassen. G. 162, Leibeigene sie Griaven. In Deutschland ist ein gewisser Unterschied prode sein bepben, und ein hier ansässiger tlebersehr würde nicht leicht slaves Leibeigene geben. G. 195. En ist gewisse leicht slaves Leibeigene geben. G. 195. En ist gewisse

filsen wieder mirhathermfen worden, n.f. Die einge flammerten Borte vetberben ben Sinn. It appears that the troope fent from Portugal were feldom atterwarde celled home. Es scheint, oak die aus Portugal gefchickten Cruppen felten nachber guruckgernfen mun den. Co leicht big Burte an fic fint, fo find fie doch aud in bet Sprengelichen tlebetl, migverftatiben. G. 201 wich von Columbus gefagt: Mis et strucklant (aus Amerita). fand et, es warde bester gethan feyn, nicht mehr -mit der Gewalt des Windes zu tampfen, der ihm bei feiner Beimfabrt nach Europa fiets wiarig gewefest Gin jeber, bet mit einigem Dachbeiten liekt, wirb ben Biberiptuch mit Sanben greifen tongen 6. 202. Bog bem Thermometer. Die Wechsel Deffelben giengen bet nesweges mit dem Befable auf, welches die dire in Borper erregt, fut: feitie Vetanvenlichteit entfpench niche dem Gefühle, das d. f. its vaffations by flo ficans couresponded to the sensations produced by the heat of the human fraite. Doch ibit furdien bie leber bited inebe Crempel gu ermitben. Das muffen wie fioch erintern, bas biefe tleberfegung gegen bie Gewohnheit ber Forfter, Birthe mermaine uitb anderer Hebetfeber mit gar tellien Attmeffuib gen verfeben if. Stoff ift übrigens genug baju borbauben-

Bir. 4, ble mit bem berühniten Ramen Sprengel get. giett ift, ift nicht eine Uebetfetjung, fonbern ein Auszug. Gie felte ben übrigen jugleich angejeigten permuthlich ben Rang ablaufeti. Dein biefe fogenannte Heberfegung Hefette Me Silgingt fruger, als legend eine giwate, Det Giffertige Eit find ble gehler jugufdreiben, voil defieft das Madwert , mimmelt. Die Urfache entschulbiger aber die Fehler niche Denn marum mollte Det Arbeitet laufeite wenn et auf feinet Dabit fo oft ftraucheln inufte? In deitt ekften Theil find Me Beniceningen von Dr. Gillan, Gir Ergintile Gowet IL 4, bie getegentlich faß mit thren eigenen Morten von benmeri, in det lebetfening weggestrichen. Sedgtaphilde Beffirmmittigen bet Egge bet Detet und Drobuttenvergeide pille baben ballelbe Saidial. Das übrige mus übetlest Madrier bat man fedt mehrede Frenheit thie bem Deiginate mlaute, nicht blof viele Stelleft weggelaffen, fondern aud bas thebride in Die Surje gezogen. Leatrig ift für une bie Pflige, pas mie une diefer Leberschutig warten, und fin nicht 11. 12. D. B. XLVI. B. 1. St. 1V& Seft.

burd ben ausgebangten Damen blenben an laffen, ratBer mufs fen. Aus einer Menge von Stellen, womit wir unfer Urtheil . baf diefem Buche zu viel Ehre miderfahren ift, ba es unter bein Manien bes Brn. Oprengel verlauft wirb, beweifin konnen, wollen wir nur einige ausbeben, die wir gar nicht wit Mabe ausgesucht haben. Erfter Th. S. 75. An der Aufte find Beringe in Menge, bas Original fagt gerabe Das Gegentheil: no oykers or herrings on the coaft. 27. Wortblebernystrauch. Bie leicht ift es nicht Offan-Ben ju überfeben, wenn man auf die Beife worthleberry fhrub geben darf! S. 135 - Daß Portugal fein und feiner Colonien Gluck bloft den Wobltbaten Englands 30 verdanken babe, für: England vortheilhafe fey: redounded to the benefit of England, S. 164. Su Att fang des 6. Sauptst. bereits früher. Begu früher? ----Bor als das febe man noch, um einen Ging ju baben , daß fie. - Theil 2. G. 30. Daß von ben englischen Kunftwert. ten, die dem chinefichen Raifer gefchenkt find, nur eines befdrieben wirb, tonnen wir nicht billigen. . 6. 140 bolifine Dische Paterboote: passage boats on the englisch and durch canals. Es ift von bem befannten Treffcupten bie Rebe. Pafetboote find gang etwas anders. Ø. 65. 使s jogen wohl so Mann eine einzelne Jacht. Ber bas llefet, wird fich von der Rraft der Chinefen oder der Schwere der Bacht eine fallche Borftellung machen. Das Original fagt is Mann. O. 88. 89. Die Tempel fteben für folche Rathe frager beständig offen, und ihr Dant außert fich mebe in Geschenken an die Priester, als in Bebeten. The temples are always open for fuch as choose to consult the deerees of heaven. They return thanks, when the oracle prowas propitious to their withes. Yet they oftener call lots to know the isfue of a projected enterprize, than supplicate for its being favourable, and their worlhip confifts more in thank giving, than in prayer. Der leser mag selbst metheilen, wie weit fich ber Ueberfeber von dem Originale erte Die Stelle tann aber auch jur Probe bienen, wie bas-Original abgekürzt seb. S. 193 ist die Abkürzung so unaes foldt gefcheben, bag ben ber Buchbruckeren bas Ginfchneiben ber Form ber Buchftaben en relief in bichtes Dolg gar niche einmat erwähnt wied, - Wenn nach &. 240 vorzüglich Bunde und Schweine auf dem Lande gegessen wen den; fo follte man glauben, fie fepen nicht die Mabrung in · ben

den Städten. Rach dem Original find sie überall die ges wöhnlichen Speisen: S. 246. Der vielen Morakse was gen sind oft Colonien in die Tartarey geschicks word den, wird man so verstehen, daß zur Austrockung und itze dermachung der Morakse in der Tartaren Colonisken abgesschielt sind. Allein der Sinn des Originals ist, daß die vies ien Morakse in China die Linwohner veranlast haben, aud diesem Lande nach der Tartaren zu ziehen, und siesem kande nach der Tartaren zu ziehen, und siesen find in China bekannt, und von diesen Jaamilien sollen alle übrigen abstammen. Wie duntel! Der Sinn ist: Die Familiennamen sind in China einspläig, wie alle Wörter, und man zählt nur 100 Zamilien, von welchen alle abstammen sollen.

Die sparfam angebrachten Roten find hauptsächlich aus Br. 6 entiehnt. Eb. II. G. 63 wird eine Bemertung bars aus in den Tert eingeruckt, die nicht im Originale Rebet, benn dieses erwähnt der hollaudischen Gesandtschaft nirs gends.

Die ju biefer tteberfegung geftochene Charte enithalt bie öffliche Rufte von China, nebft dem von den Englandern bes soft Eanton bis an die nördliche Granz von China fich erstreckenden Meeres. Die Reise auf dem Beere und zu Lande ist durch eine puntiirte Linie angezeigte Bon ben Dertetn befinden sich nur die vornehmsten, die die Englander gesehen haben, auf der Charte. Alle übrigen find weggelassen.

Bief beffet als der Spreigeliche Auszig ift der unter Mr. 3 angezeigte gerathen, und wie empfehlen ihn denem welchenicht Luft haben, das weickanfige Wert des Inn. Staum bei vornehmstri Kupfet, welche in den Text des Originals eingeschältet sind, bergefigkt. O. 208 find die in Klammern geschlossenen Worter wie is vorliegendem Jalle die Woffen, wegntassen. Obne Vorled muß auch wegbeiben; es liegt schon in unnut; Nan streiche auch nemlich weg, voer sehe dafür debeu, G. 2-1; Mangedverbaum sie ist die deutsche Benten ming für mangrove tros. Diese ist Wange i oder Leuchten banit. S. 219. Die komische Generinung des obersteil Sagie sander glander glander der Leuchten kannt.

Ben Metrofen ersonnen ju seyn. Alein fie ist die gewöhn: iche. Odtmer hat es nicht so wierlich ausgedruckt, als dieser Medersetzer: Molkenkratzer: sondern Oden: Oden: Orasufegel. S. 352. Da die dinessische Sprache größtendeils aus einfyldigen Wortern besteht. Pamit mannicht glaube, daß Staumon so unrichtig von der dinessischen Sprache geurtheilt hade: so sehen wir das Englische ber, worin gerade das Gegentheil, nämlich daß die Oprache bioß aus einsplichen Wörtern bestehe, gesagt wird. The nocellity arises from the use of wonolyllables only in the Chinese language.

Der große Rubm, morin die brittifchen Geefahrten und Unternehmungen fteben; bie mit großer Ermartung angefane Sigte Befandtichaft nach China; Die Pracht, womit das Bert Berausgetommen ift, haben mehrere Febern im Heberfegen bez Schaffriget. Die in aller Grille, ohne Beraufch, und mit geringerem Aufwande unternommene, und boch in China felbit biet beffer aufgenommene Gefandtichaft ber bollandifch : oftine Difchen Compagnie bat nur einen Ueberfeber gefunden; ber fich purd Die Budftaben 3. 2. B. in Leipzig ju erfennen gegeben bat. Das wenige, was er von dem Original wege gelaffen bat, besiebet fich nicht auf die Reife, fondern auf unwichtige Berhandlungen, die vorher vorfielen. werth ift es, bag er bie Orthographie der Ramen im Och gingle nicht geandert bat. Unders verfahren Suttner und prengel, wodurch benen, die in den Quellen (und das find bod bie englifden und frangoffichen Werte) bie geograpbilden Renntuiffe foorfen wollen, bas Auffinden ber ibnen befanne gen Damen erfcwert wirb. Die Ueberfebung tonnen wir nicht für schlecht halten; fie ift aber oft ju wortlich und bie welten unrichtig. 6. 3. Berlagen, die dem Werte sus Rechtfertigung bergefügt find; pieces juftificatives, find Urfunden , Documente , Die jum Beweife ober Erbar tung des Gelagten nothig find. 6, 4. 277andung des Ci ger : à l'entreé de Bocca Tygris. Nicht Thatis, sonders Bocca Tygris beift ber Blug. S. 34. Indem man Linies beschreibt : en décrivant des lignes, von einem Schiffe, bas nicht ben geraben Strich, fondern in Rrummungen fegelt. 6. 37. Die Stadt (In : te : den) ift groff, und nach der Unterbaltung ibrer Mauern zu urtbeilen. Des erfte ift faifch, bentt bas Origin, fagt nieft pas grande. Das an: andere — ple undentich und sprachvlosig! I:en juger par l'entration de ses murailles, wie man nach den wohleve baltenen Mauern untbeilen muß. Eben so hart wird von einer Stadt, worin viele Betriebsamteit herrscht, gelagt, S. 47. sie sey der Mittelpunkt einer großen Bewegtung. Die S. 108 erwähnte Oruce ist nicht 205 Just, sondern hnit conts eine pas, d. i. 805 Schritte eber 2415 Auß lang. Wenn man dergleichen Kehler in sonst guten Uebersstungen sindet; so muß man gegen alle sehr mistrauisch werden.

Det gegenwartige Ueberfeber bat feine Ansaabe mit eis nigen Anmertungen verfeben, Die, wie wir aus feinem Borberichte feften, aus wenigen und burftigen Quellen genome men finb. Er citirt zwen Banbe ber englischen Befanbtichafts. reife nach ber Sittenerfchen Ueberfegung, und wir find bod tewif. bag er ben bem iften Eb. nur ben erften Band ge-Brauchen tonnte, worin bie Reife nach China, und nicht bie in China beidrieben wird, und woraus er nicht viel gur Bereicherung feines Urtertes nehmen fonnte. Gemeiniglich fite ben feine Bemerkungen unter bem Tert. Gelten unterbrithen fie ben Text, als S. 225, wo von ber Religion, und 6. 287, wo von der Mauer, Die China von der Tartaten trennet, gehandelt wird. Wenn der Ueberfeber 6. 74 pu ber Radricht, bag bie norblichen Bewohner China's fich von ben füblichen in ber garbe ber Saut unterfcheiben, und jene bon einer mehr bunkelrothen Farbe find, bingufetet, baf vielleicht bie Schminke Schuld fen, bie bas Rlima auflegt ! fo mile fen wir nicht, wie diefes au verfteben fen.

Die getreue Abbildung und Erklarung der ihinefischen Baffermafchinen, die Dr. Leonbardi in Rr. 4 gegeben hat, wird vielleicht dazu dienen, daß sie auch in Bentichsand, wer nigstens in den Gegenden, woo das Eisen selten ist, eingeführt werden. Sollte man nicht auch die chinesischen Karren, von denen in der hollandischen Reise so viel enhmisches gesagt iff, nachmachen und empfehien?

Er.

Bibliotheca historica instructa a b. Burz. Gotthely Struvio, aucta a b. Chr. Gottl. Budera; nunc vero a Io. Georg. Menselio ita digesta, amplisicata et emendata, ut paeno novum opus videri possit. Voluminis IX Para II. Lipsiae sumtu librariae Weidmannianae. 1798. 1 Alph. 4 2.8. 1 M.

Diefer Theil beschäfftigt fich noch immer wit Frankreich. Im britten-Rapitel ber angefangenen 21. Gettion, worden Die Ochriften angegeigt, welche von ben Lieutenans - Generaux des Armées du Roi. Maréchaux de Camp und aus beren boberen Rriegsbeamten; ingleichen von ber frangofifden Rriegeverfaffung, bann von ben Grands - Aumoniers, Grands-Maitres de la Maison du Roi, Grands - Chambriers et Grands - Chambellans, Grands - Ecuyers, Grands - Bouteilliers, Grands - Pannetiers, Grands Veneurs, Grands-Louvetiers, Grands - Queux, Grands - Maitres des Eauxet Forêts und andern niederen Sofbeamfen fandeln. Die 21. Bele tion glebt ein Bergelchniß von ben Schriften ifter Die Confeils du Roi, Ministres d'Etat, Conseillers d'Etat, Secretaires d'Etat, Surintendans, Ambassadeurs, Maitres des Requêtes, un andere jum Bebeimen Rathe geborige Bebiente: In bet fol genden Geftion find bie Schriften aufgegablitt, welche die Berichtsperfaffung, die Befehe, die Parlemente und die Conseils souveraines, Chambres des Comptes de France, Cours des Aydes et des Elections, Cours des Monnoies, bas Munmefen alter und neuerer Beit, die unteten Gerichte und beren Bedfente, Die Treforiers, Prevots des Marechaux, Baillis, Lieutenans - Civiles, Officiera du Chârelet à Paris, und andere Gerichtsangehörige, felbft ben Roides Ribauds ober ben Radrichter betreffen. In ber letten 23. Betrion wird bas Bergeichniß der Befchreibungen, einzelner Welchichten, Berfaffungen und Merkmurdigfeiten ber Grabte und Derter angefangen, und bis auf die ber ebemaligen Pro pinger. Picardie, Champagne, 3le de France, Rormandie, Bretagne, Orleanois, Bourgoque, Lionneis, Guienne und Bakogne pollfabre.

> Pģ. Dai

Das gelehrte Teutschland, ober keriken der jest les benden deutschen Schriftsteller. Angesangen von Georg Christoph Damberger. — Fortgesest von Johann Georg Meusel. — Dritter Band, Fünste, durchaus vermehrte und verbesserte, Auss, gabe, Lemgo, ben Meyer. 1797. 584 Seit. 8.-1 M. 16 88.

Diefes Bergeichniß ber beutschen Schriftfleller und Scrible wird ben jeber neuen Ausgabe immer ftarter an Banben; weil leiber! bes Schreibens und bes Scriblens in Deutschland immer mehr wird. Mur die given Buchftaben Sund 3 tonnten biegmal in biefem Bande Raum finden, ba fie noch. in ber vierten Musgabe neben ben drey nachfolgenden Buch. faben B, L, MI in Ginem Bande ftenden. Der einzige Buche tabe & fullt diegmal 480 volle Seiten aus, nachdem daffelbe ben ber zweyten Auflage bes Berts auf 74, ben ber Dritten ouf 121, und ben der vierten auf 202 Seiten Dias batte. s enthalt 748 alte, 83 neue, in Summa 831 Damen beuta fer Belehrten; 3 133 alte, 18 neue, in Summa 1\$1 Man erstaunt über die Menge ber jum Theil une. Mamen. befannten Namen. Beiche Menge von Namen werden nicht, git die Buchftaben 217, Sausbehnen, wenn ihre Meyer, Maller, Schafer, Schneider und andere vielnamige Man-! ner bervortreten! Wir munichen baber von gangem Bergen bem für bas gelehrte Deutschland unablaffig fammeinden, orb. midm, bordenden und nachfpurenden Elterator Meufet moch ferner Rraft, Luft und Sebuld, um bie Mamen und Schriften täglich machkender Schgaren unferer Schrifte, feller und Schrifestellerlinge julammenbringen, und in det. angefongenen Bollftanbigfeit bem Dublifum porzeigen zu toug wen. Ein foldes Verzeichniß bat doch febr großen Duben. fir bie Literaturgeschichte. Dan muß bem Manue banken. ber que Liebe fur bas gemeine Befte ben biefer fo mublamen de mislichen Arbeit so viele Jahre lang ausbauerte.

In bem Budftaben & find diefimal die zwey fungften, Schriftfteller wieder zwey Bapreuther, namlich zwen Erlang gilde Lehrer, Sagen und Barles (Sohn des berühmten Philologen und Literators), von welchen jener 1769, diefer

erre geboren fit. In bem Buchfieben I fit biefinet bee jangte Schrifteller der Hofinerteile Jager zu Sratellen bee bestigente Ber bei bemerken wir den ber eibenten Seyne. Die Litel seiner Schriften, unter den bestihmten Seyne. Die Litel seiner Schriften, unter denen fteolich die mehrsten purch sein Amt veranlaffe Programme And, nehmen allein bas einzige Bepfpiel bisher in dem gant zein Werte) eils Seiben ein. Aber auch von D. F. Sans, Sarles, Serder, Seydenreich, Housel, Sopfner, Jagengain sind viel Litel verzeichnet.

Das gelehrte Teutschland, u. f. w. Bleeter Band. 1797: 548 S. 8. 1 NR. 16 R.

Dieser starke vierre Band hatte für nicht mehr als nur für bie Buchstaben B und L Raum; ber Buchstabe K ninnig filein 319 Seiten ein. Jor 15 Jahren konnte berfelde noch auf 132 Seiten Dlat sinden. Aber seitem ist die Anjahl ber Schriftsteller in B auf 606 angewachsen, und unter diesen sind keit der Erscheinung des fünsten und legen Nachtrags zur vierten Ausgabe schon wieder os neue. Auch das neueste gelehrte L bat seit. Is Jahren an Gränte zienlich zugenome men; indes muß es keinem Nachdar an Errenston noch sehr nachsteben. Jeht zählt dasselbe 428, und unter biesen Ausgabe sind Schoe Schriftsteller, nachdem es in der vierten Ausgabe ind Schoe Schriftsteller, nachdem es in der vierten Ausgabe ind Schoe Buchstaben 1034 Auteren aufzuweisen, deten fie vog 145 Jahren nur noch 604 dorzeigen konnten.

Se gewährt übrigens kein geringes Verginden von ses weiner Art, die Reiben und Glieder einer Schar von 1033 Antoren durchaueilen, beren verschied nachtge Industrie zu brobgeben, und zu feben, wie in den neuesten Zeiren fast ind allen Standen Personen berbevellen, um, da die volle siche West oft so wenig Troft und Radrung gewährt, sie Beil in der Schriftstellerweit zu verkachen. So finder man in diesem Sande eine Kammer ungser (Anna Cherrife Abaste), einen Jugren (Fr. Blein), einen siedenziglährigen Bauer (I. B. Anoab), der zum ersten Mas als Schriftsteller, und zwar als Dichter auftritt, einen Vereuter, einen Luckdmidt, u. i. m. Unter die stelligern Versälkrin diesem Bande gehören übliet sindern Laviter und Weiselners, wo-

von henes achenalt, biefer modificato Geften führ. Zub kimfelgen Abanderung und Berbefferung ebeilen wie nur noch vinige Bemerkungen mit: A. T. von Raubel privatifict wickt ju Jena, fondern ju Weiffenburg gebruckten geographischen Wetes; bei Wilh. Lange fehre: Animadverst. ud quasiden Kreinistivon. Halvo, 1793. 2. Der setrelik romeinensibns. ibid. 1793. 2. Naszug nur Action. Halvo, 1793. 2. Der setrelik romeinensibns. ibid. 1793. 2. Naszug nur Action. Halvo, 1793. 2. Der febreite vom Arbeitelensibns. ibid. 1793. 2. Naszug nur Action. Halvo, 1793. 2. Der febreite vom Arbeitelensibns. ibid. 1793. 2. Naszug nur Action. Halvo, 1793. 2. Der febreite vom Arbeitelensibns. ibid. 1793. 2. Naszug nur Arbeitelensibns. ibid. 1793. 2. Naszug nur Arbeitelensibns. ibid. 1793. 2. Naszuge nis Areitsfeltetale zu Schriebensch,

Das gelehrte Leutschland, u. s. w. Funfter Band. . 1797. 544 S. gr. 8. 1 Mg. 16 ge.

Diefer Band fubrt une an bie brep Schriftftellerreiben 213, 27, Q, welche gufammen 856 Ropfe embalten. Bebe min unt 14 Jahre, wo die vierse Ausgabe biefes Berts erichien , in jene Reiben gurud : fo findet man ben berfelben frontich einen faft ohne Berbaltniß geringern Etat. Das gilebrte. 171 gablte bamgle 275 alte, nebit 94 neuen Gliebern. Infammen alfo 369. Iche, nach 14 Jahren, hat fich blofe Binie auf 577 ansgehehne, unter welchen 514 altere und 67 neuere find. Raft in gleichem Berbaltniffe bat fich feitdem auch die Affie It perlangert, in welcher jest 132 aftere und . so neuere, pistumen sus fleben, da vor 14 Jahren nur 94, namlich 74 altere und os nenere batin aufgestellt maren. Bu ber Abtheilung O geboren 107 attere, 20 neuere, gufange wen 127. Ebebem harte fie beren nicht mehr als 80, naus-Ro 66 pite und 14 neue. Maftert man gewiffe einzelne febr baufig porfommenbe Damen : fo bemerkt man eben biefe Brogreffion. Den teinem aber wird man bierin mehr frage pfer, ale ben bem Mamen 213 aller. Sin Jahr 1772 batten Dir 23; 1776 29; 1784 fcon 46 gelehrte 4854ffer, fein felt ta Jahren baben fich biefe ab gelehrte Mamensbrie ber - beminge - um bas Dupftich vermehrt, indem Rech Alvo errare-salegli, jehr beren 86 gulgumgengabite. Diefe Dano gabit alle fin Bangen 749 alte und 107 neue Chrife Reller, bereit Amblid wieber allerlen Bemerrangen veranfaßt. Der Mingle wem Binter, ber bier uprhommes ift Drojettor

Albebelgir Giegert geb. bas: am 16. Rebr. 1774. Black fin Rebt Di E. Laft, geb. 1771; nad biefem E. A. Michaelis und 3. A. Orsioff, geb. 4770 und 1769. Unter ben bise Der etfiblenenen Banden bes gelehrten Deutschlands zeichnet fich der vorliegende, besonders durch die ungewöhnliche Bes triebfamfeit einiger Schriffteller aus. Die vier vorbergebenben enthalten einen einzigen Autor, Berne, beffen fleiß : Beiten fullte. Seche andere, namlich J. R. S. Dreyen, 3. A Formey, forfter, D. F. Saas, Kafiner und Las water tagen mit 7 bis 9 Seiten berver. In biefem bingewen bat Meinars zwolfsbalb Seiten. In einiger Entfem nung von ibm fteben bie feltbem geftorbenen R. 3. 2130fer und Delriche . Deten Schriften 15 und 13 Oftavleiten full len. Richt ohne Theilnahme merden ble Breunde eines lane gen Lebens in Diefeni Banbe an febr pielen Bepfpielen bie Bahrheit beftatiget finden, bag auch bem Belehrten und Schriftsteller bie Parce nicht felten einen febr langen gaben ininnt; benn man begegnet bier groen Bleunzigern, einem Mennunbachtziger, einem Siebenunbachtziger, einem Biete findachtziger, febr vielen Siebenzigern und noch mehrern beben Gedgigern.

Das gelehrte Teutschland, u. s. w. Sechster Band. 1798. 496 S. gr. 8. 1 Mg. 16 26.

Diefer Band enthalt die dren Buchkaben P. Q. Z. Die gange bier jum fanften Male gemufberte Schapr ift 864 Ropfe ftart. Ben ber vierten 1784 belief fie fich nur auf Bemertenswerth abet ift es, daß ber Buthfabe @ felt 14 Rabren nicht um eine Linie mehr gewachsen ift, im bem berfelbe noch jest, wie bamale, nur s jabit ; ba er bine gegen 1776 boch 6 noch fahlte. Defto bedeutender ift bas P mit feinen 34%, und bas & mit-feinen 519 Artifein. Reo. bat auch in biefem Banbe Mertmurbigfeiten mancherlen Art gefunden. Go folieft er 1. B. bie meiften Greife in fich. bafetne biefe namlich, woran jeboch ber Berf. felbit bismeilen meifelt, alle noch am Beben find. Dan findet bier einen Braer, gipep : 27ger, grep 88ger, einen goger und, C. G. Mactert, einen Dager. Der jungfte nene Schriftfteller in biefem Bande ift 21. 2. G. von Reiche, Regierungsauffnle fator in Coprenty, geb. ju Mienburg an der Befer am .vole 4

: 4. Bov. 1774, und augleich der gwerte füngfie beutsche Autor überhaupt. & 28. R. Glafer bafelbft bleibt, alfp bis ju dem Buchftaben & noch immer ber innafte Berfaffer. Unter - ben Schrifeftellern aus bem hoben Stande findet marr bier Beinen Surften (Beinrich XIII. R. von Reuft ju Graft), ans bem niedern Stande einen Unterpedell, einen Leinmer Ber und einen Budblinder. Bu ben fleifigften gehoren ber Boteingifche Rechtelebrer Putter mit 9, und Rofenmaller Der Bocer (welchem fden drey Gone als Schriftfteller Im Beite fichen) mit 6 Seiten. Debrece Greife fieht man in bem Bude bes literarifchen Lebens gum erften Bol aufgezeiche met, j. E. Pieter 79 3., Reinbed 71 3., Rofa 70 3. alt. Der febte, Maler und Auffeber bet faif. fonigl: Bilbet--auffette ju Bien, wurde überbief erft 1796 Schriftftellet, Die jauniten fleifigften Verfaffer find bier obne 3meifel R. 13. 28. Polite und A. G. R. Rebmann, von benen ber lette Mon drey Seiten braucht, um feine literarfiche Babe aufe Rellen zu können:

Atz.

Das gelehrte Frankreich, oder Lexicon der französischen Schriftsteller von 1771 bis 1796; von I, S. Esch. Dritter und letzter Theil. Hamburg, bey Hoffmann. 1798. 1 Alph. 64 Bogen. gr. 8. Derselbe Litel französisch; La France literaire, etc. 1 M2. 8 22.

Siermit ift par der Sand bieles nitsliche, auch von Brate folen felbst nach Gebuhr geschögte Literaturwert geeidigt. Auf ben ersten 424 Geiten flebet der Rest des Berzeichnisse ber Schriftsteller von Q bis Z. Wenn wir eist unsere werde gen Bemerkungen werben mitgetheilt haben, dann mollen wir auch die darauf folgenden Anbange ze, anzeigen.

Barans fen es und erlaube, ben Bunfch ju aufarn, baff es dem fleißigen Berfaller gefallen moches, in einer wegen Ausgabe, ober auch ichon in den Rachtragen, die Buchtetiet, so viel nur immer möglich, siterarifch genau, besondert obne alle Abkurging, anzugeben. Manchmal ware birk feiche Jalot proufer, . D. bre bre Hiltoire de Louisano von le .Page du (nicht dit) Pratz,

Ben ben Mem. pour fervir à l'hift, litt. des 17 provinces etc., par Paquot finden wir andermarts auch eine Ausgabe in 18 Ofraphanden, Die vermuthlich mit berjenigen in & Rolianten att gleicher Belt ericbien, angeführt. - Die bentiche Ueberfetung ber polnifden Befdichte von Partbenay bat ber ebematige Drediger, Briedr. Alofe ju Thorn, verferitigt. Die erichien ju Mitau (Milan ift ein Druckfehler). -Aus Poucton's Wett, Metrologie, bat Dr. Retter Offersing ju Regensburg, einen beutichen Auszug mit erlautern. ben Anmerkungen in beep Programmen (1791 - 1798. 4) adiefert. - Bon Pilati's Storia dell' Imperio germamico ift ber erfte Band ins Deutsche überfest worben. Lin-Sau und Chur 1779. Ar. 8. - 3n ber Dotte von Poucet de la Grave ift der Projet des embellissemens de la Ville de l'aris nur eine tleine Schrift. 3 Vol, ift bemnach wege Buftreichen. Bon ber ibm bier bengelegten Hiltoire de Pa4 ris atc. fann Rec. niegende etwas finden. - Der Artifel Mitter (Etasme) tonn aus bem gel. Deuticht. vollfanbiger gemacht werben. - Ben Rouftan ift Imar die beutide Heberfehung feiner Lettes fur l'état préfent du Chriftiamilme (von Gryndus) angeführt, aber nicht die Danovilche mit Anmerkungen, Salle. 1743. 8. Derfelbe Rouftan bat auch ein Abrege iber Die Geschichte bes Mittelaltere ausges arbeitet, mounn aber Rec. teine nabere Dadricht geben Des Abbe de Sade Mem. pour le vie de Petrarque befteben aus 3 Quartbanben. beren letter 1747 ets fcbien. - Die Ginleitung jur Histoire de la guerre des Alpes p. le Marquis de Saint - Simon erfcbien voiber befans bere unter bem Litel: Difcours pour fervit de preface à Philt, de la dernière guerre d'Italie et de la campagne de Coni, à Amsterd, 1769. 8. - L'Esprit de Sully von Mad, de Saint - Vaft ift ins Deutschr überfest worben (von D. A. R. Welt) Dresben und Barfchau. 1769. 8. — Ezour - Vedam, berausgegeben vom Baron de Sainte-Grain bat Jeb ine Deutsche überfest, Bern, 1792. 2 26. 1. . . Die Kluberifche Ueberfesung von Gainte . Palape Sefteht aus brey Banben. - tleber ben Artifel Eman-Salchli fann die neuefte Ausgabe bes gel. Deutschl. Austunfe Bellius, über beffen Tobesjage auch wir feine

sissimmie Aussunkt geben können, schried mehrere Bacher, als hier angegeben sind. Einen Theil derseiben sindet man, wiewohl nicht literarisch genau, verzeichnet in Patter's Sackbrengestichte von Sottingen, Th. 2, S. 59. — Bon Thomas Eloge de Maurice, Comte de Sako, existiren poet deutsche Uebersehungen (von Rinck und Wetlel), — Verdier ist längst gestorben. Beine Idee vere. ist ausweinsig und statt des Druckotts steht auf dem Tiell Politicopolis. — Ben Vicar (B. P.) sehlen: Catalogus librorum, qui in bibl. academiae Laulannensis allervantur. 1764. 3. Praelectio de Luccelsione testantentaria ex iure naturali, civili et statutario Bernensi. Bernae, 2748: 8.

Det etfte Anfang (6. 423 - 414) enthalt eine albau letifde Lifte folder Schriftfteller, Die fich nur mit beu Ann langsbuchftaben ibret Damen Bezeichnet baben. ... E. batte fle foon im Allgem. liter, Antelger 1795 norgeleur, mit ben Bitte, ihtt die Marnen felbft anfiffeigett; ba es ibm aber nut tilt febr wenigett gelungett ift! fo wieberholt er fle bier, 3m zwepren Anbange fteben ble Titel folder Bacher, bie, als einem Schriftster gebotig, fatt der Natnen berfelben ber Afteristen nach ben Wiffenschaften aufgeführt were im. Br. E. fenere mich feibit int A. L. A., welchen Schriftftele lem fie jugeboren ? - Es folgen turge Aufabe und Berbef. brungen zu allen brep Banbert bes Berte (6. 438 - 461). Das Meifte verfpart Da. E. bie ju einent Machtrag, wotin duch bas Bert leibft bis zu Ettbe bes jegigen Jahrhunderes frigeligt werden wird. Dem jufolge kann er nicht eben; all nich bem Sabr's 800, erscheinen. Es ift ju munfchen baf fomobi franguitide all beutiche Literatoren ibre Bentrage und Bemetkungen , follten fle auch noch fo geringfügig fewi, auf eine liberale Art barget Bergeben tugchten. Dr. G. wirk auch in bem Machtage, bie in bee Borrebe jum erften Theil unsprochene syftamatifche Uebenficht vorlegen. Er glebe in ben Macherititetungen jam britten Theil eine Drobe bon bret Gintichtung, welcher wit unfern Betfall nicht beriat gen tonnen. Dr. E. with baburch eineft neuen Beweit feis mer ausnehmenden Benanigteit und Gebulb an ben Lag to Das aud verfprochene Betgeichnis ber Auffabe in afabemifden Sammlungen ober Societatsichriften wird er beimegen nicht bearbeiten, weil ein mufterhaftes Beverrm

rium ühre alle folche Abhandlungen von einem uitferer vope phalichern Literatoren zu erwarten ist.

Sb.

Buftand ber neuesten literatur, ber Kinfte und Biffenschaften in Frankreich, in Auszugen und Erlaus
terungen von E. A. Bottiger. Zweptes Banda
den. Berlin, bey lagarbe, 1796. 15 Bogena
8. 14 20.

Herr Bottiger fest mit biefem Bandden feine anges nehme und gelehrte Sammlung fort, ju welcher er, nach ber Berautabe bes zwereen Bandwens, gewissich schott ben interessunteften Stoff in Bereitschaft haben muß.

Das anzuzeigende Bandchen einthält sebn Auffage, bie! won bem letten bes etsten Bandchens fortgesetzt find, und woraus wir auch bier bas Biffenswurdigfte ausziehen were ben.

VI. Projektirte Musikreforme in Paris.\* 😂. - 15. Es betrifft bie ju Enbe bes Jahre 1799 befres tirte Errichtung einer "Boole de Mulique, pour la garde nationale," Die aus lauter bigfenden Inftrumenten besteben follte. Bon bem Concert, bas die neuetrichtete Schule noch in Diefem Jahre gab, wurden große Birfemten erwartet. Boffec und Catre, bie a republitanifchen Muffbirenvien, hate ten fait alle Stude tomponiet. Der Bitrget Gatetes bes wies baben ben großen Ginfluß biefes Stuftieuts für Mationale fefte, Dilitarmufit und ben Untetricht überhaupt. Schaufpiele auf Belebung und Ilniterhaltung bes tepublifanie fden Beiftes abzielen muffen! fo thaffe mait auch bier bet Enba Dett Borjug vor bem theichlichen Galtenfpiel gebetti Die Tuba curva bet Briechen und Die viet Stunden well idallende Polaufie, der Ebraet (worfitet Bett Bottle ger in ber Anmertung &. 4 - 6 gelehete Rachwelfungen ertheile) follten ble Duftidule ber Rationalmufit als iteue Erfitibungen beteicherti. Franteelch bebfirfe fiuft bet Deiftet auf Mafenben Inftrumenteit auf Deutschland nicht mehr: -Das bie Batt . und triegerifctbitenben Briftrumeine auf Beit Seif

Weift einer obnebin exaltirten Dation ben arbsten Glufins muffen gehabt haben, wird, mer die Unwendung ber Duft in den alten republifanischen Staaten fennt, wohl nicht beg Ihre Wefengeber verboten weichliche, und verordnes ten raufchende und ftartionende Inftrumente brem Plane und ibren Abfichten gemaß, mit bem wirtfamften Erfolge. Dad einem Bericht bes Moniteurs blieb ce indeffen in grantreid Diegmal ben dem blogen Entwurfe, und die neue Rationale mufitschule batte mit ben projektirten Decabenfeften, bie Richaffereur der Jangere in seinem berühmten Rapport aber diefe Refte fo glangend fcbilderte, vermuthlich ein aleides Schicffal. Br. Bottiger meint, die vorgehabte Reform wurde meniaftens das Sure baben, ber vormaligen ichledis ten Rriegemufit der Frangofen, über beren elenden Buftanb icon Mercier in dem Tableau de Paris geflagt, einen manne lichern Seift ju geben.

VII. "Celegraphie." S. 16 - 34. Ueber die Bere fiche, fich ber Telegraphie auch außer Rrantreich ju bebienen-Ueber Bergfraffers und Bodmanns befannte Streitlateier ten. Heber bes lettern telegraphifchen Berfuch, ber in wes niger als 10 Minuten aus einer Entfernung von anberthals Stunden bas befannte fleine Gebicht ant Geburtstage bes Martgrafen von Baben burch ben neuen Zelegraphen nad Rarisrub fignalifirte. Diefes Bebicht bestand aus mehr benn 200 Buchftaben, und übereraf felbft ben Berfuch, ben ber Direttor Achard von Spandau aus nach Berlin rapportirte. Biber Bodmanns Behauptung, daß ber Burger Chappe. ber Erfinder der telegraphischen Dafchine, bes gefangenen Linguete Dapiere benutt, Da, nach Lakanale Bericht, Der bier pon . 34 u. folg. ale eine Beplage bingugethan ift. Chappe icon vor Linguets Gefangennehmung an Diefer Erfindung gearbeitet. Eben fo wenig icheine ber Burger Chappe diefe Erfindung ben Englander Boote (aus bem Discourse schewing a Way how to communicate one's Mind to great Diffances) abgeborgt ju haben, ba bie Rome Dofftion ber Mafchine fo einfach fey. Durch bie Aufbebund bes Uebungelagere ben Mendon Schiene auch bas bort erriche tete telegraphifche Inftient, wo einige bunbett Dann in Den Dagu erforderlichen Renntisiffett unterrichtet wurden ! feine Enbichaft erreicht au baben. Auch bie Errichtung bet Eeles armben lattaft ben Geetaften, g. C. ben Banrbeaut, st. f. iv.

Miebe noch ein Richtleft Une bintt, bes biefein Auffage. fem ber Sweit ber Schrift, bie fich auf ben Auffand ber Annathe und Biffenfchaften in Frantvelch einfchaftente, erwas ju ficht verteblt.

VIII. M. er Caubstummenintituge und ibre Xeformen in Frantreich." G. 41 - 64. Derr Borgigen fichigt einige affgeinelne Radrichen fiber bie Bemilinien Taubstummen burch bilbliche Ettenutris su Spife su fome men poraus, und verbreiret fich baun weiter über ble Bere denite des befannten AbBe l'Eppe, über die Schulen, Die berfelbe gesogen, und über die Wette, worin er bie Die thebe feines Unterrichte ausführlicher beffingt gemacht. Ben Der allgemeinen Bewohrung und Zufofung in Reflittreich febren and piefes Inflieux feinem Enbe nabe au feber, beibinbete bin ber Mibbe l'Epes futs nach bem Mutbruche ber Revolution mie Lobe abgienge Doch wirb man bier aus bein Rapport bes Buegers Bogenne, an ben Cottvette, fieleber. ban: bie smen lett in Brantreid, ju Derle und Dourbrour, befetielibet Angitute Diefen Art erhalten und auf einen fellen Etal at-Bobe timpee, ift jung-Direftor bet Bauftanfta't ju fb ris durinet, und ben ben gwei Suffituten flio 126 Arenfellen bet philosophildet Stantfideit ben ber Comratkhille ift Das eie einefteffe. In bent bier aufgettommtenen Rapport an Lett. Egirent ift unter anderit eine Anctoote von einem Bine ling Sicarps, Jean Maffleyt, ersauf, bie mir bier aus meRetiert. Girt Dieb hatte Bettielbeit im Bedrange auf offente timet Greate eint Grieffalde gestoblen tigbet bielet Dies de deführt mutben, folgenbet Auf ber Stelle entworfeine Sairibett i

### Jean Maffien feinem Richer."

"Wein Detr! Ich bin ein Taubkutuner. Indens
"ich in Gesellschaft bes übrigen Taubkutunen die Sanns
"der heiligen Socrameties auf einer ausgen Setzelle wood bevoehen sab, erblickte diefer Wealch eine kleise tache "Beigfrasche in meinem Niedes schich sich eine theise tache "nahm wir sie. Weine Difte gab infr Rachricht vor von "Ich wende mich fonell grap fine. In erfeitelle, woo swirft die Beleftasche einem andern, an die Buse, der fie gauchebe und mie wieder zustellt. Ich ergreise den Died den der Beste, und halte ihn seft. Er wird dlaß, dieich und stiert. Ich winde einem Goldsten, und gebe ihm duch Zeichen zu verstehen, daß dieser Mensch mie die "Brieftasche stehlen wollte. Der Saldat ergreist den Dieb, und süber ihn hierher. Ich bin ihm gefolgt, und verwiänge Gerechtigkeit. Ich schwore der Gott, daß er meine "Brieftasche gestohlen hat. Er wird es nicht wagen, ben "Gott zu schworen; aber ich bitte für ihn, daß er nicht gewaldst; soer sonst ums Leben gedeacht werde. Last ihm proben!"

Diefer Jean Maffien ift als einer der Repetitoren bes dem Parifer Institut mie 1200 Livres Gehalt angestellt. Als sm Stard diefen Beschuß des Convents bekannt machte, wie eine die Augen gen himmel, und sagte seinem Wohlebarer burd die Zeichensprache: "Nun, so werd' ich doch endlich meld un Mutter Brodt geben konnen!"

Das Inftitut für Blinde, die man mit den Fingeriple ben aus besonders dazu gedrucken Buchern lefen lebit, das m den Abbe Sauy einen sehr verdienstvollen und verftande pu Borfteber hatte, foll, aus Mangel der Unterftuhung nemlich eingegangen sepu.

IX. "Meues Mationalmuseum der Maturaeschlichte 90 Paris." &. 65 - 101. Das mit bem botanlichen Garin verbundene, und der Zufficht und Direttion des Grafin von Boffon anvertrante Raturalienkabinet war zwag Mid Ludwigs XVI. Unterftubung ungemein vergrößert. und ber Barren bis an bie Beine verlangert worben; inbefe. lm bedurfte doch namentlich biefer Theil des Museums der Raurgeschichee Die großten Erweiterungen und Berbeilerum Ba. Das Derfonal ber Gartner und Unterbedienten was aud für ben Umfang eines folden Sartens, und bie baben me bebachtende Aufmerksamteit zu gering; einige ber größten Chienbeiten maren bereits burch Mangel an Pflege in ben fliglichften Buftand verfest. Die den Sammlungen ber Ras wigefchichte, ober bem eigenelichen Rabinet, gieng es nicht viel beffer : Die vier bagu beftimmten Bale maren nicht bins widend, Die ansehnlich vermehreen Reichehumer gu faffen I de Prachtfliche ber in ihrer Art einzigen Otnichologie K. M.D. B. MI.VI. B. 1. Bt. IV. Soft.

den Sammfung waren fo eitg mfammengebrlingt, hafiben aufmerefamften Beobachter alle Luft vergieng, burch einem to machauften Buft feine Bigbenierbe ju befriedigen : fons merkmirdige Sammlung von Bienklabeln verfdiedener Mationen befand fich in ber ungeschiefteften Bulammenfielfenta: Die in lebernen Rapfeln. vermabrten Pflangenfammen lengen eines Conrnefore und Vaillant lagen, and Man del bes Dlages, übereinandergelchichtet: und an die von den Sen de la Cepede und Daubenton im Berichlag gebrachte mene Einrichtung tounte, ben ber unter ber fbniglichen Res gierung taglich umehmenben Berwireung ber Binauten, gar nicht mehr gebacht werben. Durch bie neue Ginrichtung bes Mationalmufeums follen nun nicht allein alle biek Sindernife gehoben, fonbern auch ein Dentmal ber zwechnakiaften Dracht errichtet werben, bas jugleich ein mabrer Tempel Der Ration fent wird. Der Dlan' ju diefer großen Unterneb. mung ift bier aus bem Berichte Chibaudeaus von S. 77 und folg. mitgetbeilt , bem Dr. Bettiger feine Anmertungen bevnefügt bat.

Der Umfang des Nationalmuseums wird auf 1:20 Aes Wer erweitert. Der Ankauf der dast bestimmten Plage und Banfer beläuft sich auf 2,500,000 Livres. Die tostbare Ausführung des gangen Plans won innen wied noch auf rubbigere und gunftigere Zeiten verschoben. Einem ichen der ber ben Museum angestellten Professoren sind 4000 Livres Gestallt ausgeseht.

X. "Antinefrolog der frangbiffchen Gelebeten und Ranffler," O. 102 - 126. Go nennt dr. Bottiger bie Mifte ber der Guillveine, und ben Rertarn entronnenen boftert. Raale und Schriftsteller bes republitanifchen granfreichs, benem. nach Chercers Bericht vom 3. Jan. 1792, von dem Comment eine Summe von 300,000 Livres jur Bustbeilung be-Rreifer murde, Die non 1500 bis 3000 Livred an die naben-Saftgemachten Belehrten und Rinftler ausgerheilt werbem "Diefe Lifte, fagt Br. Bottiger, ift barum widatig, weil fie augleich fur jeben bier vontommenben Ramem sein Lebens : Certificat enthalt, und baburdo ben Indiane abern, die über die Eriftens eines vor ber Revolution bom: albuen getannten berabmten Welehrten und Ranftiere gewill feyn mochten, nablich ju fenn fcheint." - Der Dimmek bewahre jedes land," febr er am Ende bingu, aver ben :\_20st5"Mothienbiffelt folder Rang, und Mameniffen im Greylie kommt man bester weg, wenn man bie verbiemen Solesten darben oder gar umfonnen läßt; und da zieben wie betgleichen Listen, die doch nicht gerabe "Allienosenspenden" find, jumer vor.

XI. \_Wede Parifer Architettur ober Derzierunge funfte. 6. 117 - 132. Enthalt einen Auszug und Erie tit des Barger Dogels Diofpettus ju einem architeftonifche periodifden Berte über die neue frangofische Bautunft. beren Epoche von der Erbauung ber Benovevatirche, ober fem jehigen Pantheon an batirt ift. Nicht bioß offentliche Bebande, fondern auch geschmackvolle Privatwobinungen, ja fibit Ennd und Gartenbaufer, wenn fie fich durch Reubeit in Schnheit ber Erfincung und Ausführung empfehlen. foffen in diefen Plan aufgenommen werden. Ferner geble ten dafin Denamente. d. h. burch Reinheit und Fierliche feit fic auszeichnende innere Aufichten eines Bebaubes, gefomadvolle Erfindungen in Deubeis, Bofen und anderm Sansgerathe; neue Berfchonerungen im Theatercofinm und Mationalfeften; ja feibft Mobranguge und Tradten, fo Alb fie bas Weprage eines gereinigten Weschmade an fich traun. Man verfpricht zugleich ein fortlaufendes Tagebuch allet laber gangen Republit für Architektonik und Bergierungskunfte semachten Erfindungen, der auf die Runit Begiebung habenbeit Mationaldetrete, ber Ausipruche, Die von den Ausschuffen und bir Jury ber Runfte gethan merben, und aller Runftbucher und Ohriften, Die in Diefer Epoche beraustommen Huch interel finte Aluablatter und Boridilage in ephemeren Blattern, bie Mifen Runffache erfprieglich feyn tonnen, follen gang ober in ansfügen mitgetheilt merben. Der abgeturgte Litel bie ft Berte, wovon bas erfte heft in Royalfolio prachtig, get budt und mit fieben Drobefupfern in Aguatinta begleitet ift, Mist: Museum de la nouvelle Architecture francoise. --Gerrage periodique et critique, ben Fermin Didt, Die kofte Lorel bes erfcbienenen Drofpetts giebt bas Jamere et me prachtia vergierten und marmorfren Opeifefaals bet Bargerina Dervieup. "Schlieft man von tiefem Spelfefaat" Mit fr. Boriger &. 129, auf ben Lurus, ber fich im Binjen Sotel ber Bargerinn Dervieux einen unvergleichbe ten Lempel erbauet bat, und rechnet man'nach, woher bieft Sian, pulses die Frenndien bines betannen pointschen Brook naten, die Schäge zu einem folden architektonischen Sobach sifmus zusammengebracht: so kann man ben der Betrachennen dieses Ampiers eine ganze Galleria Parifer Ocenen von leiner Geele vorüber geben lassen.

XII, "Heber die projektiete neufranzolische Polkse gracht." 6. 193 - 172. Den größten Theil biefes Zufe fabes fallt eine Ueberfehung zweier wibigen Briefe bes Potricope in ber Decade philosophique, in welcher bas neue frantifche, von bem Dabler David in Borfchlag gebrachte Collum in Sous genommen, und fowohl die Belleibung bes Mannes als bes Beibes nach altgriechischem und altromischen Ebftum auseinanbergefett wirb. "Bey allen Schiefbeiten und Ginselrigfeiten," fest Dr. Bottiger 6. 168 bingu , "ift und bieibr bennoch in ber Dauptfache viel Babres, vieles. mas unfern Serrn und Damen bod wohl ju einiger Bebersigung zu empfehlen mare." (Bird aber bas Bange beemotfen : fo feben wir von bem Bingelnen noch nicht recht ein, mas.) Beim er aber mit einer Stelle aus derbers Briefen gur Befbeberung ber humanitat biefen Auffat be foliegt, die, benm Lichte befeben, unfere letige Tracht nicht meniger berabinurbigt, als der republitanifirende Polyfcope: fo barfte fars Erfte Deutschland wenigstens in biefem Duntee eaub gegen eine Stimme fenn, gegen welche es, wie Gr. Bottiger urtheilt, .. nie taub" war,

XIII. Trevefte Zunft: und Maturalieneroberum gen der Frangofen." S. 173 - 193, "Es was Immer noch ein Berbienft , schreibt S. 183 Dr. Bottigen, bas Ad ber Mationalconvent um Runite und Wiffenichaften et warb, wenn er Die Muslieferung affer Runftmerte, Die in ben affentlichen Sebanben ber eroberten Provingen gefunden wuter den, an die Rationalsammlungen in Paris betretirte: Boblebatigfeit, biefes Befchluffes, ber eine Menge etwites Deifterftude vom Untergange rettete, fest er bingu, wirb fic erft in ber Bolge, wenn wir genauere Bergeichniffe ber int Diefe Beife geretteten Runftwerte erhalten, genau bestimmen und berechnen laffen." Dann vergleicht er biefes Beifabeen bes Convents mit den bie erobetten Drovingen und Orabbe in gleiche Requifition febenbeit Romern, und giebt ben Auss folg auf Beiten bes erftern. Die lettern fammelten und planderten meiftens far fich : von den nach Grantreich abete . beachten Deifterwerten binaram ift, wie alle Auffagen biem in

& abereitfliednete, feines ben bffentlichen Bammiungen mitgangen. Auch in Rucfficht ber bem flegenben Stante jur gebrachten Daturerjeugniffe ber beflegten Lanber fellt Dr. Botriger eine abnliche Bergleichung zwischen ben alten Bo mern und ben jegigen Rrangofen an, und findet bas Betfat ten ber lettern, worin ein mit Rlunbeit berechneter Plan nicht zu verkennen fep, viel lobenswerther, als bas ber fied prangenben romifchen Belbherren , 3. B. eines Lucullus u. f. w. Ob har der Burger Thouin der altere die französe iden heere in Deutschland, Belgien und Solland blog in Der Abficht begleitet, um Alles ju fammefn, was ben Acter und Gartenbau ber Republit verbeffern tonnte. (Bey wie vielen landverderblichen Rriegen, barf man fragen, haben ble großen Erbengerter fich ju gleichwohltfatigen Rebenabfichtet für ihr Land und ihre Bente beftimmen faffen ?) Daber find eine Dienge andlandicher Samereven und Pflanzen in ben Ilm timaigarten bereits forgfakig angebaut und vervielfakiget. Die von de aus in die Departements verebeilt und als ein Weil ber Entichabigung angefeben werben, Die ber Lande Mant für feine Aufopferungen mit Recht erwarten fann. Der Minbange fiellt wieberum "swey Parallelen" mi, Die Westolucionsdamen im neuen Paris und ale m Rom, G. 194 - 217, und "Revolutionsgerichte 3tt. Athen mub Pacis, . e. 218 - 128. In ber trften find bie Revolutionsbamen, die Chauvertte gu recht wies, bie Roland und Glympiade de Gouges, mit den ungestimen Rimerinnen, die die Aufhebung der lox Oppia burchfestett (nach Livius XKXIV. Rop. 1), und mit dem Sonaculum, ber welchem die Wutter des hellogabalus prasidirte (nach Memprid. in Heliogabalo cap. 4) in Bergleichung gestellt, Die andre glebt auf Beraniaffung ber frangofifchen Schrift : Les plaidoyers de Lyfias contre les membres des anciens comités de falut public et de surété générale d'Athênes, woburch man die blutige Beschichte ber Parifer Revolutions-beiben characterifien wollte, einen Auszug aus jenen mes Reben bes Luftas, mit bem und beffen Bruber bie Revolus tionsmarmer in Athen, Die fogenannten brepfig Tyrannen, gerade fo verfuhren, wie das mord und raubsuchtige De emvirat in Paris ju thun gewohnt mar.

## Alaffiche, grich und lat. Philologie, nicht den dahin gehörigen Alterthümern.

Mocratis Evagoras, überfest und erlautert aus due Sprache und Gefchichte, jum Gebrauch für Schwien. Bon M. Hennig, Leipzig, ben Graffe, 1798. XXXX und 119 G. 8. 10 M.

Ben ber Meberficht biefer Schrift. fine te man bemabe in Berfuchung gerathen, ju glauben, bie Jahrjabl auf bem Ebtelblatte fen verbruckt, und auftatt 1298 maffe, 1698 gelefen werben: fo weit ift ber Deraudgeber biefer ifotratifden Rebe in feiner Erffarung von ber Bebandinnesert alter flaffifcher Antoren für ben Schulgebrauch in ben lehten Jahren bes begenmartigen Jahrhunderts, mewon s. B. Die Micarheites an der Encytlopadis der lat. Alassifer und andere soldie Gone Proben geliefert haben, nach jurud. Schon ber 25 tel ift balb lateinisch und bajb beutsch; und fo das gange Rind. Querft folgt auf eine beutsche Borrede eine fingenamnte Lins leieung in beufder Sprache, worin bie Schreibert, Die Rie terpunftion sc. febr vernachlaffige find. Diefe Gintoltung enthalt weiter nichts, als () einige Madridern und Beinen-Pungen von und Aber Jiofrares , 3) eine fume Beidide von Euggoras II., welche aus ber Gusbriefeben allged Weltgeschichte (II. Eb. &. 1235 fg.) ausgefchrieben it. ohne bag or. D. auf bie Depnischen Berichtigungen bofelbe ble mindefte Rudficht genommen bat. 6. XXVIF fagt De. D.: Blotrates, als gleichzeitiger Ochriftfteller, verbiene di Anfebung bes Lebensenbes des Euggsras mehr Stanben ; Dieberus Sic., Zenophon und Berodotus!! Bie m Berodos von dem Tode des Euggeras II. haben foreiben tonnen, wenn er nicht ein Prophet gemelen ift? Diecouf folgt & XXX sine fogenannte dispositio ber Rebe, welche or. S. tra fatto ipla nennet, und bie weiter nichts als bem Inhalt eines jeben Abichnitts enthält (er bat bie Rebe in 19 56. eingetheilt ). Auf biefe in glemifch feifem und unreinem Latein gefdriebene Inhaltsangabe, melde fie Uder als Marginalien an ben Rand batte gefett werben Bunen, folgt bas griechifche Original ber Lobrede (von deren Endewede, Ginrichtung, Anordnung und ganger DeAnsack war nichen eisternäßige., oft untereinische, lateink schutten eine sehr mittelmäßige., oft untereinische, lateink sche Urberestung, bey welcher, wie es scheint, die alte von Hieron. Wolf, von welcher Dr. D. sagt, daß sie nach ihe sem Bricalter schmede, jum Brunde liegt. Die feinige aber ift um niches besser, aft schlecher, und kann, ohne das Griadische eininsehen, an vielen Erden nicht vorstanden werden. Die scheint noch ein Paar Jahrhunderte alter zu seyn. Das Banze beschließt, von D. 73-an, eine Art von lateinischem Compuentar (Annotationes in Evagoram) über seden f. größer fenthells lexicographischen Inhalts; woraus aber Lehrer sop wohl als Schäler vermuthlich nicht sehr viel Troß werden schaften Kapsen können.

Tp.

Ang. Lib. Phoedri Fabulas Astopicas. Rebst einer Ueberschung in beutschen Reimen, von Johannt Joseph Prucht, burgert. (giebr es benn duch abliche?), Tischlermeister in Schöngau. Nürnberg, in ber Steinschen Buchhandlung. 1798. 269 S. 18 B.

Unter den jahlreichen Bearbelteen ber Pfiavelichen Kabeln, bie feit Autzem erschienen find, mochte leiche ber ehrlame Alfdelermeister Pracht seine Lesex am meisten überrassen. So fet ein Erscheinungen van der Art find: so wünschen wir doch, bis sie auch seten bleiben. Es ist juvenlässig bester, daß das inliche Lischerhandwert ber der Jobelbank bleibt; auch nahrt, im Durchschendurt genommen, dieses handwert seinen. Neister kehr, als die leidige Buch und Bersemacheren. Damie kehr, als die leidige Buch und Bersemacheren. Damie kollen wir aber keinesweges dem ehrlichen Meister Pracht. has Verdammungsurtheil gesprochen haben; sondern nur zu werbüten suchen, was andere nicht ihre hobelbank und ihren Ambos oder Pfriemen und Bügeleisen vertassen, und erwa die Buchmicheren zu treiben anfangen. Wenige nur dürften das leisten, was hier Weister Pracht geleistet hat, der in seinem früheren Leben eine ganz andere Kultur muß erhalten haben, als die Handwerker gewöhnlich erhalten.

Das er feinen Dhabrus, im Sangen genommen, verftans

hen bede, ift gewist bag er ibn in Leinen Mittelbeimen oft treffend abegeitet fest, ift auch mabes für wen aber sollte das Duch eigenelich bestimmt sem? Vernünftiger Welfe qur für Aenze ver mitterer und niedern Maffen, denen Verle von der Art anziehender und verländscher sind aus die erhabeisste Ode: Klappinets. Wogu dann aber der Abbruck des las teinschen Textes ?. Dierauf weiß Recensent nicht zu ande warten.

Uebrigens umiffen wir ber Bahrbeit die Ebre geben und Befteben, ban fich bie tleberfehung, bie bie und ba fich etwas Frepheit nimmt, gang aut lefen laft. Bit boffen jeboch. und buifen, laur ber Borrebe bes Liebetfekers, es and Bofe fen, daß Delfter Pract über feiner Schriftstelleren nicht ben Sobel etwa vergift, und daß er noch beffere Arbeit Ale Elfchlermeifter macht, als bier feine tieberfeber : und Dieifters fangerarbeit ift. Den poetifchen Sobel batte er bier und ba mobl mehr brauchen konnen : fo muche bas Bersmade und bem Deitti nicht fo viele raube Eden moch baben, und bie Sprache nicht jumeilen ja fehr perfchnitten fenn. Bill et mehr in biefer Gattung fur Ausfullung feiner mußigen Stune Den ichreiben : fo haben wir nichts bagegen, und glauben oud, baff'er'ben ftrengerer Corgfalt und Aufmertfamteit auch etwas volltominneres liefern tonnes, nur braucht es gben nicht eine Hebersegung eines Rioffifers ju fepu, liegt in ibin ein guter Bollefchriftfteller geborgen; os foll une freiten, wenn fein Doabrus Diefes Tolent in ihm an wedt bat

But Gematheergöslichkeit geben wir unftent Lefert es wige Proben. In der Berecht des Ueberschers in den Lefer dichterscher ben Ublief erfcheine, und ihm den Troume die Muse erscheine, und ihm Phabers Bobeln mit hem Auftrage zeige: Die Buchlein in dentsche Keine zu leberen. Er lebet den Auftrag erk von fich ab:

 Gie fpund : bieg tannft bu nebenber : Und in den mich gen Stunden, u.- [ w.

Die Dufe verfcwindet; er fangt an im Buche gu bien - Da Cam Die Auff gum Dichten.

Manch Bereiein floß ganz leicht und netty Ich bacht': es läßt fich hören! Die Sande waren auf dem Brett, Wein Kopf in Phädrus Mähren. Wie war oft meine Luft so groß, Wenn Reime auf den Sobeistoß, Lind nicht bloß Spane flogen.

Co fam bas Budlein enblich ju Ctande. Die Mps. Bif ihm Sag und Racht feine Rube -

"Nun Lefert blick' auf mein Bemuh'n Mit einem gat'gen Auge hin, Und sep mein Freund — nicht Richter. Blicht um in großen Ruf zu stehen, Berfaste ich die Mahren; Mut' mich und Weib und Kinderchen Mit Kopf und Hand zu nähren. Dein Buthlein ist zwar nicht gelehrt; Doch schäft est deiner Liebe werth, Als Berkt von einem Lischler. u. f. de.

Run noch eine Probe feiner Ueberfehung. Es fen gield ber Prologue L. L.

Aefopus Auctor, quan materiam repperie,
Hant ego polivi verlibus fenaviis.
Duplex libelli dos est, quod risum movet,
Et quod prudenti vitam confilio monet.
Si quis autem calumniari voluerit,
Quod arbores loquantur, non tantum fena.
Fictis jocan nos meminerit fabulis.

Ich fchiff in Jamben fein und glütte Bas Aefop langst erfonnen bat. Das Buch hat mo besondere Gasen: Man tann so was guin Lachen gabens Ing boiset und durch klugen Rath Die gabei auf ben Luyendpfad. Doch bag in nieinen gabein bier, Der Baum auch fpricht — nicht nur bas Thie, Dieg lieber Lefet table nicht! Es ift in nur ein Scherzgebicht.

Bir muffen indeffen boch auch fagen, das bas Bud folecherre Seellen hat, ale biefe Berbentschung ben Drologs, die unter die geratheusten gehort.

Ìχ.

- fest und mit Anmerkungen, Sinleitung und Im haltstrigeige verfeben von J. Andr. Spring. Dorb mund und Leipzig. Gebruckt und verlegt, bep Blothe und Comp. 1797. XIV und 130 Sebten, &: 10 M.
- A. Cicero's Laelius, oder das Gelprich von der Freundschaft: Frey übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von M. Romanus Adolph Hedwig. Leipzig, bey Barth. 1798. XX unb
- 3. Cicero ober Cato ber altere, vom hoben Alfer. Ren überfest und mit Anmerkungen begleitet von 3. G. A. R. Leipzig in der Ditscherschen Bude handl. 1798. 109 Seiten. 8. 6 &.

Die bier angegeigte etfte Uebersehung bes kleinen Ciceronias nuchen Tractats von der Freundschaft kann als eine wohle gerathene Arbeit empsohlen werben. Sie verdindet mit einer, im Sanzen gruommen, richtigen Darftellung der Gedanten bes Originals, eine gute Babl und Barbe bes deutschen Ausbrucks. Um so mehr durften noch einige Magel wes gewünsche werden, die bem Rec. aufgefallen find. Dahn gewünsche werden, woburch der Meberschaft der Bet

gian differeit; dispusationie fremone est. enightelet fet. Leein amicorum if butch achter Freund gegeben, und follte doch mobi gleichgefinnter Freunde beifen. Ut optimi cuiosque animus in morte facillime evolet samquam e custodia vineulisque corporis, lautet in der Uebetfebung : baf eines im ben Geele im Lobe am leichteften fich emporfdwingt, je sechte idaffener er ift : woburd aber ber Gebante bes Driginals nue anachentet und nicht erschöpft wied. Amer princeps elle ad benevolentism conjunguadem, die Liebe ift id ber vott mebenfte Brund, weenm man Freundschaft zusammen mache. Sollterbeilen Rreundichaft errichtet, ober freundichaftliche Ben Ainbungen trifigit; Frembichaft maden tlingt ju gemein. Obloqui it überleht berch ju Millen feyn; aber jemanden an Billen febre fatt jernanben gefällig au-werben fichen, il Beine mobigemabite Mebeform. No noceffe fit paum follicimm elle pro pluribus, ift überfebt: bamit nicht einer ger nothigt fen, fich fur mehrere zu barmen. Aber, fur et was barmen ift unrichtig, well es beifen muß, um etwas Garmen. Cobann beudt bier auch ber Ausbend barmen bas Sollicitum viel zu angstlich aus; benn es deuter boch nur auf gine amfide Beichafrigfeit, bie alebann entfteben muß, wenn Geler mehreren freunbichaftlichen Berbindungen jugleich Onage gu biffen bat, - Beil nach ber Abficht ibres Berfaffers Defe Heberfehung theils gebildeten Berfonen außer bem delebrten Stanbe, theils ben Banglingen, welche bas Origi nat verfteben ternen mochten, bestimmt ift: fo findet man ibr auch Anmertungen bepgefaget, welche fammtlich bem Erre als ein Anhang folgen und zweckmäßig gewählt find. Bur einige berfelben burften wohl überflüßig fenn ; 3. B. S. -78 In den Worten't Du lage mir oft an, bie Anmerkung: "Diefe Botte enthalten ben Bewegungsgrund, ben Cicery jue Abjaffung biefer Schrift batte; . 5. 8; bie Anmertung ju ben Borten : er jerftorte groen Otabte; G. 85 ju ben Bor-'ten: Ju ben Bottern empotgefliegen, und noch einige a. m. - Die voranfgeschicfte Inhalisanzeige ift eine Ueberfebung ber Begelfchen; auch ift nach ber Begelfchen Musgabe ber fleis inen moratifden Schriften des Cicero von 1792 aberfebt, und beffen Erffarungen find in ben Unmertungen benutt.

Br. a ift ein febr elendes Probute, und burchgängig fo fieif und ichteppend, bag es ben größeften Bibermillen er togt. Zur Probe moge gleich bier bie erfte Periode sas Ur-

incommentation with a color standard of the st tus Mucius Ochoofa pfiente febe ptel von feinem Caloa ger Cajo Lalio, in der er fich erinnerte, mit lebhafter Erende ju emablen aund ftand nie an , ibn burdmangia, fo Ar es die Gelegenheit gab. ben Beifen gu'nennen. Wein Bater felbit batte mich als Staugling ju dem (ben) Rechter welehrten Ochvola unter ber Bobingung nebencht : baf id. b viel mir es meine Sendia, und bie baufigen Arbeiten bes Mucif erlaubten, nie von ber Seite blefes ehrmarbinen Alten weicheit mochte; ich pragte alfo meinem Gebachtniffe theils bee, mas er mit philosophichem Beifte fprach, theils auch feine baus 2170es, tief ein, und ftrobte emfig bubin, eben to weile, wie er, ju werben." In Diefem Tone gebt es inte mer fort : wer mag baran Seftimad finden ? Die unterge faten Anmerkungen find theils unnbthig, weil fie nicht que Berdentlichung bes Sincies beptragen , theile wit Unridige frien angofüllt:

Mr. 3. ift ebenfalls von geringem Gehalte, febr Raifund ichmerfallig; auch ift in manchen Stellen ber Sinn des Orie dinals entweder verfehlt, oder boch febr unverständlich ausgebrückt. Die Anmerkungen bedeuten auch nicht wiel, well ift goth bekante Dinge betreffen, und scheinen zu verraften, baf die Uebersehnig aus der Feber eines Schülers floß, der wiedergeben wollte, was er von dem Lebrer vernahm.

٧.,

Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum. Editionem curavit I. G. Hutten, Philos M., et scholae Anatol. Tubing. Rector. Tubingae, sumtibus Cottae. 1798. 114 Seiten. gr. 8.

Diefer Tepos gebort in einer Sammlung von Kaffischen Autoren, welche die Cottaische Buchhandlung in Liblingen jum Schulgebranche herauszugeben Borhabens ift. Dr. Retertor Surren (beffen furze Borrebe auch voriobifem Prepos'ber Anblich ift) beforgt biefelben, und mit ber möglichften Cote verteit fall fich ein außerst posifieller Preis vereinigen. Die

Buchandlung hat in Anfehung diese Blevos ihr Berfetedeit erführt. Der Abernet ift so enerett, daß diese Ausgabe in diese Rücksicht vor vielen andern den Borzug verdient; deb Brud ift dentlich, und fällt gut in die Augen, und der Preik deträgt nur 10 Ar. Hebrigens begreift diese Ausgabe, die Absach gemäß, nur den blofen neporischen Text mit den Fragduntenten, nach den besten biehendigen Ansgaben.

Tp.

Libanii Sophistae Orationes et Declamationes. Ad fidem Codicum Mspt. recensuit et perpettra adnotatione illustravit 10. Iac, Reiske. Volumen Querrum. Altenburgi, sumaibus et literia Richteri. MDCCLXXXXVII. 1214 Seit. meb. 81

Poran geben Kr. Morelle Vorreben und Anmerkungen über Die in Diefem diden Bande enthaltenen Schriften bes Libas nins, ber beren Abbeuche man irgend einen Zweit, welchen Bec. nicht errathen fann, gehabt baben muß. Unterbeffen muß ber Abdeuct bem Lefer befroegen willfanmen fenn, weif in ben Unmertungen von Reiste, auf Die von Dorell biet, obgleich fparfam, bengebrachten Lefearten und Berbeffetungen oft gar teine Rucficht genommen worden ift. Baft muß man vermuthen, daß biefer Band ber lette ift, und bas man ihn um befimillen fo unverhaltnigmaßig bict gemant bat, um alles übrige noch bineinzubringen, worauf ber alte Bitel nicht einmal mehr paßt. Denn außer ben 46 Detiat mationen (worunter bie's letten jest jum erften male gei bruckt erschienen), welche bier nicht einmal numetirt Enb, wie in den vorigen Banden, folgen von 6. 85's au, bis zu Ende bes 2., rhetorifche Borubungen, ebenfalls ofine Dummeen, und jum Theil ohne alle Anmerkungen und ohne alle Demertung ber erften Ausgaben, abgebruckt. Cogar finb bie 3 meuen Detlamationen obne alle Ummertungen und Berbeiles enngen, vermuthlich fo wie fie aus der Sandichrift (well der? wird nicht einmal gefagt) abgefcheieben worben maben, eingerudt werben, und werden baber ben meiffen in

ber Reitel beitebilbert Cefern anne newerftanblich bieblebe. Ibn bod baben biefe s Stude, mad bas Ree: Metbeile, von Bele ten bes Musbyude einen weit großern Werth, als fo white aubre Reben und Detlamationen bes Libanius. Ben bereit fire find boch moch bie Barianten ber Baierichen Danbichriff. Somerte; aber unter ben übrigen findet fich teine Golbe. Wie feblerbaft bie Abfdrift unb alfo auch ber bitneck gemedies Abbrud fenn muffe, tonnen bie Lefer fcon aus bem einzigen Umftande ermeffent, daß ben ber zwepten Deflamation D. 700 amar eine Too Jampia ober Einfeitung bemerft, aber ber-Liben Ende und Anfang ber Deflamation felbit nicht andebeutet wirb, welches boch fcon in Sabritips Bibliothef VII p. 413 gescheben war. Dag unter allen Diesen Cariften manche fenn mogen, welche ben Libanius nichts angeben, fom. bern anbre Berfaffer baben, ift mabrideinild; und bon ber In Douve mande 6. 1069 bat fcon Reiste biefe Bereins shung geanfiert, welche fich jedem aufmertfamen Lefer gar Salb burch bie Bemertung bes feltfamen und gefuchten Zuse bends beftatigen wirb. Im Ende von S. 1149 an folgt Confpectus Orationum et Declamationum, welcher alle Dande begrefft; aber auch bier find die Schriften Des lete ten Banbes nicht numerirt. Außerbem maren aber noch mehrere genoue Regiffer, fomobl über ben Inhalt ber Schrife ten, als uber ben Sprachgebrauch bes Libanius, und aben ben Subatt ber Reistischen Unmertungen ju mulufchen, obne melde die fo mubfame und von Reiske fonft fo wohl ausace Rattere Musgabe immer nur menig gebraucht, und auch wer niger brauchbar febn wird, ale fle es fonft fepn murbe. Menn bie Berlagshandlung bem Rathe bes Rec. folgen will : fel wird fie noch willig die Roften auf einen funften Beinen Band magen, welcher die von Billoffon in den Anecdorie II p. 11 fa. und von Morelli 1785 befannt gemachten Deflamationen und gragmente, fo wie die von Siebenfees in ben Anecdotis befannt gemachte Rebe und Bertheibigung bes Olympius enthielte, und bernach die nathigen Regifter bet Berfonen und Damen, ber Sauptfachen in bem Terte und in ben Anmerkungen, neb mo möglich noch eine vergleichen. De Cabelle über Die Beiten bet Morellifchen und Reinklichen Ausgabe lieferte,

Platenide moralische Abhanblungen, Aus bem Grieschischen übersehr von Joh. Fr. Sal. Kalmaffers Prof. am Gymnas. zu Gotha. Achter Band. Frankfurt am Main, bey Dermann. 2798.

Ober: Sammlung ber neuesten Uebersegungen ber griechlichen profaischen Schrifteller. Dritten Ehrils achter Band: Plutarche Schriften. Achter Band, enthalt bessen moralische Abhandlungen. 508 S. &

Den Werth ber Kaltwasserschen Uebersetung und bes Ree-Urtheil tennen unsere Lefen aus den frühern Banden. Da nun dieser Band seinen altern Brüdern im Ganzen an Sate gleich ift, und Nec. es nicht über sich erhalten tann, etwa auf einzelne gläcklich oder weniger glücklich geeroffene Stellen, Jagd gir machen: so begnügt er sich, seinen Lefern zu son, was für Abhandlungen bier zu finden find:

1) Ueber die Widersprücke der Stoiter. 2) Daß die Stoiter größere Ungereimtheiten behaupten, als die Dichter. 3) Ueber die gemeinen Begriffe. Gegen die Stoiter. 4) Ueber die im Timaus enthaltene Lebre von der Entstehung der Seele. 3) Daß man nach Epiturs Lebrsätzen nicht einmal vergnügs leben könne. 6) Gegen Kolores. 7) Ob der bekannte, Inaspruch: lebe verborgen, richtig und gegründer im? 2) Ueber die Namen der Berge und sichsse und von in danselben gesunden wird.

Die Anmerkungen des Ueberseigers sind theils historisch, etflarend und etlauternd, theils geben sie ben verderben oder weiselbaften Stellen des Originals Auskunft und Rechenschaft über die ben per Uebersehung befolgte Lesart, und find dem Iwecke dieses Uebersehungsinstituts gang gut angemessem Bielleicht wurde Rec., wenn er diese Uebersehung mit Anmerkungen zu bearbeiten gehabt hatte. Ainderwaters Answerkungen und Abhandlungen über Cicero's Hücher von der Ratur der Götter, besonders ben ben fünf ersten Abhandlungen biese Bandes der Plutarchiften Copriften, steinis ber

mitel haben. Auf Ciedemanns Seift ber fpreul. Philos. Dermeifet ber Ueberfeger an ichiellichen Stellen oft.

Ao.

## Staats wissenschaft.

Heber bie Universitäten in Deutschland, besonders in ben Kon. Preußischen Staaten. Mit aussührbaren Borschlägen, wie sie vom Grunde aus verbes fert werben konnen. Bon einem sachkundigen Manne. Berlin, in der Bospschen Buchhandelung. 1798. 259 S. 8. 18 %.

Der ungenannte Berf. ift seiner Angabe nach selbst vielfabriger Erbrer auf einer Universität, und hat vielsache Gelegens
beit gehabt, die Studenten, ihre Lebrer, und die Verfabsingen der Universitäten, so wie die Folgen versuchter Verz kesseungen tennen zu letnen. Jeht, da die Universitäten die Augen der Großen auf sich gezogen haben, und selbst die meisten Fürsten eine Reform derselben für nothwendig halten, municht er durch gegenwärtige Schrift dahin mitzuwirten, das die Verbesserung mit Bedacht und auf eine gründliche Weise unternommen werde, und daß man sich daben nicht degnängen möge, bloß änßern Unordnungen durch äußere Nittel entgezen zu arbeiten.

Enfes Kapitel. Don dem gegenwärtigen Justande der Universitäten. Der Berf. bringt die Mängel der felben auf solgende Klassen junde: 1) Mängel der äußerm Sicten. "Das Brüllen aus den Kenstern und auf dem Straßen, das littroppple ven, das Todaksrauchen auf der Straße, das Komplattiren segen einzelne Personen wegen angeblicher Beleidigungen, das Bivat : und Persat : Schreyen, das Commerciten und Sazardspielen, das gebieterische und brüske Aix in öffentlis den Jäusern, die thätlichen Attentate gegen übre Obrigkeit, Kenkereinwersen, Demoliren der schwarzen Gretter; der Pochen in den Collegien, das ungestitete Ausbehalten der Pochen in den Collegien, das ungestitete Ausbehalten der

Sie in beniethen, bie Orbens innd Landemannikoafresere binbungen ; bas Prügein'und Dueniten imtereinanber, bas für die Gesundheit so verberbliche hurenwefen, das alle Bor-Rellung abertreffende Schuldenmachen, u. f. w.: bas find Das den, wovett ein jeber febr viel ju fagen weiß, ber die berühne teften Universitäten geleben bat." 2) Mangel, welche ben eigenelichen Bedender Ruberfracei , bie Gulubber Biffen-Chaften ber den Studierenden betreffen. Erftlich tommen unfene fangen? Leute mill pa verfchichenen und in univollentell menen Bortenntniffen auf Die Univerfität. Awentens pfles en fie ibre Collegia gang unrichtig anguordnen. Drittens ift eine große Unordnung und Planlofigteit in bem Inbes eriffe der Borlifungen, welche von den Profesforen von einem balben Sohre bent anbete ben Benbierenben angeboten mers Biertens wird von febr wielen Enratoren der Robler begangen, bag fie hicht fur eine fostematische und proporties wirliche Befehung ber einzelnen Fächer forgen, ... Zunftend beiben bie Studierenden eine ju furje Beit auf ber. Umwerffe tat, im Preufischen nicht felten pur anderthalb ober amen. Inbte. Sechstens ift sowohl der Unterricht, ale bie Benne bung bes Unterrichts auf der Universität febr feblerhaft, bo der mandliche Vortrag nicht felten febr zweckwidzig eingeriche tet ift, und von ben Auborern feine Rechenschaft, wie fie bene Riben gefaßt und benntt baben , geforbert wird. . Imertes Kapitel. Don den Mitteln, die Sebler der Universitäa cen zu verbessern, im Allgemeinen. Die Urfachen diefer Rebler find vorzüglich : 1) eine mangelhafte Oberaufficht ben Schalen und Universitaten. Die Curatoren fennen biefe Aria halten nicht gering, und befummern fich nicht bintanglich bari ump es ift daber febr nustich ; wente fie einen Mann auf der Univerfitat zu ihrem Rathgeber nehmen. . 3a. Santos ver bat die Regigrung immer ben Rath ergend eines amaeled benen und einfichtavollen Univerfitatsiehrera befolgt, imb es hat feine Universität in ihrer innern Einrichtung is wenige Lebler, als Bottingen, und in feiner ift får den Unterrick in allen Theilen der Biffenfchaften beffer geforat, ale eben ba.", 2) Eine fehlerhafte Paliten . und Juffizeinrichtung. Selbft die aufere Policen ift traftiod, weil die Universität gewähnlich ihre eigene und abgefanderte Policen bat. bod muß die Univerfiritepolicep fic, wenn fie vollfommen werben foll, wiel weitet erftreden, als auf bas, was burd Schergen und Bachen ausgerichtet werben fann. Gie mui \$7, \$4, \$0, 20, \$4, \$10, 20, 1. St. IVe Seft.

Difciplin werben ; fle muß bie Stubenten unter eine ena: Mufficht nehmen, fo daß fie von eines jeden Rleiß und Auf: führung Rechenschaft geben tann. Die Aufficht muß mehr foulmaßig eingerichtet werben. Die Schulden sund Juiurienlachen ber Studenten mallen nicht in gerichtliches Berfabren gezogen werden; ber Richter betfelben muß ihr Auffer. ber, ihr Rettor fenn. 3) Ein fehlerhaftes Berbaltnif bet Bebrer und Schüler untereinanber, Der Lebrer beamuet fich feinen Camen auszuftreuen; wo er binfallt, und wie er gebeibe, barum bekummest et fich nicht. Das Berbait miß ber Drofessoren und Studenten muß, bem. Berbaltniffe ber Lebrer und Schuler in Benfionsanftalten naber gebracht merben ; je naber, befto beffer. Drittes Bapitel. Von Verbesserung der äusiern Siizen der Studemen. Die Dalliativeur ift eine ftrenge, obne Unterlag machfame Polices. welche jeben fleinen Berftoß gegen ein Policepgeles auf ber Grelle mabrnimmt. Es find aber mehrere Urfachen ba, weh balb eine obrigteitliche Policen ben Studenten, wie fie jest find, meit meniger ausrichten fann; als ben jebem anbern Geonbe. Denn erftlich madt ber immetroabrende Beckfel der Sile ber , daß die Policen niemale eine genaue Betauntschaft mit ben Gubieften, über die fie machen foll, erhalt, und baf bie Dolicenftrafen teinen bauerhaften Ginbrud machen, weil immer neue aufammen, die nichts von dem wiffen, mas vorber an febeben ift. Bweptens haben bie Studenten, und mas von ihnen Bortbeile glebt, einen außerarbentlichen Corporacionse geift, welcher ausbracklich gegen die Policen gerichtet ift. Brittens fieht ein Stubent bir Obeigloit: und das obrigfeits Hiche Berbor aus einent gang anbern Befichtspunfte an, als ben gemadnliche Burger. Letter bat feine tagtiche Arbein und iches Stellen vor ber' Obrigfeit ift ihm laftig und verbeitefilich. Der Student aber betrachtet bas gerichtliche Berborg als eine Urt von Jubilfest." Wiertens sind auf der Und wiftigt wire quofie Denge fanger, ftarfer, woolhubenber und folglich usermutbiger Lente bepfammen. Es wird baber auch bie bofte Policete febr viele: Unmonungen niche verbuten ton. nen, wenn fieluiche when Einzelnen bemachen , ober ihm einen Boidenfubienten utre Begleiter an alle Orte geben will. woder fich mit inehresen verfammelt. Enblich fünftens And nembonilit vieler 2lusiander auf ber Universtrat; Die fic and Melegationen und andern affidemischen Strafen nicht piel machen. ober fich ihnen fehrbleicht entziehen tomen. Diefe Schwierigfeitett wurden fich twas leichter: abmeninten laffen, wenn

wenn bie alabemischen Gerichte selbst eine andere Berfasfind batten, ober wenn bie Politen von anbern Sanden verwaltet murbe ; & B. wenn bas Reftorat nicht wechselnd mate, wenn ber Retfor nicht auch jugleich Profeffor fenn mußte, n. f. w. Aber eine totale Grundreform ber auflern Sitten bir Stubenten ju beforbern, folglich auch bas Gefchafft bet Brigfeiffichen Aufficht ju erleichtern, baju giebt es tein ans beret Wittel als folgendes: Jeder einzelne Student muß unter die gant genaue vatecliche und vormundschaftlis de Aufficht eines öffentlichen Profesors gegeben werden; und diefes barf weder won der Billeur des Chubenten, noch der Elfern abhangen; fombern es tann gefehmäßig feiner auf ber Univerfifat gebillbet werben, ber nicht unter ber Euratet eines Profeffors'ftebt. Blog biefenigen, welche als volliabria ober mundig auf die Univerficat tommen, find Magenommen. Der Berf. legt auf diefe Specialaufficht bas giogue Bewicht, und hat baber auch einen bis in bas Eine Mine ausgearbeiteten Dlan geliefert; 'es warde uns aber ju weit fibren , wenn wir ibn bier mittbeilen moften. tes Kapirel. Don der zweckmäßigen Besetzung der Profesorfellen und deren Befoldung. Belehrfamteit 'und die Gabe eines guten Bortrags muffen bende aufammen. sendumen bie affeinigen Bestimmungegrunde febn, einem Rann eine Drofesforstelle anguvertrauen. Go leicht es aber ift, fich von ber Gelehrfamteit eines Mannes gu überzeugen, le fower ift diefes oft in Absicht bes Burtrages! Ein febe unfideres Meremal ift der Zulanf der Seubenten! Mo ein Mann, ber noch nicht bociet bat, ober beffen Dor entengaben nicht gang bestimmt ausgemacht find / angestellt werden: fo muß er erft eine Angall Probevorlefungen battin. Sodant muß auch mehr, als bis jest gefditbet, Das bin gefeben werden, daß jedes Bach geborig befebt, und daß nicht in bem einen teberfluß, und in bem andern Dangel in. Bas aber die Befoldungen berrifft: fo follte billig! mit jeber ordinaren Professorftelle ein bestimmter und nicht ju remindernder figer Behalt verbunden fepn, woben fich ble Regierung immer vorbehalten tonnte, ihn ben außerote bentlichen Veraniaffungen ju erhöhen. Diefe Einrichtung folt j. B. in Gottingen, Erlangen und Dalle, welches febe biele widerliche (hier angegebente) Folgen hat. Bey dein jew pigen Preife ber Lebensmittel find 500 bis 600 Thre. bas Brigfte, mas man einem Deofeffor antieten tann, Der teine

andern firirten Rebeneintunfte als Profeffor fat. Die erften Stellen aber muften mit 800 bis 1000 Thir. Behalt vetfe-Der Professor muß boch noch ein Dal so viel burch Collegia und endere Arbeiten verbienen, um in einer mittlern Stadt mit einer Ramilie leben ju tonnen. Uebrigens muß man noch babin feben, bag ein Profeffor tein ane beres beterogenes Amt befleibet. Saben Prediger, Gerichts affefforen, Officiere, u. f. m. Luft ju boeiren : fo mogen fie als Orwatbocenten auftreten, auch mobl als Profesiores honorarii ein Bleines Gehalt ziehen; aber wollen fie orbis nare Profefforen werden: fo muffen fie ihre Rebenftellen Sanftes Bapitel. Von der Einrichtung nieberlegen. des Lettionsplanes der Collegien, und der Bezahlung Der Sonorarien. Es ift febr fehlerhaft, bag ber Leftionse tatalog von ben beliebigen Einfallen beffen, was die Profes foren lefen wollen , julammengefest ift; weil bierben fich gar fein fefter Plan bes Sangen gebenfen lagt. Es mus alfe burch Meberlegung ber Profesioren ein fostematischer Lettionss plan perfertiget und bobern Orts approbiret werben. Demfeiben muffen alle Studierenbe. welche ju Anfange ber Lettionen antommen, in einer bestimmten Beit alles hoten tour nen, mas jur Bildung ber humanitat, und jur Erlernung ibrer besondern Biffenschaft gebort, und auf biefe bestimmte Beit muß der Letrionsplan eingerichtet fenn. Gine einne Sto bientommiffion muß einem Jeben ben Plan ber Collegien Um aber ble ectelbafte Betteley um bie Sonora rien abzufchaffen, und fowohl bem Lebrer, als bem Zuborer allerlen Demuthigungen gu ersparen; wird folgender Bore fchiag gethan : Jeber Otubent muß fich ber ber Studientome miffion, ober ben fonft jemanden, dem es aufgetragen merben mochte, Billete für seine Collegien lofen. Diefe ets batt ernicht anders, als entweber gegen baare Bezahlung bes Donotarii, ober, wenn er feine vollige Armuth gerichtlich ermielen bat, gegen einen Odulofdein, worin er fic anbeifchig macht, bas Donprarium zu bezahlen, fo bald er in befo fere Umftande tommt. Der Student giebt bierauf die Billete ben dem Professor ab, auf welchen fie lauten, und erhalt bas für Anwelfung auf einen bestimmten Dlatim Auditorio. Co bald ber Professor bie Billete beplammen bat, liefert er fie an bie Beborbe ab, und erhalt dafür bas Belb und bie Schuldicheine, welche feine rechtlichen Rorberungen fur Die Bufunft begrunden. Godbftes Rapitel. Don den Mitteln, dis

die Studenten sum Bleifie angubalten. Die werden empfoblen 1) mochentliche Cramina, Die ein jeber Drofes for über bas, was er bie lepte Boche gelebrt bat, anftellen foll; und givar unter Rubrung eines protocollirenben Eramenbuche, worin er jeden Eramentag ben jebem Damen feis ner Buborer mit wenig Borten bemerft, wie bas Erannn abgelaufen, und, wenn bas Oubjett nicht bestanden, ob ber Lebrer glaube, daß biefes wegen Mangel des Pleifes ober des Talents gefdehen; ober ob bas Subjett bie Stunden vers faumt habe. 2) Eigne fcriftliche Bieberbolungen ber Buho. rer, Die barin besteben follen, bag ber Stubent nach jeder Stunde den Sauptinhalt der Borlefung, besonders Die Beweife und Prufung betfelben, ober bas über bie Paragraphen geführte Raisonnement, mit feinen eignen Borten und nach feiner eignen, Methobe niebetschreibet. Diefe fcheiftlichen Uebungen fann ber Lehrer ben ben wochentlichen Graminibus jum Grunde legen. 3) Salbiabrige Cramina und barauf, gegrandete Beugniffe. Dach geenbigten Borlefungen über ein Banges muß jeber Stubent noch einmal über bas Bange bet Biffenschaft eraminiet werden: fo baff er einen tabellarifchen Entwurf bes Inhalts und bes Zusammenhangs aller Theile Der vorgetragenen Biffenfchaft vorber fchriftlich ausarbeiten, und bem Lebrer einliefern muß, um bieraber eraminirt gu Der Ausgang biefes Gramens muß bas Zeugnig beftimmen, welches ber Studierenbe uber jebes ber geberten Collegien empfangt. 4) Dauptzengniffe beym Abgange ber Ctubirenben. Sie muffen bas Resultat ber Barticularjeng. niffe fenn, und es muß barin auf Auffahrung, Bleif und Beididlichkeit Rudficht genommen werben. Done Borgeis gung eines folden Zeugniffes barf niemand ju einem Eramen ben einem Landescollegio pro candidatura, ober fur Doftormurde jugelaffen, und es muß überhaupt ben Deforderungen barauf bauptfachliche Rudficht genommen wer-Auf biefe Art wird ber junge Menfc einen großen Reis haben, fich alle Dube ju geben, um bas beffe Univerfitatszeugniß zu erhalten; benn er fieht, bag es ihm ju fale nem Glude unentbehrlich ift. 5) Bobltbatige Unftalten für Universitaten. Die Beneficien muffen vorzüglich nach Bleif und Aufführung vertheilt werben. Und bamit man bieruber geitig genug urtheilen fann : fo muß eine abnliche Einriche tung mit ben Testimonien auch bereits auf Conlen Ctatt baben. 6) Gute Benubung ber Rerien. Bent ber Berf. eine Univerfitat urfprunglich einzurichten batte, fo murbe feit M 3

Grundfat fenn :. Die Studenten follen gar leine, anfaitens ben Gerjen baben; blog ben Lehrern millen Ferjen jugeffanben werben. Diefes geht auch febr gut an , wenn mon be benet, bag nicht alle Professpren gerabe ju gleicher Zeit ihre Kerien au baben brauchen, und daß es auch weder nothmens dig noch medmäßig ift, alle Collegia einerlen Zeit bauern ju laffen. Benn man aber auch den Fall fest, bag die Ferien so bleiben, wie fie find: fo follte man boch barauf bedacht fenn, daß die Studenten in denfelben auf eine nubliche Urt beschäftiget murden, 3. B. Durch Keriencollegia, burch ben Webrauch der Bibliothefen, burch fcbriftliche Ausarbeftung gen. 7) Bum gewöhnlichen Eurfus ber Studenten nicht ges borige Collegia. Siebentes Kapitel. Don den Solgen dieser Einrichtungen für Die gußern Sitten der Studenten. Miemand wird zweifeln, daß fie daben febr gewinnen wurden. Achtes Kapitel., Von den Gegensverbins dungen, Landsmannschaften und Aranzchen, und von den Mitteln, sie wessuschaffen. Man betrachtet diefe Dinge aus einem falfchen Gefichespunfte, wenn man fie als gefahrlich fur die Rube bes Staats betrachtet, und fie am Ende gar jum Segenftande der Berhandfungen bes Reichse tages macht. Es werden Reichsconcinfa und Reichsbefeble fehr wenig gegen biefe Berbindungen ausrichten. fle beimlich unterhalten werben: fo ift felten ein juriftifchet Beweis möglich, daß einer Mitglied ift. Ein folcher Beweis aber ift jur Beftrafung norhwendig, wenn bergleichen Ber bindungen als Staatsverbrechen behandelt werden follen. Dann ift es auch ben ber bermaligen Berfaffung ber Univerfis taten unmöglich, eine folche fortgefebte Bigilang ju unterhalten, daß fich bergleichen Berbindungen nicht immer wieder unter nenen Damen entspinnen follten. Defto gefährlicher aber find diefe Berbindungen fur ben 3med der Univerfitaten und für die Studierenden felbft. Shre Entftebung, ibt Bred und ibre Rolgen werben bier ausführlich bargeftellt, und denn die Aussührung der in den vorigen Kapiteln gethas nen Borichlage als Die ficherften Mittel angegeben, bergleiden Berbindungen m gerftaren. Jeber Stubent ift bann Bu eingeschrantt, um fich in folde Gesellichaften einlaffen 34 tonnen; auch fehlt es ibm gauglich-an Beit bagu; er fonnte . nicht acht Tage barin fevn, ohne entbedt ju merben. Statt derfeiben werden fich Ilterarifche Berbindungen bilben. ZZeun. tes Kapitel. Von den Duellen, vorzüglich auf Uni-

verfeichein. "Ich babe noch immet gealanbt; bas Ende ber utollen Wemohnheit des Zwehfanipfe ju erleben. ich aber ber Combal gefeben gabe, baß ein wegen feiner Einucht weltberühmter Staateminifter eine Ausforberung angenommen, und fich mit einem Parlamentsgliebe offent. with duellirt bat, und bag eine folde Sandlung von ber Obrige afeit detouft, und meder unterfucht noch beftraft wirb, habe sid alle Doffnung verioren schaft bie Aufflarung unserer Zeit pober der ftrenge Bille unferer Regierungen biefer Tollbeit mein Enbe machen werbe. - Auf bem Bege ber Strenge afcheine bien nichts auszurichten ju fenn. Aber wie, wenn aber Staat die Falfcheit bes ben dem Duelle jum Grunde "liegenden Begriffs von Chre baburch an ben Lag ju brins agen fuchte, bag er bie Duellanten mit einer Rinderftrafe be-Sch bin gewiß, baf eine bffentliche Beftrafung mit 20 Ruthenbieben auf ben hintern mehr Duelle verhindern mourde, als Restung und Schwerdt." Der Berf, ift abet eigentlich feinem Zwecke nach blog bamie beschäfftiget, gu zell sen, wie die Duelle von Universitäten burch die von ibm vorgeschlagenen neuen Anstalten, und burd Berbreitung rich. tigerer praftifcher Grundfage, wo nicht ganglich weggeschafft, doch febr vermindert werden tonnen. Borgualich muß ben Reifkebung ber Strafen für Beleidfaumgen ber Ehre bas Drinsip jum Grunde gelegt werben, daß die Beleibigungen bet Ehre mit folden Strafen ju belegen find, welche felbft eine Berlebung der Ebre, und zwar nach der eigenen Deinung bes Beleidigets, enthalten. Es wire vielleicht gut, wenn ein eigenes Ebrengericht errichtet marbe. Jehnten Kapitel. Don dem Schuldenwesen der Studenten, und den Mitteln Dagegen. Das Uebel wird in feiner gangen Große vom Berf. gefdilbert, und bann gezeigt, bag bie vorhanbes nen Schulbengelete unnaffent und ungureichent finb. find es porguglich, welche bie Otubenten ben Buchetern und Betrugern in die Banbe liefern. Der Berf unterfucht banti; wie ber Student eigentlich in bie Schulben verfallt; und bie: fes eroffnet ibm ben Beg ju ben Ditteln, bas Schuldenma. den ju verhindern. . Er geht auch Bier wieber von bem Grund. fake aus: Die Detonomie der Studenten muß unter Aufficht fommen. Sie muffen alle Bierteljabre ihrem Auffeber genaue Rechenschaft von ihrem Saushalte ablegen; und wenn fie nicht befteben : fo muß ibnen ibr Weld abgenommen und von einem Abministrationscollegio verwaltet werben. Den Dian 91 4

Dign zu blefer Einrichtung findet man benm Bef. genan und ausführlich entwickelt. Bilftes Kapitel. Don den merichtlichen Imangemitteln und Strafen auf der Uniporfitat, Die ablichen Studentenftrafen werben einzeln Durchgegangen und benrtheilt. Twolften Kapitel. Don dem atademifchen Genat und deffen Gefchafften. De Berf. will, baf bie Studentenfachen fo viel als moglic bifeiplingrifc, nicht aber turiftifc bebandelt werden follen. Bas wurde baraus werden (fagt er), menn ein Bater über feine Rinder, oder ein Schullebrer ben ben Berordnungen feiner Souler Protocoffe aufnehmen, formliche Berbore anftellen, amb Sentengen fallen wollte, alles nach uriftifcher Sitte und Rorm? Der atabemilde Senat muß aber in teinem andern Berbaltniffe mit ben Studenten fenn, als in bem Berbaltnif ber Eltern ju ihren Rindern, ber Lebrer ju ihren Schulerni Beit beffer mare es, wenn die atabemifchen Juftigeollegia gant aufgeboben marben. Ober menn biefes nicht angebt: fo follten fle boch von den Difciplinarbeborben gang gerrennt Lettete follten allein, obne bie meitlaufigen juriftifden Rormen, alle Studentenangelegenbeiten bifciplinarifc ab Satte aber ein Student etmas verwirft, was nach tbun. Disciplingesetten nicht abgetban werben tonnte, ober wo fic Die Beleidigten ben ben Dagfregeln ber Difciplin nicht bes subigen wollten, 3. B. wenn er ein Dabchen gefchwangert, jemanden perfonlich beleibiget, geftobien batte, u. f. w.: fo tonnte ibn ber Beleibigte ben bem bergerlichen Berichte ver-Magen, wo er bann nach ben allaemeinen Lanbesgefeben, wie jeber Andere, bebandelt werben mufite. Seit etwa 10 Jahren ift auf den preußischen Universitäten die Juftig in die Stelle ber Difciplin getreten, und gerabe fo lange ift es aud ber, bas Sittenlofigfeit und Unffeif bafelbit überhand genommen haben. Es ift aber ju rathen, bie ergriffenen Daofe regeln wieber aufjugeben, und etwa folgende Einrichtung ju machen : Der Rettor ift die erfte Inftang, vor welche alle Disciplinsachen gebracht merben, bie ber besondere Enrater bes Studenten nicht abthun fann. Diefer unterfucht und enticheidet Rleinigleiten auf der Ctelle munblid und ohne weitlaufige Schreiberepen. Der Rettor muß auch fur fich mit 1 bis 3 Tage Carcer fitafen tonnen. Sind die Darteven mit den Entscheidungen des Refrors nicht gufrieden: fo tonnen fie fich an bas Generaleoncilium wenden. Diefes mus in Departementer vertheilt feon, um auf folde Art bie Be-(daff

Misse in beschieunigen und zu erleichtern. Die Alagewird wer das gehörige Departement gebrackt. Dieses untersucht die Sache, und stattet dem vollen Concilio davon Bericht und jugleich sein Gutachten ab. Das Ansehen eines jeden einzelnen Prosessors würde dadurch, daß er Mitglied eines solchen Generalconcilli wäre, erhöhet, und jeder könnte als Eurator und Lehrer mit desto größerem Nachdrucke wirken. Drefzehnes Kapitel. Toch erwas zum Beschlußüber die Möglichkeit, alle diese Vorschläge auszusühren. Et werden hier noch einige Einwürse gegen die Aussührbars

teit der gethanen Borichlage widerlegt.

Die Schrift tragt bas Geprage ber genaueften Befannte Maft ihres Berfasser's mir dem Buftande und ben vielen Ge. brechen der beutschen Univerfitaten, und verdient von jebem alabemifchen Lebrer, und überhaupt von jedem, ber gur Berbefferung bes Univerfitatsmefens etwas bengatragen im Stan. be ift, reiflich erwogen und bebergiget zu merben. weichlage bes Berf. beziehen Ach auf Ginführung einer ffreile gen Difeiplin und eine mehr ichulmäfige Ginrichtung. Das von find aber verfcbiedene andere Borfcblage gang unabhangis, bie fich fur fich , und ohne jener Sauptidee Benfall ju geben, benugen laffen. Ueberhaupt liefert Die Schrift feinen frey ausgeklügelten und ausphaneasirten Univerfitätsplan'; fle ift tein Universtates : Emil; fondern fie ift eine Sammlung praftifcher Babrnehmungen und baburch erzeugter Raisonnemente und Rathichlage, benen es naturlich zwar an innerm wifienfchaftlicheir Zusommenbang fehlen muß; die aber daber and einer ohne ben andern benuft und ausgeführt werden finnen, und folglich einen großen Grad von Gemeinnusig. feit und einen großen Birfungsfreis erhalten. Kaft alle Borfchlage find gang auf ben gegenwärtigen Buftand ber Universitaten berechnet: fo baf fie fich an Diefen unmittelbar anfaliegen, und ber Uebergang jur Berbefferung feicht und mit gewihnlichen Guttemitteln gefcheben tann. Wer baber von nichts weiter boren will, als von Total . Beranderungen des gangen Erziehungswefens, oder mohl gar von Radicalcuren bes Menfchengefchlechts, fur ben ift unfer Berf. nichts, als ein ju beleidender Bicht, der mir halbe Danfregeln empfichit, und fich mit elender Flickeren abgiebt. Für Diese Leute hat bet Berf. nicht gefdrieben.

Stringkiches Magazin für Industrie und Armedipflege. Herausgegeben von Ludwig Gerhard Bagemann, Pastor (jest Superinfindent) zu Göttingen. Des vietten Bandes erstes Heft. Göttingen, ben Vandenhoef und Ruprecht. 1795. Zweites Heft. 1796. Drittes Heft. 1797. Viertes Heft. 1798. Zusammen 492 Seit. 8. 186. 886.

Recenfont freut fich, nach mehrern Jahren abermals einen Band biefes ausgezeichnet miblichen, und einen ber wichtige ften Theile ber Policep umfassenden Journals anfundigen au . fonnen. Der murbige Berausgeber hat fich alfo burch feine ingwilden vermehrten Amregeschaffte nicht abhalten laffen, noch ferner einen Theil feiner Beit, bem Dachbenten über Beforberung ber Induftrie und Armenpflege ju widmen, und bem Publitum bie Refultate feiner Forfchungen, nebft ben wichtigften eignen und fremben Erfohrungen über diele Ge genftande, mitgutbeilen. Freplich tann ein Berf von fo erne fen und oft ju traurigen Betrachtungen binfeitenben 3n. balte, welcher in einen, ben Sachen angemegnen und anfpenchlofen Borerag gekleidet ift, tein fo großes Dublitum erwarten, als etwa ein Roman, u. bal.; aber befto rabmie der leuchtet aus ber unermubeten Fortfegung einer von bie fer Seite eben nicht febr belohnenden Arbeit die bloß auf bas allgemeine Befte abzweckende, von aller Gelbftfucht entfernte Ebatiafeit bes Berausgebere bervor.

Auch diefer Band enthält theils Anflate und Bors schläge über Gegenstände der Armenpstege und Industrie, theils Nachrichten von altern Anstalten dieser Art in Deutschland, oder von Bersuchen, neuere Entdeckungen, Grundlage und Plane wirklich in Aussuhrung zu beitigen, nebst den daber gemachten Erfahrungen. Ungemein erfreulich war es für Rec., zu bemerten, daß man in Deutschland das Bedürsniß einer zwecknäßigern Armenpstege und Erziehung der größern Wolkstalsen zur Industrie hin und wieder lebhafter zu fühe len anfängt, daß der eblen Männer, welche nicht nur ernstellich darüber nachdenten und richtige Grundläße verbreiten, sondern auch seibst Dand an Einrichtung und Leitung solcher wohle

mobitbatinen Anftalten legen, immer mehrere merben. Miemanb wird unfern Borfahren Bartherzigfeit ober Bergeffenbeit ges gen die Armen vorwerfen, ber nur einigermaagen ble vielen if fentlichen und Privatstiftungen gu milben Sachen, Die Sofpts taler, Baifenbaufer, Rrantenpflegen, Frenfchuten, Almofen fpenden und andte dergleichen Auftalten affer Art ber groß fern und tielnern Stabte, fo wie des platter Landes fennt; niemand wird behm.pten, bag jest ber Beift ber Bobitba tigfeit unter uns ausgestorben fen, wer bie Ochnaren bet Bettler erblidt, welche noch in ben mehreften Stabten von Daus gu Saus Gaben einfammlen, auf öffentlichen Dlagen und Dereftragen bie Scheidemunge in Requifition feben, obet von ihren Streffingen auf die Dorfer und Rlofter mit gefüllten Dagen und ftropenben Saden gurudtebren. ' Aber eben biefe Bemerfungen, fo wie bie nabere Betrachtung ber oben genannten Unftalten berechtigen ben fachtundigen Rore fcher ju bem Urtheile: bag'es mit ber Temenpolicer in dem größten Theile unsers Baterlandes noch feler schlecht bestellt fen; daß die Armenpflege an vielen Orten nicht fo swedmagig; an manchen noch nicht fo gewiffenhaft bee forgt werde, ale jum Bobl ber Armen felbft und jum Be ften ber Befellichaft zu munichen mare. Englands Benfpiel Beigt, bas burch plaulofes Almofengeben bem Bettelmefen nicht gefteuert werden fann, daß die Babl ber mutbroilligen Armen mit den Spenden wachft, weun nicht das Uebel an ber Burgel angegriffen, und Die Jugend der armern Bolts. flaffen ju nuglicher Thatigfeit angeleitet wird; wenn nicht Die Policen mit unermitbeter Bachfamfeit, uneigenmbiger Menichenliche, Parteplosigfeit und genauer Renntnig der mannichfaltigen Urfachen bes Berarmens, ber Dentungsart mi Bedurfniffe ber Urmen, mit fteter Sinficht auf ben Sauptzweck ber Almofen und milben Stiftungen (bag name lich den mabren Urmen wirklich geholfen, dem Bettelwefen gesteuert; bem Berabfinten jum Bettler vorgebeugt, ber burd eigne Schuld verarmte gebeffert, ber verfloctte Bettler mit Gewalt jur Arbeit angehalten werbe) ben Berwaltung ber ihr anvertrauten Sonds ju Berte geht. Siergu gehort aber von Seiten ber Beamten ein wenig mehr, als bloß medanifche Leiftung bezahlter Pflichten. Der Berausgeber bes por uns liegenden Berfce ift ein nachahmungewurdiges Dufter eines Armenvorftebers; feinem unermubeten, uneigen. mubigen Eifer furs gemeine Befte; feiner tlugen, einfichts.

pollen und von mabrer Menfchenliebe geleiteten Berfahrungsart verbauft Bottingen eine ber beiten Armenanftalten, Die bortigen Armen eine portreifliche, ibren inbividuellen Deburfe niffen und Umftanben angemefine Pflege. Dur bann, wer it Der Ginmobner einer Stadt überzeugt fevn tann, bag feine Bentrage auf bes gewiffenhaftefte, mit tluger Sparfamtelt und Gerechtfateitellebe in ibrer Bestimmung verwandt were ben ; wenn er bie wohlthatigen Bolgen ber Anftalt burd Berminberung bet Strafenbettelep erblicht, mirb er fortfabren, gern und reichlich bepautragen; nur bann, wenn er feft über-Beugt fenn tann, bag es teinem wirtlichen Armen an Arbeit ober binlanglicher Pflege fehle, wird er ben fich berumschleie thenben Sausbettler mit Ernft gurud und an bie Armenan-Salten verweisen fonnen, ohne fich in feinem Gemiffen Borwürfe ber Bartherzigkeit zu machen: - Doch wir wenden uns nun gur nabern Betrachtung bes por uns liegenben Bans Des felbit.

Der erffe Seft entbalt folgende Auffane: 1) eine turse Madricht von der Armenpflege der deutsch . ra formitten Gemeine in Magdeburg, vom Brn. Coul. R. Baffer. 2) Ueber die Armenanstalt in Altona. Auszug aus der vom Brn. Thaddaus, Bolen von Baier, entworfnen Beschreibung der öffentlichen In menversorgungsanstalten in Prag. - Besonders zu bemeiten ift es hierben, bag auch in Prag bie Berpflegung und Erziehung ber Baifentinber in einztlnen Ramilien, bette Busammenwohnen in Baifenbaufern vorgezogen wird, obne jedoch die nothige Aufficht über die foldergestalt gerftreuten Rinder au vermindern. - 4) Ueber Miemirkung Der Prediger, besonders auf dem Lande, gur Beforde rung der Industrie und einer zwedmäßigen Armenpflege unter ibren Eingepfarrten - (mabriceinlich vom Bruder bes murbigen Berausgebers, welcher im vorigen Sabre Prediger unweit Samein geworben ift). Ein Unf fat, ber von jebem Drediger getefen und tief bebergigt were ben follte. Dierburch murben vielleicht Manchem die Zus gen über eine ber vorzäglichften Beftimmungen bes Drede gerftandes geoffnet, von ber er in feinem gewöhnlichen Unis versitatscurfus wenig ober nichts erfuhr. Bilbung ber Jugend jur Induftrie; Leitung ber Ermachfenen ju berfelben. burd einsichtsvollen und mit Bebutfamtelt ertheilten Rath. purd

durch elemes Benfpiel nüblicher Thatigfeit'; Einrichtung und Bermaltung einer zwechmäßigern Armenpflege auf bem Lane De. - Dieg find bie Pflichtent, beren treue Erfullung feinen gewöhnlichen Amtsarbeiten mehr Gebeihen geben, ibn in jes ber Staatsverfaffung zu einem ber nublichften und geebeteften Staatsbeamten machen murbe; waju in dem vorliegenden Auffabe febr belehrende Binte enthalten find. Gludlich bie Gemeinde, ber ein folder Drediger mard, wie ibn ber Berf. bier barftellt! 5) Wie konnen Prediger auf dem Lane de die Industrie in Absicht einer guten Obstbaums zucht befördern? vom Candid, Apel in Söttingen. ba weiß, wie febr es noch in Riederfachfen an gutem Obfte fehlt, wie folecht es auf bem Canbe mit bem Gartenbau übers baupt und besonders mit ber Obstbaumzucht bestellt ift, der wird Diefen mit vieler Ginficht und 3wedmagigfeit geschriebes nen Auffat nicht aberichlagen. Befonders bat Rec. G. 93 ff. ber Abiconitt gefallen : "Bie foll ber Drediger die Schulius gend fur biefes Geschafft ju gewinnen suchen ?" Dach G. 101 geben nach einem mäßigen Unschlage in ber Begend um Sotting. iabri. 100 Thir. fur Obftbaume in die Frembe; dara neben find unter ben in der Stadt Botting verbrauchten 60 Cent. gedorrtes Obft gewiß 50 Cent. fremdes, wofur, ben Cent. au. 5 Thir, gerechnet, 250 Thir. jahrlich auswarts geben, welche man febr gut im Cande behalten tonnte. - Rec bemerte bierben, bag die Ausführung der bier vorgeschlage. nen Daagregeln weit fichrer und mit wenigern Roften fur ben Staat jum Biele ju fubren icheine, als die Unftellung von Areisgarinern, womit man in den fonigl. preuß. Land den diefen Awed zu erreichen fucht. 6) Ueber eine zwecke mäßige Versorgung und Erziebung armer Waisenfine, der ans dem Bauernffande, pom Berausgeber. -104 wird ber febr richtige Grundfas aufgestellt: "baß die armen Bailen in ben Stabten gang anders, als bie auf bem Lande, erzogen werden mussen, wenn für ihr eignes Bobl und fur bas Befte des Sangen recht geforgt werden foll," und daraus die Schluffolge gezogen : "bag Baifenbaufer von amedmäßiger Binrichtung für große Ctabte ein mabres Beg durfnif find; jeboch bie einzelne Verpflegung und Ergies bung der Kinder badurch nicht gan; verdrängt werben darf. Der Berf. ichrante alfo obige Regel dabin ein, daß in ein Baifenhaus nur Die Rinder jusammengugieben fenen, welche ber guten und arbeitfamen Ginmobnetn nicht untergebracht were

ber Bepin Armenwefen angeftellten Officigniten Commen. Nachricht über das Avmenwesen und die Arbeiteschule qu Gluceburg in Schleswig. 5) Spinnanifalt w Birtach, Stuttgarder Oberamts. Der bortige Pfarrer, 213. Fr. Wilb. Zöbler, verbieut wegen biefet, von ihm mit fo bieler Ginficht und Thatigfeit geftifteten Auffaft bit Ich ming bes Dublikimis: 6) Ueber Miewirtung Der Prebie ger fat Derbreitung der Induffeles vom Baftor Darlich zu Lüngenfchneen bey Gotringen. Bergleiche Deft i, 8. 43 ff. Dit febr vielet Sachtenntulf werben bier bie Berfcbiebenheiten in ber Erziehung ber weiblichen und minis lichen Jugend auf bem Cambe, nach DaaBgabe theer tanfe tigen Beftimmung, auseinanbergefest. 6. 234 beift, es: Das Bichtigfte in Det weiblichen Erziehung für jeben Stand; aber porgualich fur die fogenannten mebern Stande, ift big Bildung Des fittlichen Charafters; benn ble Lugenben mit Behler ber Dautet geben in teinem Stande fo wolltommen auf Die Dachtommenfchaft über, ale in benn, woo die erfe Ergiefung bet Rinder bem weiblichen Beldfecte fo gain aberloffen if. Den fann breift behaupten, bag burd be Bernachlaffigung ber moralficen Ergiebung bes wellichen Gefdieches alle übeigen Anftalten Jut Boffsverbefferung. wo nicht gang unwittfam, boch in three Birtung febr ge foroacht merben. Rec' tunn ber biefen Auflage bie De mertung nicht guruttbalren , bag bas Bepiblel bes Detantgebers biefes Journ. Die erfreuliche Babrbete von neuem be Ratigt: bag, ein für bas Bobl feiner Meltmeniden thatige Dann, gielch einem elettrifden Bunten, bie folgfenben Prafte gunachft bey benen erwedt, Die feinem Wirfungsfrite nabe find. In ber gangen Gegend um Gottlugen werden fic vielleicht wenig Prediger finden, Die nicht die zweifmaffige Beforgung des Armenwesens für eine bet wichtigften Pflich ten ibres Standes bielten; bie ticht aber Die Bitoung bis Jugend jum Bewerbfleife eichtige Begriffe gefammiet, und folde mit Begfand ihret Schulmeiftet ausguführen verfacht Do wird Bagemantis Bepfpiel noch latige On wirfen, wenn er auch felbft nicht mehr unmittelbar thet für Jugend und Armuth fein tann.

Dritten Seft. 1) Mitwirkung des Saperinen. denten zur Bildung der Jugend in den niedern Schwen feines Breifes. Hie hat fich der heraus, gleichen fein

filbit die Laufbabn in seinem neuen Amte vorgezeichner. #3 Machricht über die Verforgung der Armen in Gottingen, vom Sabr 1796. Wit jedem Sabre tragen biefe Dado nichten Spuren bes immer weitern Grebene zur Bolltome menbeit und ber wirflichen Bervollfommmung ber Bettine Armenanftalten. Jest find J. B. Die Almofenempfanger. Al ned ben Urfachen ihrer jetzigen Dürftigteit falgenben maafen eingetheilt: (1) folde, bey benen fich verfcbul dete Urfachen der Pergemung gefunden baben. Do bin gebort a) Mangel an genugfather Arbeiteterntnig und Bertigteit - 35 Perf. b) Tragbeit bey Abwartung ibret Berufsgeschäffte - 15 D. c) Unordnung im Sausbale -17 D. d) Erweislicher Sang jum Bobfleben - 8 D. a) Mebertriebener Aufwand in Rieidung - 4 D. Dafe tung unnothiger Dienftboten — 3 P. g) Ausschweifende Lebensart. an) Gefoff - 9 D. bb) Unjucht - 17 11. ce) Dang jum Spiel - 2 P. h) Grundlofe Proceffe -3 D. i) Unbedachlamteit bey Bepraiben - 24 D. k) Unbebachtsamteit ber Gewerbeunternehmungen und Anlete ben — 8 P. 1) Fehlerhafte Kindererziehung — 5 P. m) Unerlaubter Dang jur Unabhangigfeit, woburch fie beflimmt werden, fatt ben Berrichaften ju bienen, als Ime quilinen au leben - 10 D. 2) Durch unverschuldete Ursachen der Verarmung sind der Armenpflege beims gefallen : a) vermaifte und in Armuth verlagne Kinder -26 D. b) Rorperliche Beschädigung und Gebrechen -16 D. c) Mangel an Arbeit burch Stodung in einzelnen Bemerben - 10 D. d) Mangel an Arbeit burd unver-Mienismäßige Befetung einzelner Gewerbe - 14 D. Mangel an Arbeit burd Unvermogen, Die nothigen Date. wallen angufchaffen - 10 D: f) Anhaltenbes Unvermogen su Geschäffren, burch Rrantheit und Berluft bes Beflichts -94 D. g) Tobesfalle der Ramilienverforger - 24 D. b) Zablreichere Ramilien, ale fie bie Erwerber ernabren fonnen - 21 B. i) Boslich verlagne Frauen und Kinder - 18 D. k) Altersichwache - so D. - B) Wach ibren Samilien , und Standesverbaleniffen find bie auf be ffimmte Unterfragung angefdriebnen Urmen folgenders maagen eingetheilt:

<sup>1)</sup> Ainder, verwaiste, ehelicke, uneheliche: a) von Einheimischen, b) von Auswärtigen — 26 H. 2) Lie A. I. D. B. XLVI B. I. St. 180 Jest. Sudd.

dofene. a) Gelebete. 6.9. b) Kinfiles. -- 20.9. e) Laufleute - s D. d) Sandwerfer : na) Deifter (Berbeprathete, Wittmar, Bittwen, wit ober ohne Rinber) -203 D. bb) Befellen (einheimilde, answartige, nach obisen Unterabtheikungen) - 34 D. (9) Atheiter für Robn. Coviften , Lobubebiente - 5 D. f) Lagelobner (1190 alle ten Abtheil.) - 87 D. g) Golbaten . und Junaliben amilien - 90 D. h) Dienftothen - 5 D. = Cumm Lou Detfanen, Außerbem wurden nach ein für allemal ober auf eine Jeitlaug beträchtliche Gummen wertheilt, a) an olde, die ein porabergebendes Bedünfniff jur Witte um Unterftühung veranjagte, j. D. Bavgerfamilien, die ein bauelicher Unfall traf; Bolbatenjamilien, beren Berforger im Beide waren : Cronte : Reifende, Die um Behrgeld haten. Do Jen wurde die Unterhaltung des Krankenhaufes befergt. Dars auf folgen 1) Lifte ber Rranten im Rrantenbaule. Induftrie Soulen . Rechnung . Berthaus . Rechnung . Cinnahrme und Ausgabe ber ber Gemenkaffe. - Allerhings find bie gu obb aen Darftellungen mothigen Unterluchungen aufgeft; mubfam. erfordern angestrengte Machforichung, genbten Ctharfblid und nenaue. Befanntichaft mit der Lebendare den Mermen ; aber welch ein mubliches Dulfsmittel gemabren fie nicht ber Wolfcen aue richtigen Beurtheilung und Berfolgung ber llo fichen bes Berarmens, bis zu ihrem entfernteften Urfmrungel Rux dadurch fang, man hoffen, endlich einmal die Ophen des muthwilligen Bettelen ju beffegen. Ain Dublifum, bas bi de madere Borfteber an der Spibe feiner Armenanstalten febt, bem jabrlich eine fo lichtvolle lieberficht ber Bermen dung milber Gaben und Stiftungen mitgetheilt wird. wird gewiß gern burch gemillenhafte und reichliche Bentrage me Unterfinbung einer fo uneigenn bigen und partepiolen Armen pflege mitmirten. Die wohltbarigen Rolgen für bas allem meine Beite find icon in Gottingen febe fühlbar. lleber Armenaustalien auf dem Lande, vom Derand Eigentlich ein Umlauf an die in feiner Infpettion Befind den Orebiaer, über beren Ditmirfung jum offentlichen Bot in biefer Dinficht, nebit einem Commentar über bas Boil und Regulatio, bie Berforgung ber Armen im garftentbut Altenburg betr. 1796. Rolgende Stelle (8, 911) berbient besenders ausgehoben zu werden : "L'Licht zu richten, sondern zu belfen, ift der Beruf ber Armendirettion; bod foll, weim ben durch Unfletlichkeit Berfuntnen nur das Bothe

windige geleticht wird', benen, bie bey einem ingenbhaftelt Banbel ninverfichmidet bas Umgibet ber Armuth fublen, auch noch mit einigen votr ihnen gewinfchten Erleichterungen, Die fe Ungfied verfaffen tonnen, bengeftanben werben. Mue une delle Befdiedingerten geboten in bem gulle ber Sulfsbebutfe tigtelt in die see Rinffe.' Sie follen in der Gemeine, mo fio mommen, mit bem Derbigen verbigt, und milbe behandels wirben. 42 Biergu macht ber Bernung, folgende eichtige Bemertang: ", Cine fofice Lintfebrung wird gewiß auf die funfr tige Billeration bie allerwohlthatlaften Birtungen baben, intelle bas Leben und bie Gesmobget vieler Denfchen, bie fonf bem Clende in ben geführlichfien Beltpunften Preis geprim miliben, eihalten werben. — 4) Derfuct sur Ders gung und Beylebung armer Walfentinder aus dem Billeriffande, burch Unterbringung in Pripatfamilien auf bem Mande, bom Ferang. Diefer Muffus enthalt feft. widtige Erfahrungen aber Die Blachtheffe ber Eiglebuimen ber Landlinder in Baifeiffanfern. Das Movingifiche Ballenhaus (erwa's Wellen von G.) ben hampflachlich gue Berpflegung armer Baifentinber aus bem Dauerbftanbe ber finnt. 3m Jahr 1794 machte man einen Berluch, De Rinder auf bem Lafte unterzubirngen Cisoben haupefachlich M'Denlieg! vom Sibhecoffenun in Sannover, weenhee bie Anfahr aber genie Anfahr bat, ih Rathe griogen wurde). Im den Machrichten und Oberschieningen von Prostyer, webde in weil' Ber kinebenen's Difteffen' ale milititelbute Abmis Mithibern bet Menen Anftale angefest waren, ergab fic Silimbes . ') Die Rinvet, bie aus bein Baffenhaufe tas imm maren faft burchgangty blif und unte Vinem Ershare. tigen Ausschlage behafter. 2) Bie bruften weing Anlagen und Fertigkeiten fur ihre finiftige Weffingunning init, waren troge und unbehalflich. 3) 2006 bie Bilgibe und firefice Entebung betraf: fo batte mien verbarten follen. Das fie burd ben fin Balfenhaufe ethaltetien Linterricht weiter gefommen waren : man' fand bey ben meiften viel Berfellung, Berfoloffenheit, Wiberfpenftigfeit, "Leichtfinn, Citelfeit. Die-Erfahrung feit 7796 ergiebt, baf affen biefen Bebrechen burch Bertheflung ber Rinber an einzelne Sausvater, und eine zwede maßige Zhifficht abgeholfen, und von ben bum Unterhalte de nes jeben Rinbes jabrlich beftimmten 26 Ehir. C. W. ermas jum Bortheit beffelben übergefpart werben fanti. Außerdem ere

ermadet aus biefer Anflate noch ber michnige Boerfull (G: #37), .bab fle bem Duebiner, bet folde Rinber unter feintr befondern Aufficht bab, Gelegenheit giebt., fich feinen Eingepfarrten in ihren Saufern ju nabern, und bafeibft in lieberd. for Unterhaltung ihnen aberhaupt naktich zu werben ; beide Ders aber auch aber ben wichtlaffen Sogenstand ber feinet Amesfubrung, über eine zweckmäßige Art, Die Sugend au au ten und nublichen Denfchen ju erzieben, gerabeju mit ih nen ju teben. In Beliebung auf biefe Riebenfann er met des lagen . was beb ber übrigen Jugend ebenfalls anwente bar ift; wovon er aber; wenn er nicht miliberflauben fem will, fouft oft schweigen muß." 5) Ueber 21/fiftenstaffen, vom Serausg. Wan fann oft bem Berarmen burch Unter Ankling nothleibenber Burger zu rechter Beit und mis ber ge bortgen Barficht vorbrugen; und eine wuchsame, weile De licen wird Diefen michtige Mittel nicht verablimmen. Deut (6. 339) "man giebt ben einer porbauenden Bulfe,emm viet fchabhareres, und bringt ben Empfanger nicht fo, wie burch Mimofett, in Gefahr, etwas Roftbareres ju verlieren, als er durch unfere Gabe gewinnt." Diofes Mittel tant unt auf eine zwepfache Beise angewandt werben : 1) burd Schenkungen - babin gielt bie im aten Defte, B. 194 f. beschebene Benunfchweigische Stiffung ab, und ju nihmt Erläuterung bringt der Berf eine Machriche von der Der faffung der Befellfebafe zur Zettung Berlinifcher, in Wrom Bewerbe zuräckzebommner Barger ben. Durch Spar sund Leibkaffen. Sier begiebt fich ber Berf. auf die Beplage B (O. 361). Antundigung der Gefch febaft frezwiftiger Aumenfreunde in Riel, die Kreich sung einer Spar und Leibkasse betreffend.

Dieres Sefe. 1) Neber das Wernigensdische An beitshaus. Im Jahr 1795 wurde durch die Kursere det arzierenden Grafen zu Stollberg Wernigerede das Wais fendaus mit einem für die ganze Grafschaftigestimmten Arbeitschause werdenne, ben welcher Anstalt zu wünsche wate, das sie auch von andern Landestegterungen beheiligt und nachgeabent warde. Der Zwei Zwei dieser wohlehatigen Umkulist drepsach: 10 die pfleolichte, menschlächer zweiche in bicher Linenschaus arbeitschier Anne find, das fie eine fortwahrende Unterstähms vom Publikum verlaugen und bedürsen, mater Sobiogum

der nach ihren Reaften in affenblicher Aufficht zu feiftenben Atbeit. 2) Die Befferung folden, welche jur Arbeit zwar Doch Rrafte, aber nicht ben Billen haben. 3) Die Bolle Aredung der Bmanes .. und Strafatbeit fur die Saule : und Strafenbettler, und für biejenigen ; melde baju mencu gesinger Berbrechen vernrebeilt, werben. Siernach gerfallen die Abeitnehmer Diefer Umfalt in bren Rlaffen, welche forgfoltig win einander, for wie and nad Benfchiebenbeie bes Gelchiechts. aberfondert merbeit. Behr belehrend ift bie barauf Being Sabende Befibreibung ber Bobmung, ber innern Ordnung in Unfebung ber Befundheit und Reinlichfeit, ber Dahrung and Speifung. Der Belleibung und Bafche, ber Bertheis lung ber Arbeit, ber Furforge furable Sicherheit bes Danles, neble ber angehangeen tabellarifden Berechnung übet Einnahme und Andgabe. Der Berdienft eines Kindes betrug thalich im Durchfchnitt fast 4 Dfen, eines Ermachfenen 414 Dien. Sievond erhellet, baf eine folde Muftalt obne betrachtlichen Bufchuß nicht besteben tenn. - 2) Schreie ben eines Reisenden über die Armenansfalt zu somburg in Beffen. Diese etwa aus 430 Wohnungen und 20260 Eintwohmern bestehende Landstadt zeichnet sich burch thre vielen milben Stiftungen aus, beren in Allem neune . senfoegable merben, außer, welchen noch jahrlich reichliche Ale mulem singeln gefpenbet murben. Es zeinte fich auch bier. haffebit Bettelen nach Daafgabe ber Almofen und milben Belftungen , wenn folde nicht mit Ginfiche und nach einem nichtigen Berbaleniffe verwandt werben , junimmt beachte man burd bie menfchenfreundfichen Bemubungent ber dortigen Drebiger und waltlichen Beamten, Licht und Dlanmiffigleit in diefe Auftalten, moburch die einheimischen mab sen Armen eine beffere Berforgung erhielten, und von ben . Erwarniffen eine Induftriefchule errichtet werben fonnte. s) Racheicht über bie Berforgung ber Armen in &., vom 3. 1797. 6. 446 fagt ber Berf.: Den einer mobleinge eichteten Armenanffalt tann die Frage: wieviel die Come mine auf Berforming ber Armen aufzubringen babe, bis auf mmorbergufebenbe Falle, auf ein Jahr hinans, giemlich genon berechnet werden, und bief muß bie Memenpflege fo Ger merkftelligen, bag ber Roftenanfchlag ber gangen Gefellichaft der Deffenichaft fammt. Der Gebrauch, ber alebann bawas ju machen ift, pamlich bie baraus abjuleitenbe Beftime mang der Bentrage, bleibt aber bem Gewiffen eines icoes

jeden Uttegflebisder Gefellichafe bereinfich." Sie I fang bes Sahres waren wes Menny die fich ain Schluffe'd felben auf aus verminbert batren. (8:441) a Beb bene bis obite ibr Berichulben genbtbiget waren . Almofen git fie men, wird heber thilfnehment es miefablen, wenn biefe mi Dane genen Die Bocfebung Der Armenpflege' begenigen : Buftund fen forweit beffer geworden, die fil ben Sundbettief Haerir weichen Comtunt : We ift elle ellerenber Buftelet , die Breiferien Abet Bet Bi boren , unib wir borren fie int welftos nen Sabre einige Dale. " Danigen aber flicht leiber bie Bi mertuing (@/457) gab febr at : ", Ja es heben fic Cluff paere ben Eineochiern foghe von ber Umtragung ber Cantin lungsfieder und Buchlen losfanen wollen, und Andere bet ben ihre fonft geleifteten Bebreahe beginlb verlveligere, well fi bey bem einen oder andern Gerichte in Gerafe Hellen men fino." Belde Gelegenbeit Bat bler nicht tem Nemen pfleger ju Benierfungen über Die verlchiebene Beilfunuster und Danblungsweile der Denfichen ! und wie lebe wird fiche auch bierburd ber Grundfas beftatigt : baf biefed Ane f am beften für ben Deebigerftanb fchille! 1 49 Wire wool feife und exprobt gute Art, Atime gu follfen, atio Gi asfion Plachricht klood den Sortgang Sor Abnieuticfall in Samburg. Rechtann ben Lefern biefer Bief nichtebrim gend genug Die Blinefgeeit blefes BuffaBel und Berg ligent umbi fift befondere bee' Aufimertfamiteit affer beret empfehlett welchen die Zuffiche iber bie Betferimin ber Armien andefolise lein ift. Dem Armencolleglo wintle 11997 bahl beit Chillibat putalion angezeigt , daß die Rinder ber Armen im Gangen genommen fo fchlecht genabet warben, baf bie Berruttung ferer Befundheit ju beforgen ftebe. Biel Kinder von 9 Jahr ten , welche awifchen a und 3 Dinnt nabeboffer Opeife tage lich bedurften, ethieten mit bunnem Raffee ober Daberwaffer so bis 30 loch trocine Rringel, und felten etwas wenices Rartoffilis Es tam ble wohlthatige Erfinoung bes binlang lich berühmten Menichenfreundes, Grafen Rumfded (Sie Benjamin Thoulon) in Minden, in Berfchlag, welche in einer fogenannten Armenfuppe bestand, die aus einer Wie fanng von Gerftengraupen, Debl, Erbfen und Rattoffein, mit Baffer, Satz und Effig in verfchloffenen Gefagen lange fam gefocht, aubereitet murbe. Die Deuntation erhielt von diesem eblen Manne ein Modell des Rochofens, und machte nun ben Berfuch, einige arme Rinber und ermachiene Gbiil

grippen mit diefen Buppe zu fneifen. Aufange facte biefe Affigungeget, wie alles Unbolanute, ein fost allgemeines Ristrauen den Armen gegen fich : meldes aber bald vers ihmand. Bang Jap. die Dochp., 1990 genoffen täglich 40ninderungen mehlichmeckend articlemitomite. . Gehr has fich fe Babl ber Campranten auf . 17 vermebet, und wärbe noch farter fann, wenn bie bisbarige Cinrichaurig, mehruragit fireie m etlauft barn. Die Lobelle, Guid za. ff. polos die Wei mate der in lebam, Monat jur Diefem Effen gentauchten fer fen und Aufligen Bekandtheile (welche sufatungen \$1.242 Saminger Dfund betrugen), monon im gangen Jahre Mes 45 Parlanen gefattigt, munden. . Diefe: foffeten mit Gine laus der Tenerung (welche täglich, um apo Df. Greife & Comben Lu Cacheny nicht über s file fam) 810 Def ... 4 fl. .. milithin tam die ceichliche Portion einer gefunden, nabre helten, wobifchmeckenben Speife, an welder jeber ein vollie get Pittegefellen batte (obne Rwodt goer irgend etwas baren ha berffen) nicht vollig auf it & Pfenwige, ober 1 gt. 11.5) Madricht vom Suffande der gangeverifchen. Impenfasse, pon Michaelis 1,796, bis dabin 1797. Die

Chanhane herrug. 9270 Thir.; die Ausgabe 8878 Thir. E. W. m Rec. folieft bier mir bem Bunfibe, bag biefe Angeige emas daju-begeragen mage, diefem gemoinmieieen Sournale mbt niele. Lefen und diejenige Debenzigung bes Dublifama mwelchaffen, deren as in Aufebung feinds Greenftanbes auch ber Berhandlung beffelben fo werth ift, wantes and bei bei bei

## Vermischte Schriften.

Gemerkungen über bie Brunnen Derter Rebburg unb Driburgy bon A. B. Deneten, Doctor unb Senotor ju Bremen. Dannover, in ber Selwing. fchen Dofbumbandl. 1798. 3 Bog. 4 ge.

hen Dr. D. fft. wie es icheint, ein leiche ju befriedigender, forgung famer Reifenber. Er findet nach bem momentanen Eindend, ben bie ibm neuen aber ibn anglebenden Gegenftande

auf ihn machen, manches schin, reizend, vortrefflich, wobey ein ftrengerer ober taktbilitigerer Reisender nichts Erstam neuswürdiges sinden warde. Wohl dem Manne, der mit so mäßigen Forderungen die Reise durchs Leben thut! Jus bessen durste das Publikum doch wohl etwas strengere Forderungen an den Schriftsteller machen, und dann wurde Dr. Schwerlich befriedigen. Dlest Demertungen sind etwas, aber gewiß nicht viel, anziehender, als des Verf. Reise von Brennen mach holstein, 1797; und das Interestante, das se haben, verdanken sie dem Kunitgefahl des Verf., und der guten Zeichnung, womit er den Eindruck, den schole Gegew den auf ihn machten, mit lebhastem Colorit wieder darzustellet weiß. Die Demertungen über den Rehburger Brunnen kennen die Leser der deutschen Monatschift schon aus dem Ottober, Stück von 1796.

Đu.

Pfeile des Wißes und ber Laune, abgeschoffen von Addison und Steele. Ein Recept zum tachen, ein Mittel gegen die Hypochondrie, und eine Brennnneffel für die Narrheit. Breslau, bey Korn. 1798. 21 \frac{1}{2} \fr

Ein Ungenannter hat hier aus dem englischen Juschauer, nach der Benzlerischen Uebersehung, in der auf dem Titel anges gebenen Absicht, alle die wisigen und satirischen Aussatz gebenen Absicht, alle die wisigen und satirischen Aussatz gur seinen mengestellt, die zur Erheiterung des Beistes, zur Bestrederung muntrer Laune und des Lachens dienen konnen, dessen Heilamkelt, auch in physischer Hinsicht, in der Borrede mit niem Rechte gepriesen und empfohlen wird. Auch darinmussen wir dem Satten dies Heilmittel nicht oft genug angewandt; und manche Quellen der Breude und Jovialität vorsehlichversposischen Siesen indeß schon Lese von gebildetem Sinn und Beschmack dazu, diese Erheiterung, die mit mannichsen werbunden ist, aus den saunichten und spotsenden Besthrung verbunden ist, aus den saunichten und spotsenden Besch unserer Anprehung nicht erst bedarf.

# Neue allgemeine

deutsche

# Bibliothek.

gradia ( ) ( ) ( ) Substitution ( ) ( ) Substitution ( ) ( )

Des fechs und vierzigsten Bandes
3weytes Stuck.

Bunftes bis Achtes Deft.

Riel,

verlegts Carl Ernft Bobn. 1799.

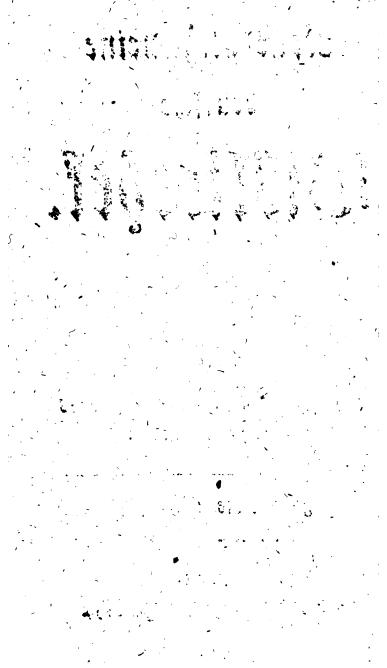

## Bergeichniß

bet

# Myweyten Stücke des fechs u. vierzigsten Bandes recensirten Bücher.

## I. Protestantische Gottesgelahrheit.

| D. J. G. B. Pfeil's Belehrungen eines Baters füt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| feine Rinber, über Religion und Moral, mach bem Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · [1   |
| dürftiffe uitferer Beit. ifte Abth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 279    |
| Die Bentipruche Jejus bes Cobnes Strud. Ein Lebr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -,-    |
| und Lefebird far Lefer aus allen Standen , befonders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| für Schulen. Aufs neue überfest, und mit Anmert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| nation was & C Tanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| versehen won g. E. Jange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283    |
| M. G. H. Schatter's Predigerarbeitein 18 Bocht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 684    |
| Ebendeff. Buchs 26 Bochn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288    |
| 3. C. F. Wendemann's Geschichte ber christl. Glaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| benslehren vom Zeitaltet des Athanafins bis auf Gre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| got ben Großeit. ir Eb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 407    |
| Das Predigtamt in Rranten : und Armenanstalten nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7-4    |
| Leinem mittelle au Bruitelle und die derelleiche Milberte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ` .    |
| seinem wichtigen Einfluß auf die praktische Biloning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| fünftiger Bolfstehrer ic. Bon & Ariege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 454    |
| B. Manscher's handbuch ber christischen Dogittenges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| fcigre. 22 Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 413    |
| D. F. Seinrich's moralische Beträchtungen nach Anleis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠.     |
| there is a first the state of the same of the control of the same | 4 + 14 |

II. Rechts

## Bergelchnif-

## 11. Rechtsgelahrheit.

| Des Marchefe Beccaria's Abhanblung über Berbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| und Strafen. Bon neuem aus bem Italianifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı            |
| überlett. Mit Anmerfungen von Diderot zc. Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 3. 2. Bergt. ir u. 2r Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 291          |
| 4. S. Saufeld's praftifche Anleitung, wie bie Rriegs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ,          |
| fcaben ju peraquiren, Die Schulden gu tilgen, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Die baburch ericopften Rephalander wieber in Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>299</b>   |
| D. G. M. Weber, über bie Repartition ber Kriegefcha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -,,,         |
| ben, in juriftifder und fammeraliftifder Sinficht, nebft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| einer tritischen Darftellung aller bisber gemachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3Q <b>2</b>  |
| Deutsches Magazin. Berausgegeben von b. Profeffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77-          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305          |
| Versuch eines Commentars über das allgemeine Land-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,,          |
| recht für die preußischen Staaten, in Bds ie u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 419          |
| D. C. A. Gründler's System des proussischen Rechts,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.7          |
| mit Hinficht des in Deutschland geltenden gemei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 'nen Rechts. 2r Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| F. W. A. Vater's Privatentwurf eines vorzüglich für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,            |
| Geschäftsmänner bestimmten systematischen Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| pertorii der preulfisch - schlesischen Verfassung. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25           |
| E. Wahlreich's Repertorium von allen in den Berlinic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2)           |
| Ichen Zeitungen vom J. 1796 enthaltenen toniglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1            |
| preußischen Detlarationen, Editten oder Berordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | į            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 <b>4</b> 1 |
| Berluch eines Auszuges aus ben Policepberordnungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *7           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Sefeten und Berfassung für angehende Cameralisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| in den tonigl. preugischen Staaten, mit fremmathis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1          |
| Data absoluted and all the control of the control o | ٠.           |
| Rertwurdige Mechtsspruche ber Sallichen Juristenfacul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30           |
| ortfebung des Religionsproceffes des Predigers Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            |
| ju Gielsdorf, sc. in der groepten und letten Ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4            |
| fant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35           |

#### der recensirien Budber.

#### IH. Manengelabeheit.

| fchen Coffenis ber praftifden Geiltunde, nebft einer volltänbegeit Literatur und Rritit deffefben. 2r Bo.                                                    | 303   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der philosophische Arst, won M. A. Weikato; neue                                                                                                             |       |
| verb. Auft. ir Th. Sammiling niedicinifd, prattifder Besbachtungen und                                                                                       | 10    |
| Abhandlungen: herausg. v. M. A. Weikard.                                                                                                                     | 316   |
| S. Th. Sömmering, de corporis humani fabrica. Edit. aucha et emendata. Tom, IV. de cerebro et de nervis                                                      | • • • |
| D. J. S. Blumenbach, über die natürlichen Verschie-<br>benheiten im Menschengeschlechte. Ueberset und mit<br>einigen Zumerkungen heraufig. von J. G. Genbor. | 314   |
| A. G. Richtet's Unfangegrunde-ber Wundarzneyeunft.                                                                                                           | 7.7   |
| 14 DO.                                                                                                                                                       | \$15  |
| IV. Schone und bilbende Cunfte.                                                                                                                              |       |

2. Wientscheck's Leben bes f. f. Kapellmeisters Bolfe

gang Sottlieb Mozart, nach Originalquellen befchries ben. Dar Zeichnen und die damit verwandten Künste. Aus dem Französischen des Herrn Neveu übersetzt von I. M. Mihes. ir Th. 3. D. Preikler's theoretisch a proftischer Untetricht im Beidnen. 3r - 4t Eb. Meue umgearb. Musg. Menes-theoretisch e praftisches Zeichenbuch jum Gelbstuntetricht für alle Stanbe. 3 u. 48 Beft. Deutliche Amweisung fur b. Zeichnenschuler, v. J. W. 2, 3 u. 46 Deft. 2n Cheile is Seft. Ideenmagazin für Liebhaber von Gärten, englischen Anlagen, and für Belitzet von Landgütern. No. XIX. XX unb XXI.

#### V. Theater.

Der Konigssohn aus Ithaka. Eine große heroifch - fomifche Oper in 2 Aufgugen. Berfaft v. E. Schita. neder, In Muft wiebt v.R. A. Soffmeister.

#### Bergeldynk

| Wielandes Oberou in funf Aufgügen, gis Decorationse-; und Maschinenstud bearbeitet w. G. Dusch von Ba-                                              | A            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| fichen, nebst einem Orolog von C. S. D. Grobmann, a<br>The dramatik Works of Shakespeare — published by                                             | 19           |
| C. Wagner. Vol. II. Der Sturm oder die bezonderte Insel; ein Stuaislel in                                                                           | 24           |
| der Stuten, bearbeitet v. J. 28. D.                                                                                                                 | ŗŧŧ,         |
| VL Romans.                                                                                                                                          | .•           |
| Frang Sternhalds Wanderungen. Eine alebentiche Goe                                                                                                  |              |
| Miranda, Königinn in Norben.                                                                                                                        | \$29<br>\$25 |
| Saul ber awente, genaunt ber Dice, Conig von Sano-<br>nenland.                                                                                      | 3,5 (        |
| Runigunde, nicht die beilige; ober ble umgebenden Ete                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                     | 357          |
| Sagen der bobmifchen Borgeit aus einigen Segenden eter Schloffer u. Dorfer.                                                                         | çõà          |
|                                                                                                                                                     |              |
| VII. Weltweisheit.                                                                                                                                  |              |
| Der Philosoph. ober compenbible Bibliothel affet Bib fenswurdigen über Lebensweisheit. 18 Deft. Der Staatsmann, ober compenbible Bibliothel bes Bis | <b>£</b> 41  |
| fenswurdigsten aus bem Gebiete ber Staatslehre und Staatslunde. 1 u. 26 Deft.                                                                       | ebb          |
| S. A. Moratari Anfangsgrunde ber Regierungskunft für junge Kurften, welche einft ihr Bolt glucklich ju                                              |              |
| machen munichen. Heberlest und mit einigen Aufd-<br>ben verfeben v. R. A. Cafar.                                                                    | eli          |
| Hume's und Rousseau's Abhandlungen über den Ur-<br>vertrag, nebst einem Versuch über Leibeigen-                                                     | 444          |
| schaft, v. G. Merkel. 1x u. 2x Th. Berträge jur Beredlung ber Menschheit, herangg, aus                                                              | , ebb        |
| - Bridena bus austantiff ber merbildeter Metridiff des                                                                                              |              |

bem

## ber reconfirmen Budger.

| B. Christiani. an Dbs 18 St.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ueber die Drefffrenheit und ihre Befehe, von D. G. Birtner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | est.                                        |
| VIII. Mathematik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 100 ty<br><br>                            |
| Meinere's schone Landbaukunft, se Abrh. Me Aufgaben ber grithmetifchen und geometrichen Procession und Drogreffion jum Gelbstunterricht zu von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 262                                         |
| M. F. C. Terse. Rechenden beforgt von & C. 18, Sufoft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 369.<br>173                                 |
| IX. Naturlehre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :`•                                         |
| Murbard's Geschichte der Physif, seit dem Wiedere aussehen der Bisenschaften bis an das Ende des inten Jahrhunderts. in Dos ie Halfte: die Geschichte der Montgolfferen und Barometer enthaltend. K. A. E. Gren's Grundriß der Naturiehre. ze Aust. I. W. Ticolai's Anfangsgründe der Experimentals naturiehre für Symnasien und höhere Erziehungsansstalten ic. Sandbuch der Physis, für Schullehrer und Kreunde dief. Bissenschaft. Herausg. von E. P. Junke. Grundriß der Naturiehre. Ein Leitsaden den Borlesungen. Entworsen v. D. D. E. Hourguet.  G. U. A. Vieth's Ansangsgründe der Naturiehre, für Bürgerschusen.  J. E. D. Grimm's Handbuch der Physis für Schulesster u. Liebhaber dieser Wissenschaft. ir Bd. | 374,<br>378<br>,389<br>,589<br>,589<br>,584 |
| S. Moon's Vorlesungen über die Erperimentalphofit z.<br>Aus dem Englischen mit einigen Anmerkungen über-<br>kat n. J. G. Beifler. ar Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| X. Botanif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . •                                         |
| Antiquitatum botanienrum fpecimen primum, auch<br>C. Sprengelio,<br>D. J. Sedwig's Bammlungen seiner Abhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 334                                         |

#### Wergolding.

| und Beabiditingen aber berauffc Binomifce Gega                                                         | jei .                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| fande. 26 Bodyn.                                                                                       | - <b>9</b> 1                            |
| 3. C. Woodland's betanfice Betrachtungen, nebft'e                                                      | اد با<br>اد وا                          |
| Ericarum Icones et Descriptiones, auch. I. C. Wend                                                     |                                         |
| land. Fafe. I.                                                                                         | 34                                      |
| 3. 28. Roth's Bemerfungen aber bas Studium be                                                          | t                                       |
| croptogamifchen Baffergemachfe.                                                                        | \$4                                     |
| A. I. F. Marattii liber ranilimus de vera florum exi                                                   | ٠,``                                    |
| ftentia in plantis dorfiferis. Edidit D. I. P. Ale                                                     | eß                                      |
| Austrahl feltener und iconer Semachie, als eine Bort                                                   |                                         |
| febung ber aineritanliften Semache. 1 u. 26 Sun                                                        |                                         |
| bert.                                                                                                  | 34                                      |
| 1. The same                                                                                            |                                         |
| XI. Gartenkunft.                                                                                       |                                         |
|                                                                                                        | 11.                                     |
| Rablige Bemerfungen für Borten a und Blumenfreun                                                       | r ::)                                   |
| Den Gesammelt von J. S. Albonico. 25 Seft. Bemerkungen u Regeln üb. D. Cultur u. Charafteriftith       | 40                                      |
| Bemerkungen u Regeln ub. d. Cultur u. Charafteriftitb.                                                 | , K                                     |
| Auritel, nebft b. darafterift. Befdreibung einiger biefer                                              |                                         |
| Blumen, von Zaoft, Seelig u. a. se Lieferung. Babeter's Berfuch eines turgen und faglichen Unterrichts | 30                                      |
| in der einsachen Obstaumzuche für die Landingerid.                                                     | 188                                     |
| Anleitung zu einer Obstorangerie in Scherben.                                                          | est                                     |
|                                                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| XII. Forft - und Jagdwissenschaft.                                                                     |                                         |
| Wir. Boele . min Angegerliegefenteile                                                                  |                                         |
| Magazin für das Jagb u. Fprstwefen. 46 Beft.                                                           | 486                                     |
| Der Fbriter. Bon f. Selvenberg. 28 Deft.                                                               | 381                                     |
| Berluche u. Erfahrungen eines Försters v. d. Solzanpflans                                              | ٠,                                      |
| jung, wie mehr Soly zu gewinnen ic. Bon E. F.                                                          | ¥.                                      |
| Pfizenmeler.                                                                                           | 150.                                    |
| 3. C. Bramer's Forftfarechlinus für Forftmanner, wel-<br>de Junglinge ju unterrichten gebenten.        | 1<br>389                                |
| che Danftlifte fir ftittereichten Acoetiteur                                                           | 207                                     |
| VIII Gandhaltmadmillanlihalt                                                                           |                                         |
| XIII. Haushaltungswissenschaft.                                                                        |                                         |

M. S. B. Bergig's benom. Lefebuch für Landleute, mit Gesonderer Dinfict auf das Erzgebirge.

g. Suff's

#### der redenfirten Bucher. : : : ?

g. Juff's wollfiandiger Unferficht v. d. nicht. u. fichabt.
Federvieh u. Insetten, vorzügl. von d. Waldinsetten,
niebst den sichersten Witteln ihrer Vertigung.
Bendeff. vollständiger Unterricht v. d. Schaafviehe;
dame v. d. Biegen, d. Schweineviehe zc., nebst einem Anshange v. allen d. Lamdwittsschaft schädlichen vierfasse
aen Chieren, und deren Vertisangsmitteln.

## XIV. Erdbeschreibung Reisebeschreibung und Statistit.

G. A. Iacobi's Briefe aus d. Schweiz u. Italien, in des väterliche Haus nach Dülleldorf geschrieben. 1r u. 2r Band.

Des Senerals Damouries hiftorifches fatifiliches Seamalde von Portugal. Aus d. Frangofischen v. Bernsbard Reith.

#### XV. Geschichte.

Natur, Ursachen u. Resultate b, franz. Revolution. Gine Fortsetzung bes Bertes: Frankreichs moral. Steatsverfassung im Rampse mit seiner Regierung. Derausgegeben v. J. & Dyck.

ausgegeven 3. 3. E. Dyck. Briefe, enthaltend einen Abris der franz. Staatsanges legenheiten w. 3. kten May 1793 bis zum voten Thermidors u. d. in den Pariser Gefängnissen vorgesallennen Austritte. Bon H. M. Williams. Aus der englischen Handschrift übersetz v. L. F. Suber. 3r u. 4r Th.

J. Moore's Uebersicht der Ursachen 11. des Fortganges
d. franz. Revolution. Aus d. Englischen. 1 11.27 Bd. 443

#### XVI. Erziehungeschriften.

Briefe an Selmar ale Bater, fib. jugendl. Unterhaltung. \$3.0. Alinger's Verstundredbungen, oder erfte Erivectung und Uebung der Ausmerksamkeit, der Sprache und bes eigenen Rachdenkeus 24. p. u. 86 Bochn. 533

## Werzeichnis der recensirten Bucher.

Linige Parabelti Jesu in Gesprüchen für erwachseinere Rinder. Bon W — t. Bammlung riniger Schulteben, gehalten v. & S. C.

| 3. A. Rifbaud's fleine lat. Sprachebre für Anfanger.<br>Des neuen lat. Etementarwerts is Boch.<br>Handbuch d. franz. Sprache, od. Auswahl interessan-<br>terStücke aus d. klassischen franz. Profaisten u. Dich-                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·311              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| XVII. Staatswissensthaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Sutachten des herzogl. Regierungsrathskollegiums fib. d. Andringen d. allgem. Landesversammlung v. 31. Juli 1797, 20. Darftellung d. Rechte d. Rentralität, fir besonderer Ber<br>glehung unf v. danische Schiffahrt, ic. Aus dem Krant<br>Hischen des Burgers Berryer. Sammlung d. Zougelebe d. franklichen Republik. Er in<br>ar Eh. Bolltarif aller ein . ü. ausgehenden Maaren, sammt ein<br>nem Berzeichnisse derjenigen handelsaritkel, deren Ein-<br>in, Ausfuhr d. 1. Thermid. d. 3. 6. verboten wars | 531<br>540<br>540 |
| XVIII. Vermischte Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , .               |
| Der Simmel auf Erben, v. E. G. Salsmand.<br>Der Marquiste v. Lambert fammel. Schriften jur Bille<br>bung junger Frauenzimmer, freb bearbeitet v. R. P.<br>Seybenreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> 56       |
| Grundfabe jur Bilbung für Geift u. Derg. Machb. Frang.<br>d. Marg. v. Lamberg bedtbeitet, nebft einer Rede an<br>erwathsenere Cadets ub. d. Berbienft b. Officiers, von<br>Seydenveich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •<br>!            |
| Der Schas in der Balbburg. Eine moral. Novelle ic. Erfahrungen dus d. Tagebuche eines unbemerkten Maite gwes ie. Herausg v. F. Rochlitz. 2r Th. Boethold, od. d. christ. Lefer im Huche d. Ratur. 1 in 2e Galfre.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 554               |

## Neue Milgemeine ..

# Deutsche Bibliothek.

Geche und vierzigsten Bandes Zweytes Stud.

Banftes Deft.

Intelligengblatt, No. 36. 1799.

## Protestantische Gottebgelahrheit.

Belehrungen eines Vaters für feine Kinder, über Religion und Moral, nach dem Bedürfniß unserer Zeit, von D. Joh. Gottl. Benj. Pfeil, der Chusfürftl. Mainzischen Akademie nüglicher Wissenschaften zu Ersurt Mitglieb (e). — Erste Abstheilung. — Leipzig, 1798. bey Hilscher. 17 Bogen ohne Vorrede. 1 Mg.

Per jedem Buche tommt es für ben Recensenten und Lefer hauptfächlich, theils auf die Materie und Absicht, theils auf Die Art und Beife ber Ausführung an. Die Absicht bes gegenwärtigen erhellet aus dem Titel und aus der Borrede. Und biefe ift fo fchabbar, daß ber Berf. fcon beswegen Ache tung verdient. Denn wenige Bater, unter ben Richtthede logen jumal, mochten es mohl für fo wichtig anseben, wie ber Berf., ihre Belehrungen über die Religion mit forgfaftte dem Rachbenten für ibre Familie niebergufchreiben. Er fingt in der Borrede, da er ben ben Sturmen ber Deinungen Aber Bernunft, Religion und Offenbarung n. f. w. oft und gerne nachgebacht babe: fo habe er es fur feine Dilicht ans gefehen, Die Refultate feines Blachbentens ju fammeln, und fle benen, Die er liebte, vorzulegen; um ihnen einen Lettfas ben bee Daubbentens für reifere Jahre ju geben, barnach fie thre religiofen Deinungen prufen und berichtigen tonnen. 12. 21. D. 23. XIVI, 23. 4. St. Ve deft.

de glaubte, feine Arbeit mochte auch anbern bentenben Chris ften, befundere ber bentenben difffichen Jugano nunlich werben tonnen, und machte fle besibegen betannt: Gie foll Abrigens teinen Unterricht in ber driftlichen Religion ent halten; teine neue Entbedungen im Reiche ber Bahrheit portragen; fich weber an Orthoborie, noch Reologiebuffbliefe Bielmehr bestimmt ber Berf. ihren 3med bahin: 2. Sie foll einen Umrif ber Lehren und Bahrheiten enthals ten, welche nach feiner Ueberzeugung feber Chrift wiffen, als wahr annehmen, und wonach er handeln muß: 2. Die Resultate bes Dachbenkens bes Werf. über bie jegigen relie siblen Streitigkeiten. um bas Nachbenken barüber zu befors ern. Sieraus erhellet, daß diefe Schrift frevlich fur Hachs bentende Christen geschrieben ift, Die auch darin manche nubliche Geiftesnahrung finden werden; obgleich nicht tief in Die Maferien eingebrungen ift, was fich von bem Berf. Micht erwarten laßt, auch fein Zweck nicht war.

Diefer Theil beschäfftiget fich übrigens nur mit bem Theoretifchen ber Religion; Weniges am Ochluffe ausges nommen. Im zwepten verspricht der Berf. die vornehmiten prattifchen Lehren abzuhandeln. Das Bange fit in 16 SS. gethetlt, beten Summarien wir abgeturgt herfeten wollen. 5. 1. Beranlaffung ju biefer Schrift. 5, 2. Abrif ber Denkungsart des jehtgen Beitalters, über driftliche Relis gionebegriffe, Borfichtigteiteregeln daben. 6. 3. Bas find zichtige driftliche Religionsbegriffe ? Mittel baju. 5. 4. Berhaltniß ber Bernunft jur Offenbarung. Grande, wonad jene die Lehren dieser beurtheilen muß. 5. 5. Bas lehet Bernunftreligion ohne Offenbarung; was nicht?. Ift fle 1182 Erreichung unserer Bestimmung binlanglich? 6. 6. Dat ieber bas Recht, über Religion nachzudenten; und tatin er es? 6. 7. Borfichtigfeiteregeln für Ungelehrte daben. 6. 8. Ift eine unmittelbare Offenbarung nothwendig und möglich? Ihr Charafter. Wo und wie ist sie vorhanden? Richtige Borftellung von der Bibel und ihrem Entfteben. S. To. Infpiration. S. 11. Bibelftubium. Ifts beffer, bie Bibel gang ober im Ausjuge ju lefen? 5. 12. Anleitung und Regeln, die h. Schrift ju lefen; baben mit über ben Begriff der Beiffagungen. G. 19. Belches find bie in Der b. Odrift enthaltenen Unterfcheidungslehren der driftlichen Religion? 5. 14. Bas lehrt die Gibel von Gott, feinem Belen

Wefen und Cigenfciaften? 5. rg. Lehre von Beft Chetfin, f. r6. Bam Berbienft Jesu Chrifti. f. 17. Bas lehrt bas R. Left. von feiner Menfchfeit, Bunbern, Auferftehung re. ? Urtheil aber die Bieberbringung aller Dinge und Offenbar rung Johaunis. 5. 18. Bieberhofung bes Befeuntniffes Des Glaubens an Jefum, nach bem Inhalt ber Bibel. 5. 19. Bibellehre unm heiligen Beifte. §. 20. Bibellehre von ben Denfeben, Engeln, Tenfel 2c. §. 21. Des Menfchen Ente Rehung, Beftimmung, Fall. §. 22. Bieberherfiellung ber menfchlichen Freiheit, gut gu handeln. Beileordnungs Stunbe, Buffe, Erleuchtung ic. f. ag. Berfchiebene Bore Bellungen von ber heiligung; Glauben, Glaubenseinige feit, Bufe. Abrif der lebre von der Rechtfereigung. Chae rafterifit ber mahren Betehrung nach individueller Lage ber Menfchen. Eraume der Dopfit. 5. 34. Taufe und Abendmal. 6. 25. Doch einige Lehren ber geoffenbarten Religion : Uniterblichteit ber Seele; Begriffe vom Simmel und ber Bolle; Auferftebung; Bolle; Enbe ber Bele. 4. 26. Das Befentliche bes Chriftenthums ift nicht glauben: Andern Thun mit Glauben verbunden. Grund driftifder Blaubenspflichten. Mittel, fle ausznüben. Ihre gladie den Folgen.

. Eine große Menge von Materialien für ein fo tleines Such! Man bat alfo bier, feine ausführlichere Erorgerung gen; fondern nur fummarifche Belehrungen gu fnchen. --Bir machen noch einige Bemertungen. Der Berf. ertiart Ach f. 5. ziemlich ftrenge gegen bie Bemunftreligion, ob er the gleich gegen bas Ende wieder eine Chrenerflarung macht. Gein gutgemeinter Ginn ift unverfennbar. Es find aber bier febr verschiedene Bragen verwechselt und überfeben. Anderer ju geschweigen, wie will er fich ben feiner großen Einschräntung bes Werthe ber Bernunftreligion ben ber Frage beifen: Bie ift die allgemeine Menfchenliebe Gottes in retten, wenn die Bernunftreligion fo untauglich ift, be ein febr fleiner Theil ber Denfchen unfer Offenharung tennt und ein noch fl.inerer fie annimmt? Gebr wohl thut ber Berf. bagegen, bag er bie Frage über die Rothwenbigfeit und Möglichkeit einer gettlichen Offenbarung ale unnut ju feinem Zweck erklärt. Bir muffen auch, nach unferer Uer bergengung feinem Urtheit beptreten, bes fie fic nicht ause machen laßt, und am Ende auf leere Opernlarien binange läuft.

laufa Aber er rebet von einer unmittelbaven Offenbarung, ohne sich hinlänglich zu erklären, mas er darunter verfieht, welches immer einige Dunkelheit verursacht. Wenn er S. 63 Rr. 4. es als Charakter einer görtlichen Offenbarung angiebt, daß sie Wahrheiten lehren musse, die wir durch die Vernunft nie erkeinen lernen: so läßt sich das woht nicht beweisen, und widerspricht schon dem zwenten Kennzeichen, daß sie mit dem übereinstimmen musse, was eine richtige Vernunftreligion ishre. Es muß ja dann auch durch die Vernunft erkennbar seyn; welches er auch 3. 73 einraumt. Es wurde Rec. zu weit führen, wenn er seine Bedenklichkeiten gegen die vom Verf. angesührten Benspiele unm. Inspiration aus der Bibel niederschreiben wollte.

3m 15. 6. handelt ber Berf. von Chriffa, und legt, Ratt fich auf Untersuchungen einzulaffen, fein Glaubensbee Benntniß, ale Refultat feines Dachdentens, ab, daß Sefus Chriftus tein Befchopf, fondern ein jum gottlichen Befen gehöriges Oubjett ifen : mag aber nicht darüber entfcheiben, ps er dem Bater opasolog ober opoisolog etc. fen; und urs theilt über die Arnchtlofigteit der firchlichen Streitigfeiten aber die bobere Blatur Jefu, das moc beweffend, in Abficht Der Religion felbft, gang, richtig. Gehr wohl hat une ber Math gefallen, den der Berf. feinen Rindern S. 156 giebt. Er ift ein Beweis feiner achtliberalen und driftlichen Dens Bungsart. Wenn fie namlich burch eigne Prufung und Radbenten gu einer Ueberzeugung gelangen follten, bie bon ber Seinigen abwiche; fie bas Spftem Socius, Arius, Sabellius ze. ober ein andres fchriftmäßiger fanden: fo follten fie nur ihrer Uebergeugung getreu bleiben, Jefum barnach aufrichtig verehren, und anderedentende Chriften nicht haffen und verdammen. - Das ift in bem mahren Beift unferer Religion gesprochen!! - Meber Die Lebre som Berbienft Chrifti S. 16. tragt ber Berf. gleichfalls Die Arengite orthodore und die neuere Meinung fury por; legt fein eignes Glaubensbetenntnif ab, und führt die Grunde an , barauf es für ihn beruhet. Denn fagt er , es fummer . ihn nicht, ob feine Deinung tiechlich or bodor fep, ober nicht; und rath abermals feinen Rindern, fich picht darüber an beunruhigen, wenn fie feiner Meinung nicht feyn tonm ten; fonbern nur ihren Erlbfer, nach ihrer Uebergeugung, wufrichtig und treu ju verehren, und gewiß ju hoffen, daß fie bes Ziele nicht verfehlen wurden. Rury!

Aury! So aufrichtig Rec. bekennt, daß er in vielen Studen nicht der Meinung des Berf. ist, und so wenig et den Lesern hoffnung zu neuen Gesichtspunkten machen kann: so muß er das Buch doch redlichen Laien und driftlichen Famistien zu ihrer Belehnung und Erbauung recht sehr empfehlen. Es wird niemand von ihnen gereuen, es gelesen zu haben. Rec. siehet dem zwepten Theile mit Hosfnung entgegen.

Ge.

Die Denksprüche Jesus des Sohnes Strach. Ein tehr und tesebuch für teser aus allen Ständen, besonders für Schulen: Aufs neue überseht und mit erklärenden Anmerkungen versehen, von Friedrich Ehristian Zange. Arnstadt, 1797. beg. Trommsdorfs Erben. 10 Bogen. 8. 8 %.

Die Absicht des Berf. gehet bahin, diese Dentsprüche burch eine beutliche Ueberfegung und burch bingugefügte nothige Ertfarungen ju einem Sandbuche moralifcher Botichriften und Klugheiteregeln im gesellschaftlichen Leben, für ben Burger, besonders auch für Schulen zu machen. gen verließ der Berf. auch die gewöhnliche Ordnung ber Ras pitel; theilte bas Gonge in gewiffe Abfchnitte, unter welche er die hier und ba gerftreuten Erfahrungen, Uebergeugungen and Lebensregeln ordnete; und verfabe jeden Abschnitt mit teiner paffenben Ueberfchrift. Die Ueberfepung ift genag, und daben boch in einer fehr angenehmen und fliegenden Schreibart abgefaßt. Din und wieder ift mit wenigen Borten eine gegebene Erflaming gleich mit in den Text eine geschaltet. Die nach jedem Abschnitte bingugefügten Ape mertungen follen theils Erlauterungen über manchen bunteln Bers geben, theile bem Lefer eine Unleitung fenn, über biefe und jene Materie weiter nachzudenten. Sorift ju einem eigentlichen Lefebuche für Chriften einzus richten, bat ber Berf. mit Recht manches übergangen, mas bauptfächlich nur Juben intereffiren fonnte; 1. B. bas Lobs gebicht auf die Botfahren ber Braeliten, und noch einige einzelne Stellen, bie, ohne ben Bufammenhang gu gerreifen, füglich ausgelaffen werben tonnten. Bir batten gewünscht, baß ber Werf, mit noch mehreren Stellen as chen fo mochte

χı

igemacht hinden; mit solden namific, wo Strate pis offens bar burch jubifche Theologie und Philosophie har verleiten lassen, Unrichtigkeiten vorzutragen; die der Berf. denn in den Anmerkungen zu widertegen sucht: wohin wir z. S. die Stelle aus Kap. 39. nach einer andern Abtheilung Kap. 40. Bers 33 bis 37. rechnen; wodurch die Nuhbarteit dieses sonst vortresslichen Sittenbuchs gewiß würde gewonnen haben, Warum der Verf. übrigens in manchen Stellen am ders als disher übersetz, und diese oder jene Lesart vorgezos gen habe, dwon giebt er in diesem Buche keine Rechem staben, verspricht aber, daß es vielleicht ben eines andem Gelegenheit gelinehen solle. Einige turze Machrichten von Wirach so dies davon hierher gehört, giebt der Berkasser in der Barrede.

Ra.

Predigerarbeiten, von M. Gottfried Beinrich Schatter, Pfarrer in Neunhofen ben Reuftadt an her Orla. Erstes Bandchen. Leipzig, ben Biquingarener. (ohne Jahrzahl). 271 S. in 8.

Diefes Bandchen enthält in seiner erften Abtheilung aus schrichte Entwurfe zu Probigeon über die Gonntags sund Festenangelien von dem sesten Abventssonntage bis zum sechten Sonntage nach Epiphanias, nebst einer Predigt um Tage ber Reinigung Marid; in der andem Absheilung inder zwei Erndtepredigten, eine Predigt um Tage der Reistrungischen, und zwei Conssisten Anders, zwei Evanungstreben, und zwei Conssistensteben. Da der Werf, beveiss als einer unserweiste der Prediger besannt ist: so bedarf es mohl taum und vost der Berscherung, das and diese Predigerarbeiten ben besser diese Art bengesähle zu werden verdienen. Wite hossen wieden Besten beim besten bei Besten einen augenehmen Dienst zu chun, wenn wie die Haupische hier anstihren.

Am erften Abbentofenntage: Anmertitagen über bie ver Gigenfchaften in Jefu: ein Gerechter, ein Seifer und arm. Am sten Abventofenntage: Bon bem Sinne bes Chriften, wann bas Unglick beur, die gelber iffn waren,

fein Glind wird. Am britten Abventefenntage; Dag bie Rlagen, man habe fich an feinem Glude in ber Belt burd angendhafte Erfullung feiner Pflichten Schaben gethan, baus fig gang ungegrundet find. Im vierten Sonntage bes Abe vents: Ein Paar Merimale, an benen man Offenbergige feit von Schwashaftigfeit unterscheiben tann. Im erften Bephnachtstage: Bir thun als Aeltern wohl, wenn wir von jedem unferer Rinder immer benten: es ift nicht une allein, fonbern auch andern Menfchen geboren. Am zwene ten Wenhnachtstage: Daß Gott uns Aeltern ichon burch die naturliche Beschaffenheit eines jeben Rindes von Beit ju Beit fehr beutliche Binte gebe, wie und wogu wir es ergies ben follen. Um britten Benhnachtstage; Dag es von Mele tern wohl und gut gedacht fen, wenn fie beftanbig benten: unfere Linder find uns von Gott gegeben. Am Sonntage nach Wenhnachten: Wie wir an bas ju Ende gehende Jahr noch einmal jo denken konnen, daß es uns nuglich wirb fur bas fommenbe Sabr. Um Reujahrstage: Das ger wohnliche Bergeichniß ber Gebornen, Berobelichten, Come munifanten und Berftorbenen des vollendeten Jahres. Conntage nach dem Renjahrstage: Bon der Flucht, als bem Mittel der gottlichen Borfebung jur Rettung des Rine des Jefu aus einer Lebensgefahr. Um hohen Denjahrstages Db und warum denn manche Menfchen etwa auch uns aus bem Bege geben mochten? Im erften Conntage nach Eriphanias: Daß es ein großer Fehler ben der Kinderzucht fen, menn man ben Rindern barüber (über etwas) Bort wurfe macht, woran man boch felbft Schuld gewesen ift, Am zwepten Conntage nach Epiphanias: Bie glauben gus se Telfern mit ihren Rindern, und gute Rinder mit ihren Aelfern gu fteben, alebenn, wenn die Rinder nun ichon für fich leben? Im britten Conntage nach Epiphanias :. Bas gehart vorzüglich ju einem vernunftigen Butrauen ju einem Argte, wenn man frant ift? Am vierten Conntas ge nach Epiphanias. Bon der driftlichen Entichloffenheit in Gefahren. Um fünften Conntage nach Epiphanias; Dag wir einander oft burch Dienstfertigteit jur Last were ben. Am fechsten Sonntage nach Epiphanias: Jesus, Da-fes und Elias nebeneinander. Am Tage ber Reinigung Meria: Daß auf uns viel mit antommt, ob ber Werth unfere Lebens pach und nach, in unfern Augen, fallen oder Beigen foll. — Erfte Ernotepredigt über Jel, su4n; 3mes

Fragen, worauf ben ber Beper unferes Einbtefeftes alles anfohrmt. Zwepte Erndtepredigt fiber Df. 126, 3 - 5 .: Ein Rath, unter die Freuden bes beutigen Tages auch eine wehmuthige Empfindung mit aufzunehmen. Im Tage bet Reformation Luthers, über reor. 15, 58 .: Daß es; auch nach Luthers Reformation noch immerfort ben uns gar viel au reformigen geebt. - Es fen uns erlaubt, nur noch einige fleum Bemertungen über diefe Predigten bier niebers. auschreiben. Dan fieht aus obigem Bergeichniffe, daß der Berf. teine gang gemeine Sachen in feinen Prebigten vote tragt; nur buntt uns ber Bottrag bin und wieder etwas schwerfallig und nicht wohl fliegend, auch niche innner, wes nigftens für ben Landmarin, leicht und fafilich genug, que weilen auch wohl etwas zu tatt, und nicht fo einbringlich and lebendig ju fenn, als er unfere Crachten's to fron tonne te und folite. Der Berf. fcbeint uns ubrigens gang ber Dann bagu gu fenn; er verfteht gewiß fehr wohl, was jur Sache gehort, nicht nur aufzufinden, fonbern es auch ims mer gut und zwedmaßig vorzutragen; und et wurde alfe auch leicht feinen Bortragen jene Wollendung geben tonnen, wenn er noch etwas mehr Bleif und Beit'auf iffre Aufatheis tung wenden wollte. - Go lebereich und vertrefflich aud Die Anmertungen find ; bie ber Berf: in der erfien Predigt borrragt: fo tommt both cine Stelle batin vor : woran wie Pinen Anftog nehmen. . 6. 6. beife es namiliche "Uesen bem giebt es nicht in unferer Beir wirtitch Salle, wo ber tugendhafte Arme fich gar bald in beffete Unififinde verfer ben tonnte, wenn er niederträchtig und gewiffentes haus beln wollte; bas aber nicht mag, fonbern lieber chrite und brav; baben aber arm bleiben will; wo alfe feine Mechtschaffenheit Ursache feiner Armuth wird ? te bas wohl fo gang recht geredet fenn? Die eigentliche Urs fach feiner Armuth liegt boch gung gewiß nicht in feiner Rechtschaffenheit; sondern in dem hier angegebenen Salle All feine Recheschaffenheit nur die Urfach der feften edlen Entschloffenheit, mit welcher er febe niebertrachtige und ger wiffenlofe Art, fich ju bereichern, verfchmabr. Es fcheint uns doch aber fehr bedentlich ju fenn, bie Rechtschaffenbett deswegen so geradehin eine Ursach feiner Armuth zu nem men. Der Boltelebrer funn in folden Meußerungen nicht Defutfam genug febn, um Eingend und Rechtschaffenheit Bry beim Bolte nicht in abelt Rief jir bringen, oben wibtige Bar

Boritebelle bagegen zu enthern. 'In ber Drebige um plepden Sonmage bes Abvente beift es C. 40, 24 "Allein laffet wur in biefem Zalle auth beforgt um bas fenn, ob wir nicht "etwa bes Guten hierin ju wellmachten gethan baben, was fet Berg mit unferer Bunge jugleich verschloffen, und bar burch, bag wir ben Tabel ber Schwabhaftigteit gludlich permieben, une jugleich ungludlicherweife um bas ichone "Lob der Diffeniherzigteie gebrücht haben." — Begt Diefer Stelle entitebt die Frage; ob man ben Cas, man muffe bet Suten uicht gu viel thun, auch als moralifche Borfchrife, ober auch nur ale moralifche Rathgebung; gebraus den tonne und durfe? Ob man fagen tonne und burfe: man folle fich prufen, ob man nicht etwa bes Guten in bies 'fent voer fehent Stude jurviel gethan habe? Bir glanbeit: nefti! Benn nur bes physischen Guten, tann man gu wid thun, 1. 9. beum Effen und Erinten; nie aber bes morde lifchen: Des Schwetzens" fowahlt als bed Medens fann -map-ymat gu viel thun; aber in einer moralifden Rem laft fic wicht fagen, daß man in bem einen ober andette Balle bes Guten ju viel thue. Der Berf. hatte alfo lieber benelichet und bestimmter fagen follen: wir wollen und prib 'fen, ob wir auch nicht eines bes Schweigene ju viel gethan haben. Go aber hat er eine inormlifche Zwenbeutigteit gefagt, Die Wir um fo weniger billigen tonnen, je leichter fe ten gemeifen Dann verwerven tann. Die Themata, die Will Berfillem Wenhnachesfeste abgehandete hat, mochten bolf fatum auf jeber Kanget ohne alles Murten durchgebn. Die moderen alfer auch nicht febem Prebiger rathen, fe an biefen Tagen auf die Rangel gu bringen, jo lebereich und nublid fie aud fonft find. Denn ber größte Theil ber 34 berer mochte fie boch moht: remas gu weit hergeholt, ober Dein eigentlichen Zwecke und ber Burbe bes. Feftes nicht gung angemeffen finben. In der Drebigt am Conntage nach bem Beujahrstage heißt es G. 97.: "Bas haltet ihr won biefem Mittel, wenn es Gort mablt gu Erreichung de "ner flichen Abficht? Ronnur es nicht ben bem erften Une blicke fo vor, ale ob die Gottheit wohl etwa auf ein "fibilflicheres, ebleres, ihrer murbigeres Mittel batte vene "fallen fonnen ?" - Da fommt es ums min fo vor . als ob bas tifthe berftanbig und marbig genug went ben Gottbalt gefagt mare. In ber Diebigt am britten Smittage und Established beifft at Et. 2000. 8: "Elizid jale ab Leben 1400

#### Drafeft. Bottesgelnbufdt.

Befinnbielt eine Aufschale mitre, mit ber unn felett." ... Sollte wohl biefer Ausbruck für die Kanzel so gang schiefe. Uch sepn ? In der Borrede nimme der Berf. die Dericopen wogen die frepen Terte in Schutz.

Ow.

Predigerarbeiten von M. Gottfried Heinrich Schatter, ic. Zweptes Bandchen. Leipzig, bey Baumgartner, (Ohne Jahrjahl.) 280 S. in S.

Much dieses Bandchen hat, so wie bas reffe, wer Absheir Jungen. Die bier gelieferten ausführlichen - Engwurfe zu Predigten über bie Sonn : und Bestragervangelten Schließen fich an bie best erften Banboene: an, und gehen bier pop Dem Conntage Sentilagefima bis jum Sonntage Aubilate. Min Conntage Ceptinggefima: Bie viel uns Bost au Ginte thut, wenn eriune ganftige Gelegenheit giebt, ju gebeiten, wit wir arbeiten fonnen und wollen. Im Conntage Geraf gefing: Bas muß ein Lehrer an feiner Gemeine mahruche men, ehr er von ihr mit Grunde benten tann: ibr fend meine Ehre und Freude? Am Sonntage Eftomibe: Ueber He Boblehat Gottes, baß man in feinem Berufe bis qu fein Ends arbeiten tann und mag. Um Sanntoge Jupp-envie: Won ber ebein hefrigkeit in uns, menn unen just jumuthet, fchlecht ju fepn. 2m Sonntage Reminifere: De man wohl feine Landsleute lieber baben burfe, als Muse Idnder: (Der Berf. beantwartet biefe Frage gwar mit 3a3 inder doch fo, daß man fieht : er ift felbst feiner Sache nicht recht gewiß. Es icheint ibm nur natürlich, driftlich und vernantig ju fenn. Er batte aber immerbin etwas bes fimmter und enticheibenber fprechen mogen, und bieß würz de auch ohne Zweifel geschehen senn, wenn er nur den Ber griff ber Liebe felbft fich etwas beutlicher gebacht und bes fimmter gefaßt batte. - Im Countage Denli: Daß and ben bem Gebrauche ber Religion, ber Bath gut fep: igeniefe, was dir Gott beidieben, entbehre gern, mas du inicht haft. Am Sonntage Bateret Das wit, wenn Gatt euns houte nebst funf, taufent Menschen mit fünf Brodeen -fletigte; danna viel mehr maden mirben, ale wir barans

i mothen geneigt find., baf er une alle Sage gefättiget hat. Im Sommage Judies: Daß man ben ber gewiffenhafteften Mufflitrung, und jogar burch fie Unlaß geben tonne zu ben arabhen Berfchulbungen feiner Witmenfchen. (Es fcbeine une boch wirklich in vieler Sinficht febr bebentlich ju fevn. fo geradehin zu lebren, wie der Berf. in diefer Dretiat aes than bat: aus bem Guten tonne Bofce, und aus bem Mal fen Gutes tommen. Denn im Grunde ift boch, ban feinele weges wirtlich fo; fondern es ift bloger Schein, blofie Soufchung. Diefen optifchen Betrug aber muß ber Lebrer feinesmeges unterhalten, fandern er muß vielmehr ibn bim weggufchaffen fuchen; bofe Bolgen entfiehen nie aus bem Guten , und gute Folgen mie aus bem Bofen am fich felbitt fonbern jene entfteben jummer, nar aus bem Bofen, welches bem Ginten bengemitche ift , ober bemfefben wiberftreites undere einschränft; biefe bingagen entsteben burchainnie mur and bem Guten, bas bem Bolen wiberfreitet, und es befiegt. Go waren j. B. ibie guten Folgen, Die aus ber Berlegung Josephs nach Aenypten entftanben Leines meges Solgen bes Bofen, bas von Beiten feiner Braber baben wornieng; fondern diese guten Kolgen wurden lediglich theffs durch dasjoniae Gine, was die Norschung jur Eine ficantung des Bofen berbepführte, theils burchidie eigene Reicheit und Lugend bewirft, die Joseph selbfichaben bet wieß. In ber That, man erzeiget dem Bofen gu viele Eb re, and man verduntelt hingegen die Burbe des Gmaent, und vermindert die Achtung, die man bemfelben fduibig ift. wenn man fo gerabehin lehrt: aus bem Gluce tonne Bofes merben, fo wie aus Bofen Butes. Das fen femeth. In Refte ber Berfundigung Maria: Dag estifte finte Derficies ben threm Boblergeben febr angenehm fann mille . wenn fle merten, daß andere non ihnen glauben, fie fenen # werth, baf es ihnen wohlgebe. 2m Conntage Daimes rum : Bon bem Schaben und Muten, ben es fir unfere Angend haben fann, bag es uns an Gelenenheit fehlt, bast fig unter großen vermischten Saufen Boltes au fenn. Im welnen Donnerstage: Der Anblick ber Rippen, Die beute Das erftemal jum Abendmable gehn, ein millicher Anblick. Am Charfrentage: Ginige Fragen, die uns allen gewis febr wichtig vertommen wurden , fobald wir cefubren, wie foliten heute nach fterben. Im erften Oftertage: Das beten Borfebring oft febon in der Beit: maniber Dinne me

tommen wohl und gut beforge bat, wenn fic ber Wenfc woch immer die größte Gorge darüber macht; als ein Wort für unfere Betummerte. Im zwenten Offertage : Das bie nämlichen Religionswahrheiten, auf bie nämliche Art porgemagen, bei dem namlichen Menichen, biefimal viel. ein amberesmal wenig oder gar feine Birtung thun konnen. Um britten Oftertage: Bas wir immer ben jebem vorause Ben milfen, wenn es ibm ein Troft fenn foll, daß er in einer anbern Bett feine hiefigen Befannten wieberfinben werbe. Am Conntage Quafimobogeniti: Benn und wie tonnen wir uns ber Ereue Jesu bennoch troften, ungeache bet wir in der Religion mandes nicht glauben, was unfere Mideriften glauben ? Am Gonttage Miferirordias Domis hi: Bon einem Difverftande, worein man gerathen tann, wenn man bas Gleichniß Jefu woin guten hirten gir weit musbehnt. (Diefen Diffverftand fest ber Berf. namlich barin, wenn man glauben wollte, bie Menfchen eben fo in Melietonslachen zwingen zu burfen, wie ber Sipte feine Schaafe gwingt, ihn ju folgen, und ba ju weiden, woo er Allen folden Zwang verwirft ber Berf. es far aut Andet. hier schlechtfin; gleichwohl fagt er boch auch felbft wieder den einer andern Gelegenheit S. 250. : "folche Tage (Sufe sone namich) muß man ja nicht fallen laffen; ba muß man bie Seinffen, ober, wenn man fonft etwa Borfcbriften machen barf, ernftlich anhalten, daß fie ja die geper folder Enge hiche verabsaumen. " Alfo giebt es boch eine Art von' Amang in Meligionefachen, ben man anwenden miche rime darf. fondern fogar muß? . Aber nur gegen einige etwa? Wenn atgen einige; warum nicht eben fomobl auch gegen mile?. Die Cache fcheint also boch wohl erft noch einer ges meuern Untersuchung und Bestimmung gu bedürfen.) Donntage Jubente: Bon bem Bergnugen, bas ber Denfc Baran findet, fich an. bie Doth ju erinnern, die er einft auszeftanben bat. - Die zwepte Abtheilung enthalt Dres dinten und Reben ber befondern Gelegenheiten. Kolgende: An einen Schwörenden: Eine Rebe von dem ben. Dafter Porland in Brambach ben Aborf im Bogtianbe. Der Berf. hat Recht, menn et in ber Borres be nethetit; bag bet lefer jebe Entschuldigung wegen Aufe nahme biefer fremden Arbeit gewiß fehr überftißig finden werbe, wenn er fie erft felbft gelefen hat. Sie ift übers and mortemenig und fehr eindringend abgefaft. Der für L. 37 Me

die Burbe der Gottheit nicht gang geziemende Ansbruck: Race Gottes, ber bem Sen. Porland einmal entfallen ift, batte leicht mit einem bessern vertauscht werden tonnen ... B. gerechte Beftrafung Gottes. — Bußtagspikbigt über Maleacht 3, 7.: Das Thema ift: daß unsere Bustage wohl besonders barum menig fruchten, weil wir alte fo hern glauben , daß wir ihrer für unfere Perfonen nicht beburfen. (In andern Stellen conftruirt ber Berf. bas Verbum : be: barfen, mit bem Acculativo, welches unrichtig ift.) -Leichempredigt über Debr. 12, 1.: Bey einem Danne, ber den Trunk liebte. Das Thema ift: Wie und wozu uns das Anbenten an unsere verstorbene Mitchriften mublich werden tonne. — 3meyte Leichenpredigt über 1 Theff. 4, 13., bev einer vorzüglich guten Gattinn und Mutter. Thema ift: Je rechtschaffener bie Unfrigen waren, befto leichter sollen wir uns als Christen ben ihrem Tode troften tonnen. - Ob biefe Predigerarbeiten fowohl in Ansehma des Inhalts als des Bortrags durchgangig, besonders für ben Landmann, hinlangliche Popularitat und Saplichteit baben möchten; ob manche Sanvtfate berfelben wohl nicht etwas zu weitichweifig abgefaßt fenn burften, wodurch ble nothige Behaltbarkeit berfelben etwas ju fehr erschwert au feun scheinen tonnte; ob fie auch wohl immer gant ben Zon halten, ben die Rangel erfordert, und ob diefer nicht sumeilen etwas zu fehr fich dem gemeinen Conversationsto. ne nahert; imgleichen ob einige barin vortommenbe Ausbrucke und Redensarten, j. B.: "bie Gemeinbeglieber durch Religion ju gescheiden (?) Menschen machen :dem bochften Befen etwas ju Gefallen thun, u. bal., wohl ju billigen fenn mochten; baran ju zweifeln, tonnte men swar hin und wieder leicht versucht werden; im Gangen aber glauben wir bas vortheilhafte Urtheil, meldes wir bes reits über bas erfte Bandchen gefällt haben, auch bier be-Adtigen ju muffen. - Das Subftantivum, der Tod (mors) fdreibt ber Berf. burchgangig mit einem bt; es muß aber jum Unterfchiebe von feineth Abjectivo todt, nicht mit einem bt, fondern bloß mit einem b gefchrieben werben. . Das fagt nicht: im Todte, fondern: im Tode; fo wie men hingegen auch nicht: ber Tobe, die Toden, fagt; for ber Tobte, die Tobten. (Mortune, Morrui.)

## Rechtsgelahrheit.

Des Marchese Beccaria's Abhandlung über Verbrechen und Strafen. Von neuem aus dem Italienischen übersest. Mit Anmerkungen von Didert, mit Noten und Abhandlungen vom Ueberseser, mit den Meinungen der berühmtesten Schristikteller über die Lodesstrase, nehst einer Kritik verselben, und mit einem Anhange über die Rothwendigkeit des Geschwornengerichts, und über die Beschaffenheit und die Vorthelle desselben in England, Nordamerika und Frankreich. Von J. 2. 200. Sergk.

Teber, welcher nicht gang Frembling in ber Literalegeschichte er Philosophie bes Criminairechts und ber Criminaigesete gebung ift, nennt mit Achtung den Ramen Beccaria's, und icon barum tann eine neue Ueberfepung bes Berts, Durch welches ber Dame bes unfterblichen Stalieners bem Publifum achtungswurdig wurde, bem Freunde ber Biffene fchaft nicht gleichgultig feyn. Da wir aber fcon mehrere Meberfepungen biefes Bettes, unb unter biefen eine vorzüge Hobe mit, jum Theil fchabbaren, Unmerfungen bee beruhme ten Sommels verfchene befigen: fo ift es naturlich, baf und mit einer blogen Ueberfehung nicht gebient fenn tonne; Birbern daß wir berechtigt find, an ben, welchet uns eine nene Ueberfehung liefern will, Forberungen zu machen, welche in der That nicht fo leicht zu befriedigen find. Die allgemeinfte und naturlichfte Forderung ift, bag ber nene Meherfeber etwas Befferes liefern folle, als Sommel geites fert hat; und icon bieles ift, wenn man nicht etwa bloß an Berbefferungen des Smis dentt, (welcher indeffen ben Some mein immer noch ertruglich ift, ) teine geringe Forberung, wenn man auth gar nicht auf bie vielerlen Ruckfichten ache tet, in welchen eine vollennumere Ausgabe, ale bie Sodie metfche, munichenswerth ift. Die Forderung wird aber offenbar um so starter, je genauer man diese mehrern Rade fichten

fichen betrachtet. Buerft He es jeben, "welcher Becencia's Bert nur emigermaafen mit Gorgfalt betrachtet hat, niche unbefannt, baß Beccavia feine eigentlichen Gebanten band fg, und zwar mit Bleif, in ein gewisses Duntel eingehulle bat, um weber Unwahrheit fagen, noch auch ein Opfer boe Bahrheit werden zu muffen. Deccavia bedarf baber alleut lings eines Commentators, um burchaus richtig verkandes ju werben; aber es ift wohl leicht einzusehen, daß nicht mei dig baju erfordert werbe, um ein mardiger Commentator tines Beccavia ju merben, und ben achten Geiff eines Berfes darzuftellen, welches fich unvertennbar als ein weide tes Produft des Genies anfundigt. Go reich indeffen bas Bett über Berbrechen und Strafen an herrlichen Gedanten and Ausführungen ift, fo voll von trefflichen und zwedmagte gen Borichlagen es ift : fo lagt fich boch leicht erwatten, bal i ber Mann, welcher die Lofung gu fremmithigen Unterfudant gen über Eriminalrecht und Eriminalgefebgebung gab, well der fo viel zu thun hatte, um nur vorerft die grobften Schlat den abjufonbern, weber ein vollendetes Softem tonns aufgeftellt, noch nuch burchans gerade bas Babre und Riche tige aufgefunden baben. — Bie viel tit nicht, feit Boca caria, für bie genannten Biffenfchaften geleiftet worden? flad welche ergiebige Quellen find daher dem Bearbeites Bertes Beccaria's, welcher mit dem jehigen Zuftande lifte Biffenichaften vertraut ift, geoffnet, um feine Arbeite, falb burch treffende Berichtigungen, bald durch fchatbare Bufabe, recht intereffant und nublich ju machent -

Unfere Lefer können aus dem Gefagten benrtheilen, was für Anderungen wir an Sen. Bergt, und mit welchem Rechte wir diefelben an ihn machen. Wir muffen man benre Geilen, ob und wieferne er denfelben Genüge geleiftet habe.

Benn wir unser Urtheif über Den. Deugk freynütibig sem sollen: so ist er die sebt noch nicht der Mann, weis der inem solden Unternehmen gewachsen seyn könnte. Es st nicht zu laugnen, daß Dr. Deugk manche belle Begriffe, und anch die Gabe hat, dieselben auf eine kabliche Arr dans zustellen; allein, durchaus sieht man, daß er das Ganze dwe Bisselich; allein, durchaus sieht man, daß er das Ganze dwe Bisselichaft, sur welche er arbeiten will, noch nicht übereichauen kann; durchaus bemerkt man baher an ihm Mangel in Grundlichkeit und Consequenz. Durch die Teather von Aants Schriften, welche er aber noch keineswegs grundlich subirt zu haben scheint, ift er eistiger Fraund der kriesissen

Philopopic gewarben; aber, abpe in ben Gelf diefte Barife ten einnebrungen zu fenn, glaubt er, (ob etwa barum, meil the Dr. Beinfins in Leipzig als einen vollendeten Weifen ben Beitungen antundigt, wiffen wir nicht,) ein volle bommner Schiler Mants ju fenn; und eben wegen biefes Rebns (welchen man in unfern Tagen ben fo vielen antrifft). Me en zu grundlichen Untersuchungen verdorben. ichwarme en an ber Oberfläche berum, fpielt mit ben Bore ten feines Deifters; aber, weil er teine foften Begriffe mit benfelben perhindet! fo leitet er feine Leier, in einem emigen Birmarr won halbbeutlichen Gaben, nur in einem Daue fen von Inconfequengen berum; und man tommt baber nicht felten, wenn man eine gange Abhandlung mit Aufe mertimiteit burchgelefen bat, babin, daß man es bedauert. Eine Beie burch Die Lecture nichtesagender Borte verfchwens bet zu baben. Hr. Bergt ist daher noch teineswegs der Mann; welcher ein wurdiger Commentator Beccaria's Enn fonnte: aber er hat allerdings die Unlage, es ju were ben , wenn er den Duntel eines Kantianers aufgiebt, und wenn er burd grundliche Drufungen feiner eigenen Begriffe und beffen, mas Undere gefagt haben, fich in den Stand Ent. ein feftes Suftem zu bereiten, welches allein vor Ins confequenzen bewahren tann.

Bur Beftatigung unfere Urtheile wollen wir unfre Lefer von dem Inhalte des Bertes einigermaafen unterrichten. Die Uebersehung, ben welcher Br. Bergt die Sommelfche faß burchgangig jum Grunde gelegt bat, ift siemlich fließent und rein; und wir laugnen nicht, daß fie fic beffer noch, als die Sommeliche, lefen läßt. In den Roten des Uebers febers find ebenfalls manche recht fcone Bemertungen ent halten. Go ift bas, mas Dr. B. über die allgemeinen Bee ariffe, über die moralifchen Unlagen des Denichen, über Die Rraft unvollemmener Beweife, über die Ginterterung ber Berbachtigen u. bgl. fagt, recht gut und fcon; wiewohl freplich nicht nen, welches auch niemand, verlangen wird. Dagegen fehlt es aber auch nicht an Roten, in welchen man unfer nachtheiliges Urtheil über Brn. B. bestätigt finden wird, Dan lefe nur jum Bepfpiel, mas über die Cibe gefagt Bir wollen bier nicht die sonderbare Gedankenreibe ausschreiben, burd welche ber Berf. ju beweifen fucht, bal die Eide unmoralisch fepen, und daß fie "bem Menschen feine Brepheit und Selbsistandigteit toiteten"; wir das wollen **m**ir

mir aufliten, pant er gum Beweife ber Wiberrafelichtete bew

"Sind Cibe rechtlich? Gide beziehen fich auf die Gotte "heit und nicht auf Menfchen, und fonnen alfo gang "und gar nicht in das Rechtsgebiet gezogen werden; fon"bern fie find bem Gerichtshofe bes Gemiffens allein "unterworfen."

Beich ein Beweit! Alfo ift es auch widerrechtlich, ju beten? Der Berf. fahrt fort:

Darf nun der Staat einen Eid von jemand fordern? Da das Schwören ganzlich ausser dem Rechtsgebiete "liegt, weil durch die Unterlassung desselben niemandes "Recht beeinträchtigt wird: so darf ber Staat niemand zum Sid zwingen. Es ist daher widerrechtlich, wenn "ber Staat jemand, the er sein Zeugnis horen will, eis "nen Sid abfordert. Der Staat handelt aber auch zus "pleich unmoralisch, weil er in die Regalien der Gottheit "eingreift. Riemand darf vom Staate zu etwas genär "thigt werden, was im Unterlassungsfalle niemandes "Rechten Abbruch thut. Riemand hat daher die Bermindlichkeit, einen Sid abzulegen."

Berfieht der Verf. unter dem, was niemandes Rechten Abbruch thut, bas, was weber die Rechte des Staats, noch die der einzelnen Burger verlett: so hat er Recht, sobald es nur / deweift, daß der Staat durch die Verweigerung des Eides nicht in seinem Rechte verleht werde; denn bis jeht hat er nur so viel gesagt, daß der Staat tein Recht habe, den Eid mirtern, weil er teines habe, welches nichts gesagt ift. Berfiehr er aber darunter, was nicht die Rechte des einzelnen Burgers verlehtt so möchten wir wohl wissen, auf welche Art er die meisten Polizepanstalten rechtsertigen wollte.

Wenn man fernet auf bergleichen Moten ftoft, wie

"Reine Frage barf gescheben, welche den Berbrecher in "Die Alternative fehr, fich entweder felbft ale fculbig ju "bekennen, oder ju lugen.

Der mie G. 120, wo es von bem Laugnenden beißt:

"Da entweber Bosheie ober Unwissinstet Sand an "feinem Läugnen find: so muß er Mannern übergeben werden, die ihn zur Einsicht seines widerrechtlichen und schändlichen Läugnens bringen, und zur Reme über "seine That bewegen. Zeit und Unterricht sind also die meinzigen Mittel, zu welchen rechtlicherweise der Richter "gegen einen hartnäckigen Läugner seine Zuslucht nehmen kann; denn ware seine Schuld auch sonnenklat: "so ist doch die Maxime, ohne selbst eigene Unertennung "seiner That verurtheilt zu werden, eben so widerrecht"lich, als gefährlich."

Dann hat man boch wohl Recht, fich über die Oberfiechlichkeit und Bortspielerepen des Berf. zu betlagen. — Ob es bem Barf. jur Entschuldigung gereicht, wenn er Borr. S. XXXIV sagt:

"Sie ( biefe Anmerfungen) find ohne die Absicht, irgend "jemand zu beleidigen, niedergeschrieben. Sie find "Kinder der Unschuld, und gleichwohl find sie nicht ohne "Anfechtung zur Welt gefommen. Sie haben nicht die "Absicht, den Lauf der Sterne zu verrücken; immer "mag der Mond und die Sonne den Sang fortgeben; "sie werden dieselben in ihrem tausendjährigen Laufe "nicht sieben."

Dieß wollen wir dem Urtheile bes Lefers überlaffen.

Schähenswerth ist es, das uns Dr. Bergt junleich Diderots Anmertungen zu Beccaria geliefert hat. Sind es gleich dieser nur sehr wenige; so find sie boch reich au Gerhalt und Kraft. Borzüglich interessant ist ein Betef bes um sterbsichen Betcaria an seinen französischen Uebersetzer Andre Morellet, worin er selbst wichtige Nachrichten aus seinem Leben, besonders von seinen Beschäfftigungen, Lieblingsneb gungen und gesellschaftlichen Berbindungen mittheilt, und welchen uns hier Dr. B. zum erstenmale deutsch liesert, wofür er allen Dank verdient.

Uebrigens enthalt der erfte Theil noch einen kurzen Abriff der Geschichte des Criminalrechts, d. h. eine Abhandlung, welche diesen Titel subrt, aber teineswegs das leistet, was der Litel verspricht. Es find darin einige flachtige Bemerkungen aber die Geschwagen der Aegyptier,

bet

ben Methiopier, der Griechen, der Romer und ber Deutschen; bann einige Rachrichen von neuelen Gefehrehungen, einige Ramen berühmter Manner, und einige ober flächliche Destrachtungen über die Eriminalgesetzung enthalten.

Der zwepte Theil hatte wohl, ohne vernift zu werden, ganz wegbieiben tonnen. Es find datin Abhanblungen bes hen. Bergko enthalten, welche als zwepter Beil des Beckenia freylich mehr Käufer finden werden, als fie fonft wohl gefunden haben wurden

Wer diefe Abhandlungen lieft, kann nicht zweifeln, das unfer oben gefälltes Urtheil über hen. Bergt vollig gegrund bet fen. Um unfere Lefer nicht ununterrichter zu laffen, wollen wir den Inhalt berfelben turz anzeigen.

Die erste Abhandlung sührt die Ueberschrift: von Vers brechen. Den allgemeinen Character eines Berbrechens sindet Ar. B. "in der Uebertretung des Gesess der allgemeinen Gleicheit und in der Vernichtung des außern Rechts überhaupt." Wenn man diese Bestimmung richtig versteht; so ist nichts dagegen einzuwenden; aber wir sehen nicht ein, wie der Berf. nun darum, "weil ihm dieser Begriff eines Berbrechens ein apriorischer Begriff ist, welcher vor aller dürgerlichen Gesellschaft vorausgeht"; alle andere Bestisse, welche man von Verbrechen ausgestellt hat, verwirft, und nuz die von ihm genannten Handlungen als solche betrachtet, welche die Bernunft — (sollte wohl beisen: die Sprache) Berbrechen nennte. Zum Beweise dessen, was wir oden von dem Verf. gesagt haben, zeichnen wir die Stelle aus, wo der Verf. untersucht, oh man sagen könne, durch Verbrechen würde die öffentliche Sicherheit verleht.

"Die bffentliche Sicherheit ift ein vielbeutiger und ichwand, kender Ausbruck. Gine andere Bedeutung hat er in Monarchien, eine andere in demokratischen Republiken; andere Begriffe verbindet damit der Jüngling, andere ber Mann oder Greis; aus andern Gesichtspunkten betrachten ihn der Kenner der menschlichen Natur und der Aufgeflatze, aus andern der Unwissende, Aberalausbliche, Intolerante und Schwärmer." (Und die allgemeine Gleichbeit — wie vielerjen Bedeutungen ift benn diese fibie?)

Be bffentliche Sicherheit boltebe nicht in einem Tobtenfeblafe ber Individuen, nicht in ber Gebanten lofinteit bes Dobels, noch in Dem Schweigen bet Schriftsteller, nicht in bem Berftummen ber Gebrich nten, noch in ber Unterdruckung aller offentlichen Dib "efteilung ber Bedanten; fondern in bem frenen unge-"ftorten Bebrauch dler auffern Rechte nach allaemeinen - Weleben. Der Begriff berfelben verlangt allo ein bo beres Befet, nach welchem er beftimmt, und nach meb "chem ihr Inhalt angegeben werden muß. Ucberdieß ift dieser Begriff aus der Erfahrung entlehnt, "und wird burch mehrere ober wenigere Ginfichten und "Leidenschaften eingeschrantt oder erweitert." Da er alfo geine Allgemeingultigfett bat: fo ift er jur Sefenge "bung gang untauglich."

Welch ein Gemisch von wahren, halbwahren und salschen! Detselbe Seist lebt in der zwepten Abh. über die Arren der Berbrechen und von der Seufenfolge dersselben, und in der dritten: von der dürgerlichen Strafe und von dem Iwecke dersselben, in welcher die Rantische Lalien angenommen; aber doch die Lodesstrafe gegen den Motder verworfen wird!?

Die vierte Abhandlung, welche volle 203 Seiten ein nimmt, ist ein wörrlicher Auszug aus den Schriften aller die ter, welche über die Todesstrasen geschrieben haben. Auf die sein Auszug solgt eine nochmalige Auszahlung aller dieser Mehnungen, nebst einer Krieft derseiben, und endlich die Meining des Verf. Wie unnörhig diese Arbeit sey, wird dersenigt leicht einsehen, der es weiß, daß schan Hr. D. Erhard in seiner Ausgabe des Pastover einen ähnlichen Katalog gelissert bat.

Das Beste in dem aten Theile sind noch die in der lehten Abhandlung gegehenen Wachrichten von dem Geschwornengerichte in England, Wordamerika und Frank reich.

In einer Nachfchrift erklart ber Berf. , bag biek Abhandlungen Kinder einer eifernen Bothwendigkeit fepen, bie fich gleich Polypen an feinen Griff angehängt batten, und die er nicht anders, als vielleicht durch ein Wunder; die abn jum Ungflid nicht mehr Statt fanben, und an bie man auch felber! nicht mehr glanbe, abreiffen tonne."

Praftische Unleitung, wie bie Kriegsschäben zu peraquiren, die Schulden zu tilgen, und die dadurch erschöpften Reichstander wieder in Aufnahme zu bringen'sind. Bon Friedrich Jeinrich Sanfeld, fürstl.
Dranien-Naffauischen Kammersecretär. Gießen,
ben heper. 1798. 8. XXIV. und 1915. 14 22.

Unter den vielen Schriften, welche durch die traurigen Folsi gen bes Rrieges gwifchen Deutschland und bem republikanischen: Frankreich veraffage worden find ; gehört diefe ju den befferne und es ift keinem Irbeifel unterworfen, daß fie felbft von ber. Bodmannischen barum Borguge habe, weil ber Bf. berfelsben feinen Grundfaben getreu geblieben ift, imd eine Confee queng in fein Wert gebracht, welche ber, fo haufty fcwantone be und unbestimmte Bodmann nicht fennt. Aber baburch. hat alich Dr. Satzfeld, fo wie die mehreften Schriftfteller über: diefen Segenstand gefehlt, baff er es vergeffen hat, fein Etal baube gegen Cinfturg ju fichern. Bas bilft es une, wenne auch unfer Gefühl noch fo febr mit den Entscheibungen eines Schriftftellere über einzelne galle übereinftimmt, wenn wie nicht baburd, daß une ein fefter Geundlatz, beffen Babin beit bie Richtigfele aller einzeinen Beftimmungen begrundete muß, Deduciet worben ift, in ben Stand gefeht worden find. uns felbft Rechenfchaft baven gu geben , warnm wir ben Bes hanptungen unfers Bird. Depfodl jollen? - Diefe Deduction hat Br. Satzfeld vergeffen', und une ftatt deffen bloß gefeste baff die Qualification ber einzelnen Rriegsichaden gur Repare . tition (bep welcher natfirlich, wie er mit Recht behauptet, auf feine Privilegien eines Standes ic. Radficht genommen were ben fann) haburch beftimme wurden, baff fie dwich trieges redtlichen Gebrauch veranlaft worden feren. unbestimmt ift aber biefed? 'lind warum qualificiren fich benn nnt Bergteichen Kriegsfchaben gur Repartition ?" Diefe Fras gen bat une or. Satzfeld nicht beantwortet. - Geben wir auf die Resultate unsers Berfaffers: fo foll der individuelle Schadent; welcher blogen Individuen zugefügt worden fich

ber Sabben, welcher bloß burd Sanbfungen ber Inbiblibuen, und welcher gegen Rriegsmanier und Rriegsrafon entstanben fen, nicht regartiet werden. Es folgt baraus, bag ber Uf. unmoglich von dem oberften ftaatsrechtlichen Grundfabe, bet Krieg ift eine Sandlung des Staats, mithin alle feine Baften gemeinfcaftlide Laften, ansgegangen fenn tonne; benn jeber Rrien hat in feinem Befolge Schaden für Die Staatsburger, Die nicht dus bem Befen bes Rriegs fliegen, nicht gerade eine Folge ber fogenanuten Ariegerafon find, und bennoch ben Staatsburger barum, weil ber Staat Rrieg bat, treffen. mußten mithin auch unter alle Befellichaftemitglieber wach finem Grundfage reparrirt werbeng allem Dr. getifelb ettennt in diefen Rallen, nach dem Gefagten, Die Berbindliche Beit jur Repartition feineswegs an. Rec. findet baber, wenn ep Drn. Satielog-Refultate burchbentt, teinen anbern Grunde fat, unter melden fie gebracht werben fonnten, als ben, web den auch Boomann aufftellt, aber nicht mit berfeiben Confequeng durchindet, namlich: Die Ariegoschaden find 3th falle, die der tragen muß, welchen fie treffen, und in Anfebung beren mur bann Entidiabigung geforbert werden fann. wenn es que bem Befen bes bestimmten Schabens flat ift. buf fie nicht ben, welchen fie trafen, als Individuum treffen follern, wohn allerdings bie Betrachtung, ob er nach bette. was man Aciegerafon gewöhnlich mennt, jugefügt worben fen. wer nicht, wichtig fenn tann. Reber Schabe namlich, wela der in ersberten Ctabten, Derfern und Lanbern, nach Ariagd. pifon Caate findet, ift nie auf das Individuum, fondern auf ble Gemeinheit, wogn es gehört, berechnet, und bie Inbivi buen, welche bier, weil die Gemeinheit ibre Laft nicht jogleich fibft abtragen tann , einftweilen für bie Bemeinheit einfteben maffen, find als folche anzuseben, Die eine gemeinsame Schuld ausgelegt haben, und baber ben Regtef an bie Gemeinbeit . nehmen fonnen. Rec glaubt, daß biefer Grundfas ber pofiero rechtifche fen, wenn et gleich gerne angiebt , bag et nicht Der positiv rechtliche fenn follte, und bag nichts einer Gereche tigfeit liebenden und eblen Ration wurdiger fen, als durch ble Erhebung aller Rriegsicaben ju allgemeinen Schaben bes gangen Staats ju bemeifen, bag fie gerabe in bem Zeitpuncte Mentlich bem Rechte bulbige, wo bergleichen Bepfpiele von gangen Rationen ju ben Beltenheiten ju geheren anfangen. -

Die Unterfredung, in wie ferne die einzelnen Kriegsfahden fich pur Repartition qualificiten, macht ben Segen-

Sand bes morpten Abschnitts biefes Bertchens aus, nachdem ber Bf. in dem erften Abiconitte ausgeführt batte, bag in blefem Ralle teine Privilegien irgend einen Staatsburger fcaben konnten, um von dem Beptrag jur Tilgung ber repartirten Rriegeschaden ften ju fenn. Der beitte Abfchnitt ift ber Untersuchung über bie Art ber Tilgung ber Rriegeschaben und der beshaib nothwendigen Befteurung gewidmet. Berf. ift bier der Deinung, daß Grund und Bewerbeftener Die eimig julafigen feven; gegen die Bertheibiger einer allgemeinen Bermogensfleuer giebt er fart ju Beibe. Aber bennoch ift Roc. noch immer mit ben Bertheibigern biefer letteren eine verftanden. Den Grundfaben des Gerechtigkeit ift fle offena bar die angemeffenfte, und Rec. glaubt, fagen zu tonnen, die allein angemeffene. Politifche Brande tonnen ba, wo von Gerechtigfeit die Rebe ift, nicht entigeiben, und ber Camerauf fann vernunftiger Beife bem Juriften nie widerfprechen. Aber bas ift bie wichtige Frage, welche ber ginancier ju bes antworten bat : wie die Bermogeneftener auf die leichtefte und bennoch ficherfte Art erhoben werben tonne? Und bier thurmen fich freplich Schwierigfeiten auf Schwierigteiten; welche jeboch Rec., wiewohl er fle hier, weil er kein Buch schreie ben barf, nicht aus bem Wege raumen tann, nicht unüberwindlich fceinen.

Der Berf. schließt biese Bertchen, welches ihm immes Ehre macht, mit dem Bunsch, daß man ist, wo noch alles in stischem Andenten sep, Instructionen für die Beamten und Ortsvorsteher für tunftig zu besurchtende Kriege entwerfen, daß man während des Kriegs in jeder Gemeinde aus ihren Bitgliedern abwechselnde Commissionen und für biefeben gew mulare zu Registern und Rechnungen vorschreiben moge,

Beicher Menfchenfreund wird bier nicht gerne mit bem Berf, übereinstimmen, wer nicht munichen, daß er selbst bera gleichen Juftruction als einen Unbang ju seinem schabbarem Berte geliefert batte?

D. G. M. Bebet, Regierungsrath, Hofgerichts-Affeffor und Professor ju Bamberg, über die Repartition ber Kriegsschaden, in juriftischer und tammeramerdiftischer Dinfiche, nebft einer feinfchen Birdfellung aller bisher gemachten Borfchlage. Burgburg, in ber Rolischen Buchhandl, 1798. XXVIII und 626. 8. 1 MR. 22 2.

Te wicheiger die Lehre von der Reportition der Kriegeschäden in unfern Lagen geworden ift; je mebe bas Ungticht, umer welchem unfer Baterland batnieber liegt, Die Febern bet Schriftsteller in Bewegung fett. je mehr wir taglich mit Borfologen gur Abwendung ober Erleichzerung beffelben ber fcbenft werben ; befte nothwendiger ift es, bag enblid aud ein Dann ale Schriftfteller in Diefer Lehre aufrritt, Der, weit entfernt von felavischer Unbanglichteit an Auctoritaten und Dogitten ber Borgeit, es verftebt, uns ben feften Beg ber Grundfabe ju fibren, und und fo durch Die Labweimibe, im welche und bas Schwanten und Controvertiren ber gerobbe. lichen Schriftfteller vermickeln, miffte, in ben fichern Dafen ber Bewißheit ju leiten. Dr. Deber, bet'als einer ber une malfoften Schriftfteller und ber bentenbften Juriften foon langft allgemein anerkannt wirt, bat fich burch biefes wichtige Bert'aufs neue bie gegrunderften Infpraiche auf beir Dant feiner gelehrten Ditburger erworben, und es tann nicht feb. ben, tof von nun an alle Schriftfeller uber bigt Daterie Chenn beendigt werben die Untersuchungen über biefelbe noch - nicht feon), wenn fie andere von dem Qublicum gebort febn wollen, benfelben Weg der Grundlichkeit einfchlagen werben, weichen On Weber gegangen ut, beffen Werf baber ale ein foldes betrachtet werden tann, welches Epoche machen wird.

Dach einer Prufung ber von Anbern aufgeftellten Grundsfiche gehr ber Berf zu ber Frage über: Was tepattirt werden muffe: Diefe Untersuchung leitet ihn in feigenden Resultaten: ) Rrieg wied vom Graate gegen Graat, und nicht von Individuum gegen Individuum, ober vom Graate gegen Individuum geführt, allo muß auch der ganze Ctaat und nicht das Individuum die Bolgen des Ariegs tragen.

a) Rrieg ift eine gemeinschaftliche Laft: an einer gemeinschafte fichen Laft darf Einer frimm gräßieren Theil tragen, Als der Andere; dieß wurde aber ben Rriegslichen der Kall fenn: also bie Rriegslichaden ber Kall fenn:

bas Opfer ber Reproffallen with, feinen Bogres begen ben cangen Staat, alfo auch ben Rriegsfchaben. 4) Der Unter fdieb, ob fie vom Freunde ober Reinbe, auf Befehl bes Commandirenben gefcheben fenen , ober nicht, fallt meg, weil al biefenigen, welche ein gemeinfthaftliches Gefchau übernehmen! auch bie gewohnlichen Joigen beffelben im Wanten fillichweis gend iplo facto libernehmen; b) well ben einer Befellichaft auf Gewinn . alle und jebe Bufalle . bie einen nithe murben betroffen baben, wenn er ein gemeinschaftliches Gefcafte nicht anternommen batte, Die gange Befellichaft und nicht ben Bee idabiaten treffen. Die Orantagefellichaft ift aber in Rudfichs ber Erbaltung ber Stanteverfuffing, ber Erreichung bes Ente moetes bes Rringes, eine Gefellichaft auf Gewinn: 19) Die Borgabe bes gegentheiligen Bolbergebrauchs tann nichts bei weifen, benn fie ift eine blofe quaeftio ficei. 6) Die Oches denevertheilung ift nicht unpplielich and nicht unthunilich. 7) Und mare fie es : fo ift ber Ctage menigftens bem Befcabige sen feine Unterflütung ichulbig,"

Die Bertheile, welche biefe Theorie bes wurdigen Berft. mwabrt, find auffallenb. Gie daracterifiet fic burd bie bichfte Ginfachbett; benn nach ibr giebt es feine ber Reit unb Welb ranbenten Schwierigfeiten. feine ber fo febr beftrittenen and fo febr verichieben beantmorteten Fragen, welche gewhort Ild bie Schriften berer, welche fiber biefe Daverie fchreiben, corpodem mathen; nach ihr fann j. B. über bas Berhaknis. Des Buchters jum Berpachter, über bie Bestimmung, mer bie Berfennla and wer die Reallaften ju tragen habe, fein nut Scheinbar-vernanftiger Zweifel abwalten ; nach ihr fann bie Emicheidung : ob bie Rriegs Brandichaben von der Brands Berficherungscoffe, jund nicht vielmehr von bem Staate gen stagen iberbon muffen? wicht ber minbeften Bebentlichfeit ansgefest fest, nach ihr entlich tommt bie bochte Darmal mie in bas Bange; beim alle Grundfate berfeiben fammen aus einem und bemfelben oberften Grundfabe ab. Huch gemabre biefe Theorie moch außenbem ben Muben; bag ber Leiche Ann ber Großen, welcherigemobnlich ben Saustgrund bor Ente febung eines Rriegs enthalt, badurch beschränke wird; benn . ber Aurk und bie Großen; welche ihn amgeben, find fast burche aus die reichften Partienliers bes Landens fie find mithin auch diefenigen, welche ber Bonben bes Rriege wor anbern kountlichlich fart frift: -

Es it sine alle Biberrobe gawis, bas ber Stanten auf welchem ber Berf. in Diefer Schrift ftebet, ber einzig rich vine für den philosophischen, Irriften ift. Bas et face. debt miebt aus bem Begriffe bes Staates beropt, und es if fonach aber allen Sweifel erhoben, baf ber Brunbfat bes Bert. in jedem Staate bet enticheidende femn follte, und daf es ber Burbe ber Reprafentanten einer grafien Ration gemäß fen, bem Rechte affentlich ju bulbigen, und ben Grundlas bed Bif. als ben enticheibenben aufzustellen. - Aber ber pofirtve Jurift, welchen geschichtliche Data leiten, bat els folder nicht zu fragen , mas als Recht anertannt were den folls. fonbern mas anertaunt morden fey. Die burderlichen Befellichaften fint, wenn man, an bem Leitfaben bet Befchichte, bis ju ihrer Entftehung jurudgeht, fo unenbild weit von bem Ibrale bes Graats entfernt, bag man fich mobi befinnen mochte, fie unter bem ehrmurbigen Bamen bes Staats au begreifen. Die nabern fic aber bemiele ben von Stufe ju Stufe, und werben von Beit ju Brit, je mehr fie bem allgemeingultigen Rechte bulbigen, (je mebs Das Positive mit bem Bernunftrecht abereinftikumt) ibres Damens mutbiger. Das Inwieferne tonn bier naturlic nur bie Befchichte beantworten. Sie ift mithin die Leiterinn bes pofitiven Juriften, wenn er ben ber ibm nothwendigen Enticheidung einzelner Rechtsfälle fich die Brage aufwirft; was bier als Recht anerfannt worden fep. Rec. geffebt. bag nach feiner Ueberzeugung ber pofitive Jurift, wenn er fich biefe Brage in Anfebung ber Entschäbigungsforberungen burch den Rrieg gebruckter Burger aufwerfen muß, nicht die Grundlabe unfere wurdigen Berf. als von ben Deutschen bffentlich anerkannte Rechtslabe wird betrachten tonnen. Leider monte bier bie Observang ber bisberigen Beiten, tele Der felbft einzelne bestimmte Gefebe (3. B. Die iber bas Bem Baltniff bes Dachters jum Bernachter) beweifen, baf man Dis jest von entgegengefesten Grundfagen ausgegangen fem. und wenn diefes der Rall ift: fo wird biefes treffliche Bert Des Berf. nicht als ein Leitfaben für ben pofitiven Juriften als foldes betrachtet werben tonnen.

Die swepte Frage, welche unfer verbienstvoller Berf. Ach aufwirft, ift die: wie zu repartiven sey? Er iff, nach Mec. vollster-Ueberzeugung mit Sachte, für eine allgameine Bermbgenesteuer. Trefflich subs er dieses aus, und Rec. glaubt mobl behaupten zu thunen, bag blife mit weller Sachfrenntnis benebeitere Untersuchung über bie Art ber Befteup zung, welche augleich mit einer grundlichen Prufung aben, non Andern hierüber gemachten Borfchläge werdunden ift, bem Werte einen vorzüglichen Werth ertheile, und es felbft ju einem überhaupt für den Cameralisten bathfinderigen Droducte erbebe.

Mil.

Deutsches Staats - Magazin. Herausgegeben von dem Professor von Berg zu Görtingen. Dritten Bandes etstes und zweptes Deft. Göttingen, ben Andenhoef. 1798. 8. 1 Me.

Das Erfte Beit enthalt: I. Friedensschus zwischen Deftete beid und Frantreich, mit Anmerkungen. II. Erwas über Den Mieberschoffichen Kreistag. III. Gräflich Castellisches Pausgkundgeseb. IV. Konigl. Preufische Reunionen in Schwaben. V. Ueber die Sustentation der Kammergerichts.

langlen. VI. Braatsliteratur.

Das Zwepte heft: VII. Beytrag zur Geschichte bes Beffen Casselichen Landtags in den 3. 1797. 1798. VIII. Beyträge jur Geschichte des Wirtembergischen Landtags in den Jahren 1797 und 1798. IX. Etwas über den Niedem schiffden Areistag. K. Altenstüde, die neuerwordens Beichs und Kreis, Standschaft des graft. Sauses Sidingen betreffend. IX. Deffentliche Berhandlungen wegen der Brandenburgischen Vorschiebe Wertepschischen Processes.

Eu,

### Arznengelahrheit.

Ausführliche Darstellung des Brownischen Systems
ber praktischen Heiltunde, nebst einer vollständigen Litteratur und einer Kritif desselben, von Christoph Girtanner. Zwepter Band. Gietingen. 1798. 8. 2 MC.

Bey bee' Inigethe bes eiften Banbes biefet Gireff (3): 12 38. 38. 6. 75.7 gab ber Rec. ble Etflerung von Ad Baffeble Darftellung ber Brownifchen Lebren gut, wenn Shon giemfich uberflußig für bie Bedürfniffe bes lefenden mes Dicinifchen Dublitums fen; bag biefes Bert alfo 'in biefet Dinficht bon feiner Bebeufeine i -bag aber bie Opannung bes Riec. vornehmlich auf Die bem zwenten Banbe einverleibte Rrieit, iber bas Syftem gerichtet fey. Dit Beziehung auf Diefes unfer individuelles Urtheil wollen und tonnen wir affo ben größten Theil biefes zweuten Bandes, wether bie Borb fewund ber Darftellung bes Br. G. enthatt, mit Stillfomeis den Wergeben. Es ift in berfelben nichts merfmurbig, als bod überall fichtbare Boftreben des Bin. B. Die Rebler ber Welfard . und Dfafficen Ueberfebung bemerflich ju machen. Dr. Df. mag und wird feine Arbeit gegen biefe Befchuldie gungen pertheidigen! Den ber moiten geringern Theil bes Buches fullt die Rritit über bas Spftem aus. Gie beit an G. 587. und geht bis G. 624. und enthalt auf Diefen wenigen Seiten nicht mehr und nicht weniger als brev, und noch überbieß gientlich unwichtige Ginwurfe !', Alfo tant de bruit pour une Omelette! - Dr. G. fet bie Erforber niffe ju einem guten Rritifet; gang vortrefflich auseinandet. Dlochte er in feiner fcpriftftellerifchen Laufbahn fets nach benfelben gehandelt haben! Die jest, fagt er, gebe es noch feine Rritif bes Softems. Doch ftanben bie Sauptpfeilet bes Bebaubes feft (bas merben die Berren Beder und den Yeland nicht zugeben!) Es laffe fich nicht laugnen, baf Das Onftem ziemlich konfequent fep. Allein 1) fepen bie Principien unrichtig und erschlichen; 2) fep Bes. Schlus welfe (cb fie gleich ziemlich konfequent ift ?) unftarthaft : 3) gebe es eine Menge Ericbeinungen im gefunden und franfen Buftanbe bes Menfchen, welche fich nach bem Epftem burch dus nicht ertlaren laffen. - Ad 1) bebient fich fr. G. elner offenbaren Sophisteten, sindem wir war allen ber Erregbarteit abnlichen Qualitaten und Rraften, bon ber Sallere ichen Reitbarteit bis jur Bufelanbichen Lebenstraft, gang bie Seiben Angaben fatt finden laffen muffen. Bit feben Ct. Scheinungen, Beranlaffungen, Dittel; aber bie mabren Utfachen, bie Rrafte felbft, und wie fie im Berborgenen wire ten, aber biefem allen hangt ber bellige Ochleper ber Matur, ben tein Sterblicher je aufgedede bat, fagt einer unferer arbuten Philosophen - Ad a) Browns Schuffbeile durc

burde Analogie und Andultion for itsig. Baseguben, worm has so viel beißt, als mangalhafe. Aber welche ift benn ger wiß und iber alle Grrung erhaben? Schlof Sr. G. nicht taufendutal eben fo? Als er den Sauerkoff jum Princip der Lebenstraft erhab, ichloß er anders, und mar fein. Schlus gerechter und richtiger? Wenn Dr. Sabnemann über bie Birtungen ber Argneymittel nachdenft und fcbreibt, fcblieft er andere? Unalogie und Induttion find und bleiben gemiß immer Die Wegweiser ber meiften Arrite in der Theorie und Eben aus biefer- Quelle fcreiben fich ja alle bie mannichfaltigen Softeme und Frethumer ber Mergte alles Sabrbunderte ber, und leider wird fie in dem nachften Jahr bundente noch immer nicht venflegen ; gber wie tonnen mis anbers ?. Wenn Dr. G. fagt , bag es erregende Rrafte gebre melde einen Dangel an Empfindung verurfachen. & & Debniaft, Deuck aufe Gebien, Reig bes Contagiums u. f. 10.3 fo belfen fid bie Prommianer mit dem Kan ber labirele ten Schwache. Der Druck auf bag Bebien pagt aber bie ber, wie die gauft aufs Huge! Benn Dr. G. fich in Rone seinr, Apium und Brob, Gublimac und Ainbubegen mub fe eins wie das andere wirken; fo hat er nur das Bischen Unterfchied unter nagurlichen und kunftichen, unter ben gezingften und größten Deigmitteln vergeffen, ungerechnet' bie fo unendlich verschiedene individuelle Erreabarteit and rabgeipgen bavon, bag Brown nur behauptet, jedes Reigmittel ntuffe anfibie Errenbarfeit gunachft witten, ein Gat , . Jett jeber Mervenpatholog, auch Br. E., fuo modd annehmen wing : Bon Diefer Art find nun die Benfplete, mit, well Ben Dr. G. Die Br. Lebre gu Boben ichlagen will. Bie wollen die Beit und Mibe nicht verfdwenden, weirtaufriger bavon zu reben, ba wir uns auf Den- Rofchlaubs Deifter wert berufen, kinnen ; mo alle bie Einwendungen , auch bis. allgu mathematifchen bes Srn. Eichenmapers, weitlaufte widerlegt, find. Bir find weit entfernt bes Sen, Br. Come ftem - nach allem feinen einzelnen Theilen und alsociatridie tiges, vollftanbiges Opftem ber Arguepwiffenfchaft ,- aben allet Einwurfa erhaben ju glauben; weit entfernt, in vorba magistri Brunotus'an schworen ; weit meteret, die Browne fchen Erflammich aller Orten binteidend zu finden atabalaid. Die bieberigen mothologischen Ettlerungen von Raulniff. Rone antionen. Meattion, demifden Berfehungen, Wiebiemier bung

burne u. T. b. blicht minver mangelhaft find ; eber weillhein maffen wir bod, baf Or. G. am wenigften baju bevaetragen bet, une fiber unfern Glauben untubig ju machen. Det Rec. fann fein Erftannen über bas Gelbftvertrauen bes Sen. Beb. DR. nicht bergen, brey gar nicht wichtige Einwark für eine Rrieif auszugeben, wodurch bas Br. Suffem fo gen midtet werbe, bag von bemfeiben, ale Opftem, umer Dem Leuden Arrycen ferner nicht die Rede feyn tonnet Co Mr. wie wir glauben, durch biefe Schrift auch nicht Ein Stein an bem gangen Gebaube verticte, gefchweige benn Die Bauprofeiler . Die Grundfanten beffelben, wie ber De. Berf. mabne, welcher feine Arbeit mit folgenben Botten folleffent fann: "Rachbem ich meinen machtigen Beanes burd bie Baffen ber Bernunft betampfe und ibn fo ju De den detreten babe, daß er nicht wieder auffteben tann, tret id mir dem angenehmen Gefühle bes Blegers vom Ramsk plate ab, und hange, gleich ben Glabiatoren bes alten Roms meine Baffenruftung auf!" -

Der philosophische Arzt, von Melchior Adam Beb kard; neue, durchaus vermehrte und verbessen Austage. Erster Theil. Franksurt am M. 1798. 336 S. 8. 1 Mg. 16 ge.

Der philosophische Arge machte ju ber Zeit, als bie erfte Auflege bavon erfchien, nicht geringes Auffehen. Boll von Abren und Weinungen, welche man bamals faum an bem du, viel weniger laut zu fagen wagte, erregte dies Buch bie Bengleebe aller benfenden Ropfe Deutschlands und brachte feinem Berf. großentbelle Die Cefebritat au Bege, in welche e fid mod gegemmartig wiegt. Der Gobante, ben erften Deunib ber firelich thierifchen Berrichtungen, wie ber von fden und finnlichen Bewegungen, aus ber Struftut, Beifchung und form ber Organifation berguleiten, war bamale neu , groß und nach ber Lage ber Auftfarung Deutfder lands, tabn. Jest, nach 20 Jahren, nach fo manden Bor - und Radicheieren ber Ruttur unford Baterlambes, ift es eben fo gewagt au fich nicht mehr, folde Defnungen von putragen 3'abet gweifelhafter als jemals ift ve, ben ben Gpaltungen ber nengn Dellofeplett und Augte, allgemeinen

Besfall gir'ethalten, auch wenn fich, wie es bip Gen. IL der Ball ift, tein fo ftartes perfonliches, fub : und abjettives Abftofen und Angieben einfinden follte. Babe ift es. be Berf. bat feint Schrift genau tewibirt und an vielen Stellen verbeffert; mabr, bag er in hinficht auf den Stol und Bottrag mehrere Lichtfamteit verwandt bat, als man, feit feis nem Aufenthalt in Schwaben, an ihm gewohnt ift; mabt, daß auch in diefer Auflage ichane, große, vortreffliche Ger banten nicht felten find : aber eben fo mahr ift es auch, daß Die warme Phantafie bes Berf. oft ben talten Berftand uben flügelte, ibm Cabe biftirte, bie nicht immer frenge ausgemacht und gewiß find , bag überhaupt nicht alles nach großter logischen Ordnung gedacht und aufgestellt ift, und bas and in biefem Berte auf mander Seite ber murbwillian Bator bervorichielt, welcher in allen Schriften bes Orn. DR. - auch ben ernftbafteften - im hinterhalte verborgen Diefes abgerechnet, bleibt diefe Schrift immer ein angenehmes, unterhaltendes und belehtendes Buch für ies Den, auch nichtmedicinischen, Lefer von Befchmad und Bil-Dung. Es find in biefem erften Theile folgende Abbandlumgen enthalten: Ueberficht der Beschichte des Menfchen (bier weitlauftiger, als in den vorigen Auflagen), von Begriffen, Verstandestraften, Eraumen und Ur. theilen, Episode über die Kantische Philosophie, (welche an Brn. 2B. feinen Gonnet bat. Er macht ben Rantianern ben Borwurf, daß fie eingenommen von fich und Weer Philosophie, dunkel und unverfiendlich in ihrem Bottrage fepen, n. f. w.), von dem Baue der Empfindunga galern und ihrer Wirtungsart, (mit Brownichen Brins vipien verweht) von der Teugung und ihrem Binfuffe auf die Jahigteiren und Gattung des Menfchen, von Der Organisation und andern Umffanden, wodurch Perfcbiedenheit der Sabigteiten und Unterfcbied gebie schen Menschen, Marren und Chieren entsteht, vom Leben, Aleer und Code, von der eigentlichen Braft, modurch Degeration und Mutrition geschiebt) bie ten Sannte fcone Abhandlung, welche nicht in ben vorigen Zufe lagen fant!) vom Gelbftmorde, von den Wirkungen Der Erziehang, von natürlichen Weigungen, von den langen Weile.

Mus Diefem Inhalteverzeichniffe erfieht man, bag bie eillen Abbanblungen ant ben verfchiebenen Studen bir vori.

vorigen Anflagen genommen, nur wenig nede hingugetome men, alle aber lefenowurdig find, obgleiche manche Wieder Solung mit eingeschlichen ift, die ber Verf. hatte vermeiben tonnen. Wir erwarten, in dem zweyten Bande, mehrere weue Untersuchungen über physiologische und pathologische Gegenstände zu finden, welche jehr zur medicinischen Lagesbedung gehören !

Sammlung mebicinisch praktischer Beobachtungen und Abhandlungen; herausgegeben von M. A. Beikard. Ulm. 1798. 223 S. 8. 16 30.

Der Herausgeber erwirdt sich durch diese kleine Sammlung von Beobachtungen bey vernünstigen, parteilosen Lesern gewiß vielen Dank. Es war bisher immer noch die Klage, daß man die Brownischen Lehren nicht in koncreten Fällen unwendent konne, von ihrer Amwendbarkeit noch keine bundigen Beweise habe, daß es so schwer sey, dis auf das Specielleste, ein praktischer Brownianer zu seyn, daß die wenigen praktischen Bei obachtungen, z. E. eines Frank, Welkard, Morbeck, we. theils nicht ganz rein Brownisch angestellt, theils nicht weise läufelg gemug erzählt seyen, um ein richtiges Urtheil über die Brauchbarkeit der Br. Systems am Krankenbette fällem zu können.

Dies Bud enthalt Beobachtungen über verfchiedens Grade von Liebern, von Roschlaub; aber das Mer venfieber, von Grant d. J., und aber den Dutchfall. won Boldblanb; Besbachtungen, welche, mit fo vieler Ge mauigfeit angestellt und befdrieben, eben fo intereffant file Sch. als übergeugend in Sinftcht bes Berthe bes Br. Softems find, wenn biefes mit Difcretion und gefundem Berftonte auf bie Pratis angewandt wird. - Bu Bamberg waren es riges Jahr Rieber febr frequent. Der Bf. beobachtete viele und vielerley, nur feine Epphus (ein boberer Grad-von Che Mochus). Er jog aus feinen Beobachtungen folgende Rofule tate: Die Abführungsmittel im Spnechus angewandt, fcbe ben. Dan foll daber Die Cur deffelben ohne alle Abführunge mittel blog durch reigende Beilmethode unternehmen, Es giebt nete Ein Fieber. Durch Abführen fonn aus Synochus Ip-Done werden. Abführen vertiehre auch Quartan . Terziem

under Constitute fieder ; web zenfleneret übenfleffung. In vigible Billen, tresben Die gestriffen Bulakert it bend bir Derbobe, bile Colpe, n. d. gli herbengelogft. (Alles die bit recht gut t batunt mir uns, aber boch in mur immer vor allemeinen Batenal Go falfch et war, alle und jebe Rieber poftelfer behandet wur baben : fa irrig ober wenigftens gewant mag as febris ber abi len Fiebern bas gafteifche Suften ju vernachläßigen: gar nicht. gu reinigen, allemal und iberall gu reigen. Banb ben Erfute rungen des Rec. ift que biet Dittelftrage din beflei Dlangen. Die Schwachung burd Ein gelindes Abifbenippernittet ift nicht bedeutend, wein bie Indication sweifelhaft ift meifen mandig ift eine Abführung, wenn ber Unterleit öntlich feideber shadlich, wenn die Schwache febr groß ift is Einmuchusen Thybus.) - Gr. Frank schildert bas Despitalfieber Samt phus), melches my Bien, befonders jungen, baleibfifrediand thenden Bergton gefährlich mar. Es find ben Rrankengut folderen meune, und fie follen jum Bemeile biemer. Daß ander bm blefar Fiebengattung die abführende Methode nachwielling die miende portheilhaft fem ... Cogor den Deteorifmus itrimet Dr. fr., von der Odypadung burch Abführungeminelibers (Der Rec. muß hier miberletteben. So gewiß ebiglaubte tiofit biefes Symptons pon Schresche bet Lebensfunction: aarmensla lich Odrodite bes Unterleibes berrühre : fo entfiehe es drads bep weiterngicht immer nah jahführenden Witteln... Receiball es aft gesehen, magge-nicht ghgeführe more.). Much befirdern abinbrende Mittel Das Ausbrechen der Eranthemet; einen als fie es hindern, da piefe Auskhlige Fohrteilpomi Sangiche find, Die durch Abführungen vermehnt wird. f. L. Min. balten das für Sophisteren Mirber Ach. Dr. Fr. war hitbus bitte berablaffen follon. Biep neuen jegmeifelhaften Behaunu stangen wuß man entweber feine; ober berdige Beweifen berbringen, um fie 34 unterfliten, folist, fchabet: moir. bestit gangen Gache.) Bin perichiebenen Regnten geigten fich nes feilde Sprintemelle, Angele Baber maren, gatharblichie ite fie ju Mervenfiebern wurden. Das Contagium wiett reigenb. (ben feinem ersten Ungriff auf ben Kommer) und aft bireit? Meigung bu indireften Schwäche, alen eine Art von Maenischenfft Dinthofie, Rann ber Arge ben allgu befrigen Reig miereiffen bergemachenben Dethode minbern : fo bengt er ber inbitettet :: Comache pur, und heilt om fürzeften. (Qas, bitter abet : febrichmenienn!) Rommen ju ginem Pervenficher burgande liche Bufalles, fo find fie afthenischer Arts beiger, Moistine

Mebinie inehe auf durn, nie ble anvern Chille wirder Alle der nicht die eigentliche Urfache bes Liebers, fondern Folgen? ber eligemeinen Comiche. Dr. At, war in feiner Behande thme alactich: Die meiften tonteen nach 8-14 Lagent amachinbert iber Welchaffte wieber bentidten. Dieg gefchab in Socialiuft unt ber Spitaltoft. Die Besserung gefchah aft fo fonell, bag - mare bie Urfache faulidice Auftafung bet Gafte gewesen - fie folechterbinge unbegreiflich mar. Aud. Die Mecibive waren felten, feitbem Dr. gr. Die Benefenbent weniger reichtich ( bas war alfo feine Opitalfoft?) umb mil gebierer Auswahl nabret. Das Saupenittel war ber Bifami und andere flachtige Mittel. (Dem Rec. ift es aufgefallen, warum man nicht ofterer Balbrian, Angelita, Abnita, fonderm' immer nur Chipa und Schlangenwurf gab? Befonders bei ben banfigen Diarrhben ware geroiß ble Bofverfemmirgel an" firer Stelle gewefen. Much batten wir mandtnaf frate bes! minden Derven fo unangenehmen Kampbers flüchtige Saus' genfalje gegeben, Zugmittel auf ben Dagen gelegt, u. f. W. Im wenigften bat uns bie Rtanfengeschichte bes Grit. Gase zarolli mfallen. Auch die Geschichte des Brn. Moritowsty. Theint nicht über allen Zabel erhaben au fepn. Dem lekteris. gianbe ich, hatte to einige Taffen Blut nehnten taffen.) Die China wurde weniger gebraucht; (bennoch erfcheint abetall Discoel, corticis?) ba fie in allen Rallen von großer Sterode de, befonbers bes Betbauungstanales', nicht page. . But: für geringere Afthente gebort fie. (Benigftens muffen imp mer findrige, fogenannte Rervenfulttel bamit verbunden wowe den. Allein ift fie auch fichen ju filnver zu verbauen.) Resble' gets ift es nach bem Bremnfchen Sufteme nicht gleichgattig: und einerley, nur gu reigen, gleichbiel, welches Reigmittel es feb. - Die britte Abb, zeigt ben großen Werth ber Brundnefchen Armeniehre ben Durchfallen. De R. febt bie Urfacte bes Quechfalles von allgemeiner Brantheit burchgebends (?) in birette Schmitche ber Lebenofuniteion, bie im Darmtanale großer ift, ale bired ben übrigen Rbepet. 'Er balt alf alle: Durchfälle für afthentich. Gefellt fich ein Durchfall zu einen. Abenifchen Unbei: fo gefchiehte nicht eber, als bis die Sthe nie im Abnehmen ift. (Rein briliche Uebel ausgemeinnten. wo doch wohl auch figenische Durchfalle möglich fenn tonnten.) Um Durchfall ju verhuten, ift nothig, ju unterfuchen, ob bie tlefache allgemein, ober betlich fep. Bu ben letteen gebort? Gefdunte its Barntanale, efffenifde Enteinbungene **Dominio** 

Schwänninden, Indigestionen. Ben gemischiem Abbel wer-Den wir allgemeine und brtiiche Mittel an, fo weit es mag lith ift. Doch feiften die erften tnebr. Die mabren Mittel gegen gemeinen Durchfall find biejenigen, welche Die Lebend thatigteit des gangen Organismus und des Darmtanals ins besondere vermehren, ftarten. Und ba es meift birette Afthe tife ift: fo muffen bie reizenden Potengen in befto geringete Gewalt und Chume; aber in befto turgern 3mifchenraumen angemande werden, je größer die Afthenie ift. Ben geringeger Rrantheit tonnen ftartere Reizmittel in großern Zwifdenraumen gegeben werben. Es geboren ju ben Seilmittein: Reiben mit filldrigen Beiftern, warme Ueberfchlage von Spec. cophain. Barme, weinichte, nahrhafte Betrante, animas Wiche Diat, milbe Bewurge, fluchtige Reizmittel, teine tonica und adltringentia. (Es glebt aber galle, mo nur tonien auftern, Rino, Ratechu, Alaun belfen?) Wer bes afthenischen Bufallen gierig nach China, Colombo, Burgune ber greift, unternimmt beshalb grabe noch teine Cur pad Browns Theorie. 3m bichften Grade tonne 3, C. alle 18 Minuten einige Tropfen Laudari. gereicht werben. Alles muß fich nach Alter, Conftitution, Temperament richten. Diefe Gape werben mit Rrantheltsgeschichten belegt, in beren Eplerifen manche bemertenewerthe Binte gegeben werben. -Bir foliegen biefe Angeige mit bem Bunfche, daß balb moch mebrete Mergte ihre Bemertungen über bie Drownifde Deile det fine ira et studio befannt machen mogen, die Refutate mbaen nun fur ober wider biefelbe ausfallen.

Fp.

Edit. aucha et emendata. Tom. quartus. De cerebro et de nervis. Traischt ad Moenum, humpt. Varentrappii et Wenneri. 1798. 366 S. in gr. 8. 198. 4 %.

Die Borgige biefer Reberfehung und neuen Ausgabe find alls ben vorhergehenden Theilen eben so bekannt, als die des Berts feibft. Besonders ist die Literatur vermehrt, und as find noch andere Berbesserungen vorgenommen worden, was ausch gwas wiedes die Gelengaft vermehrt wurde, abgr

steichwest diesmal die sachnische Amsgeste von henterusches de der Bablund Sednung der Paragraphen, nicht alimeidts des der Bablund Sednung der Paragraphen, nicht alimeiste der der Burden erwas aus einem im den gubern verscht wurde, wenn es da einen schieblichen Platzandi

Dr. Joh. Friede. Blumaphach über die natürn lichen Verschiedenheiten im Menschengeschlecher
Mach der dritten Ausgabe und den Erinnerungen
bes Versasser übersett, und mit einigen Zusätzen
und erläuternden Aumerkungen berausgegebe nvon
Joh. Gotter Genber, Doct den Philosophia
teipzig, ben Breitsopf und Ratelung 7982 292
E. in 8. 1 NR

Mie Buftimmung bee beguhmten Berf. mallie Dr. G. bes Detannte treffliche Original in Diefer Meberlegung auch ander BRaturliebhabern , Die es nicht eben von Profeffion find , im Die Bande geben. Diefen ju Gefallen bat er auch die Ane mertungen und Bufage bingugeiban, Die fich,pon &. 225 bis qu. Ende exfrecten, augh meiftens aus des Betf. . bod duch aus andern Schriften, hergenammen find. Aus der frugern Ausgaben diefes Wertes felbft bar der Heberfeige Mandes, mas ber Berfaffet in ber neuen Ausgabe meglie wieder aufgenommen., und fonft in diefen Buliben et maru im Terte burd Buditaben verwiefen wird, allerley naturbi forifche, anthropologische, physiologische, pathologische, n. bgl. Erlauterungen bepgebracht, fo wie er fie feinen Lefern notbig glaubte. Dan mare bonn font but! Bem neb allem Die. Am hatte nur Or. Gr. richtig überfeben follen, inbes wie jezumeilen ben Sinn bes Driginals verfehlt ober verfehrt ge-funden haben! 3. E. ift überfest G. 24. aptibe in vitem convergere, emander beffer ausweichen; . 6. 29 Synchondrof. gracilitas, garte Dertnorpelung; . S. s: in der Rote: paradoxorum amantissimus, der große paradore Steund's hallice, non pollice, mit einem Singers nicht mit einer Jehe; & 36 beift Berengar, Carpenlis, Benit mar, ein Anbanger des Carpus; und 6, 37 form. inchficum, Jungenloch. S. 38 ficht Obersahne f. Borber affines bey andern f. bey allen sinterbaupt f. Coins ecte.

dede. Circopithec-mortanist Sie dink unzeitige, und bem-nach &. 41 Senior morta eine nicht so unzeitige Meet-ift die Eintheilung des Nervansullems in partem nervolam et partem sensorialem gan; verwiert. S. 44 heißt det tu-bus alimentarius Speiseneobee, wo der Darmfanal geweint Mt; S. 45 Clandulae odoriferne findischarfe Drugen, und Singulare yteri papenchyma ist noch ein besonderes Allite telgefåß, die Gebarmutter, u.del.

Raf. I. II. ftellen biefelben Schadel verfchiedener Ratige Hen vor, tole in bet britten Ausgabe bes Briginals, und find sechengut gerathen. : Auf ber Laf III. findi aus ben ihltern Ausgaben hinzugekommen; Schidel und Saiswirbel, Des Mandrille. ein Paar menschliche Balewirbel, und ein mis lungenes menfoliches Scelet, welches füglich batte wegbleiben fonnen.

larent र वर्ष मुंबर्ड कराया र १५५५ छन्। यह असा असा १ १५५० है। Mugust Gottlieb Richtern Anfangegrunde ber Bund-" deznentimft: Funfter Banda Dit 7: Kupfern. Bottingen, ben Dieterich." 798. 472 Geilen g. 1 982. 12 22.

Der vorliegende Theit biefes libabbaran Berts betrifft, bie Rrantheiten des Unterleibes, welche in 17 Rapiteln vorgetta-gen werden. Dit ber befannten Deutlichteit wird barin pon nen Bauchwunden, dem Leherabscelle, der Gallenfiftel, dem Riegenabscesse, dem Psoasabscelle, bei Bauchwassersucht, den Bruchen ungemein, dem fünftlichen After, angewachenen Bruchen, der Rabitaltur der Bruche, bem Deshrude, tiele men Bruchen, angebornen Bruchen, Schenfelbruchen, bem Bighelbruche, Bauchbruchen und Ruckenbruche gebanbeft. Miefe, Sinbaltsanzeige, mit ber Berficherung, daß biefer Theil muit feinen Borgangern in gleicher Urt bearbeitet ift, teicht binlanglich gue bie Stelle jeber anderweitigen Empfehlung an die Lofen ju perereten... \* Minust San Fig. In a state of the control of th

Thed

#### Theater:

Der Königssohn aus Irhafa. Gine große hereischfomische Oper in 2 Aufgügen. Berfaßt von Herrn Emanuel Schläneder. In Musik gesest
von herrn Franz Anton Doffmeister. Bien,
in ber Hoffmeisterischen Musik- Kunst- und Buchhandlung. 1797. 7\frac{1}{2}\omega. 8. 8 %.

Alemach Pring pon Ithaka. Eine herofich-komifche Oper in zwen Aufzügen. Ganz neu bearbeitet. Die Musik ist von Joffmeister. Weiman, in ber hoffmannischen Buchhandt. 1797. 8 3.8.

Bar leicht kounte fich Dr. Schikaneder burch ben Laumd -bes großen Benfalls, ben feine Sauberflote baburch erhiel, bağ Morare ihr einen febendigen Doem einblies, gu ben Babne verleiten laffen, er fep ein großer und beliebter Opern bichter: Diefer faifche Bahn blieb bann auch nicht; ohne Birfung; er liefert Gine Oper nach ber andern , und wat gludlich genug, auch ju biefen geschichte Componiften ju fim Mit feinen Terten war er indes fo glucklich nicht. Ein gewiffer Sr. Bulpiten in Beimar glaubte, fich ihret Dothourfe annehmen ju muffen; und lieferte eine Umarbei tung seines Spiegels von Artadien. Bider bieses tiffm Unterfangen fchrieb er nan ju ber oben angezeigten neuen großen herolich fomischen Oper eine geharnischte Bornte, genannt Pro Memoria! worin er bittre Rlagen batthe führt, und vitterlich wider die Umarbeiter gu Feide giett, wolche frember Leute Arbeiten hernehmen, diefelbe unt großmauligem Zone berunterfeben, wie Martifcbreger athre sufammengebetrelte Baare berausftreichen, und mit "in die Seite gestemmten Armen und gespreizten Beinen "bem geehrten Publifum vordemonftriren, was für eine fic "tulifche Arbeit fie geliefert baben:" Dagegen bemonfittt ibm num in diefer großen, berbifch tomifchen Borrebe Dr. Sch. vor, daß er feine Oper verbofert, nicht verbeffert, und frine Laune Boten geschalten babe. "Wenn ich, seht er bin, sju, weine Schriefichiettern, und ibight Klastbena (fie) verlängern mochter fo wolleg ich Ihnen aus Ihreit Binds. Liebs und Shlighebproben wahrs John heraustlatiben. In der Folge wirft er seinem timarbeiter noch Ein gelogen! äber das Andre entgegen. Mad zuleht merliete er fich in Gelbstehaglichkeit über die schon erleiter driftagesseiner Janberstöte, und schlicht mit einem Rompilmente an sein gnädigen und verehrungswärdigen Poblikum; von desse Unterstühung er seben dem er so viel — so unendlich viel zu danken habe.

Dieses neue Machwert ist nun ganz seines herolich tomischenzuhrschwes wurdig; aber auch Nor. hall nicht Luft, seine Zeit zu verschlendem; und bleses Toenkiema zu kerlangern; sonst konnte exwent den Lakenten, und diesonders von der sennschlendenklumendieses großen alle privilegieten Anternehmers des Thempus auf der Wieden in Wie nichtenkern Predden geben. So singe Kolisonicz indem er zwer im appassenden Ton der Ausbestänen hampunende Kaivelle fieht und bort:

In der vielbelobten Borrede sast Or, Sch. unter andern Irn. B.: "Hier ware also abermals eine Oper, an der Sie hvielleiche Ihr Müthlein köhlen werden." Und sehe dat oper Dr. B. hat sein durch jenes Pro Memoria vielleicht ziem sich erhistes Drüthlein wirklich nicht ungefähltzelassen; denn vermusälich ist er wiedet der Umarbeiter diese Telemach. Bas einmal udwischler ist, läße sich nun und schwerlich zum Meisterwerk machen, wenn es gleich damit auf ganz weus Bearbeitung ängelegt wird. Hier ist indes doch ein Benspiel dessen, was geschehen ist. Der Sch. läßt seinen Belisponio solgenden Liedel sungen:

(25) and Wed Aradinidusto fast little his Gerral ? 412 a. Mante ich wooklerin Dapmer febr. " and Mich ließ fin iben. Rafta mich ifperiefny ich 100 En reichmurmit Buchen binein, is in. 2000. ni dellind mochten ifin ihoaufel die Leute in a beid ? 39n: Ban Cinen verbadsigen Bereich und Alnd plattbetteralles fühleiche mit .... Cilon**ges aftlicte mich heurikts-barein**, bei bei bei beitelbeite barein, Diebe a . . . Landert in n. a . . . hites branch . . . . . . . . . . . . . . . . And ich a Den Maches mite ich fledernuf bert Sentennet im et . Wonner Werter wohrichtiffen jund artiffe in 1: 1:02 gefol vr 1: Do fdreie iter ton Swinbute: duribitebe on theifer mit ald ... Alutingate maintinie Buffen ander Frigural & bei ein frieg den deben. E. e. n. großedischimi ausmendischismadicum Bronffenoen Con Sangisbrith effeite diarmiteiner serfice all ficht 36 blieb meinem Gerren getren. in der Ich ichiette mich berrlich barein. Ein Papert, ein Dagert gierfeberinis ann malit ... bid flics 16.

Auch giste ielligewiffa Gewenstage Es nimmt fie das Papeti in Achte .

Sie kommen gar ofte band das Kanflen.
Und sagen den Misselnugite Macht. .

Sie schleichen ganzistiff auf damiffahre.
Sind gerne bey Schinen alleinunger.

Es bar euch beinelligesehenden .

Seht weiter, sanfrieunderichtischen.

Ich schiere mich herrlich darein,

in Papet, eis Paperlige senten.

Dief if in ber neuen Bearbeitung fo perduberer

Ber seihe mir din duntes Bestehep?

Das liebt ja die frohliche Westehen?
Ind fliege dunn schnell hin und wieder.

Lind bleibe da; wo mies gesällt.

Da will ich recht scherzen und perfen.

Lind kolen und randeln gar fein.

Job werde die Beißel dem Gerken.

| falle bergieben threben bergingen gegentlichen bergingen bergin bei bei ber bei ber bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in ihr bet in der Bertiebettung ibilangeingen general beiten gente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bris Gifef Manichen Beint Manchen genehrte fein bie in Grattler genit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| im ar fe in mir boni ifichied barum ju thun, feinen ? geunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34 geben bei beber bebechtlich im Migne for fein ber bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gan; Mich, schaufelnde beit. bire beid. Sold, heine bereit in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| noredle mannisch bem Arlyging bin Gingerun with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mach behålland, dimidiktikkliveistineät, mid entid en erm va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| iner Bang führtilichenberreffliche Reben e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gnattlind hentlichen Corude im. Mont, auf 180 1 n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wir Michreffenbient emighelten Docten, neile nig it eine gift el er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tiele Der Macinolin in Reinen bang fund, iber batte be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nradibie ipabadatufe hemlich und feint um mir ber ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r: naffne Bagdenbain, Papden Bu fepus) in line et in 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| umen Conten under ing all mortine die ent tein 26 nochmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| w. Ern Ach flie um bier Belben unden ichten und reine us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| m' . Sie gartlid und flehlich und feine Con ( ): 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nicuting wein ich mich flichend Berflecke, der wein bei beite Go liefen fleifinterimir brein. In bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.1. On Holde heart and a set holden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| His Sie wünfsterienisch alle zu-hassen, bie auch med er und ferne bei geschaften bei bei bei der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| al. Sie reichten mie etwad ill nafiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d. Da dam.ideisund. nafdiefferentem sans song                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| n Des war ist gor bewilch enno fein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Litter in the Company of the Control |
| 200 y 10 more austical than side not the Galerico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ्यात के त्या का का का ले से से हात है। यह है तार को के के किया के किया है। यह की किया के किया के किया के किया क<br>विकास के स्थापित के साम की की से किया की किया क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| i signa i coma ces completi dataj i nel coloj statej dela lati e Alej el lek el del<br>Lata di la lati colo el legito e Alejo del la lati coloj e sente la lati del como della della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bielands Dberon in funf Aufjugen, als Decorationes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Bielands Oberon in fünf Aufjügen, als Decorationszund Maschinenstick bearbaitet von Gutstried Bufth von Buschen, nebst einem! Prolog war E. F. D. Gröhmann. Beimar, in Commiffion ber Haffmannischen Buchhandlung. 1798.

Un sich selbst wied man es wohlt weder wunderbarn noch unverschämt sinden, daß, der Berf, no gewagt hat, Wieskands lichonses Gedicht zu drampristren, und seine Bearbeld ung Wislands, Gberon zu betiteln, und vergesicht dieses Pichters Namen zu misbrouchen. Dies besorgt der Verf. zwarz macht, es aber zusteich sind zu wissen, daß er für 'alle bergleichen Urtheile weber Minge noch Ofeiffalle; und fet bingu , daß diefe Benrbeitung feine Erfte in bidfem fache fet, und, wills Gott nicht antens, auch bie Leste fent felle Es war ibm nur bauptfachlich barum ju thun, feinen Breunden au geigen, bag die bramatifde Debaublung biefe Stoffs nicht mit unüberwindtichen Odwierigfeiten verfnupft fen; It jun Monaten war: et Barnit ferrig. Und Mielande Oberon mannte er feine Arbeit, weil er fich bemicht batte, bie Beban fen und Borte bes Gebichts, fo wiel enbalich, benjubehalten; auch ber Defchichte, in lofern es bie theatralifche Berftellung erlaubt, detreu au bleiben. Druden endlich tief er bick De arbeitung, weil fle mehrern Freunden, bis fie gelefen, nicht migfiel; vornehmlich aber, fest er bingur weil Reberthann, ber nicht vollauf fat, in diefen bochbeinichen Beiten feben er laubten Bortbeil fur fich mitzunehmen verfuchen muffe, went er nicht fich mit Recht ben Borwurf machen laffen wolle, a fen felbst Schuld baran, daß er Mangel teite. - Will ber Berf. nach allen blefen Oroteftationen und Defenfionin fit Das Urtheil bes Recenfenten Aug und Obr Baben: fo geftett er ibm dern ju, das die Durchlefung foines Stude ibn ville aberzeugt babe, Die Dramatifirung Des Biefanbichen Obenn Sabe feine unbezwingliche Schwirrigteten ; - aber wohl verftanben, wenn man es mit ibret Begroimmung:h aufangt wie bier der Berf. that, und wie Alexander ben gothiden Rnoten gerbieb. Denn bie Steuen der Ergabung mit ein. ander Binftellen, ben Ort nach Billfubr jeben Augenblid mmandern, es mit Beit und 3wifchenzeit fo genau nicht nich men, und bie Reden größtentheils nur ihres metrifden Dan bes entfeffeln - batin befteht faft bie gange Runft biefer Dramatistrung. In ben Reben ift benn freplich das Don't Meet noch überall berbar, und das thut eine selejame Birling Diervon nur folgendes Bepipiel, 6.55:

Aesin. "haft ein! was unfer Schickal ift, bift Deine Liebe mir, hilft meine Liebe Dir ertragen. — Mein Arm ist start; er soll Dir bepruftehn in teiner Arbeit je er matten. Und — laß das Aergste senn — laß senn daß jahr um Jahr sich ohne Half ennue — laß senn guten Beift, der uns bis jeht beschührte, sied ganglich von aus wer ven — laß selbst auch endlich Deine Rezia ihr Beab auf die sein Strande sinden — und doch soft wie, was ich gestatimich renn. — Wich koftes niches, von Allem mich zum

mennen, was ich besell. — Und — hatt' ich nach die frege Bahl — mit Freyden würt' ich die ins Cland folgen. — Mur. Wurth; mein lieber hun! — Wuch! denn da ich dich noch hab', acht' ich lein Ungemach; komm, folge mir.

Gt.

The Dramatic Works of Shakspears, in Eight Volts."

mes; the last containing Select Explanatoris Notes, published by Charles Wagner, A. M. Pres. of the Carolinum at Brunswick. Volume the Second. Published and sold at Brunswick.

1798: 1 21ph. 11 28. gr. 8.

Diefer zwerte Band enthalt feche Luftfpfele, und ift von bem Herausgeber mit einer enrien bentschen Borrebe beglob tet, worin et ertlatt, bag er feinem eiffen Plune, ben Bete fcbiebenheit ber Lesarten biejenige aufzunehmen, welche ihn Die vorzüglichfte ichien, entjagt habe, und bag et nun bem Maloneschen Terte burchaus folgen werbe, wovon er bie Ausgabe von 1790 jum Grunde legt.' Die neue von Reeds besorgte Ausgabe von Johnson und Steevens, jest wohl bie richtigfte und reichhaltigfte, wird er indeft baben ju Rathe gleben. Außer ben erklarenben Anmertungen, Die fein vorpehmftes Angenmert fepn werden, verfpricht et auch, die fr.f. tifchen nicht gang zu übergeben. Auch wird er auf ein Glofe farium bedacht fenn, mozu boch auch schop, febr erleichte,enbe Satfen vorhanden find, die dem auf die Correttheit und moelichfte Brundbarteit diefer empfehlungesperchen Ausgabe rubmild bedachten Derausgeber gewiß nicht entgegen werben.

Der Sturm, ober, die bezauberte Jusel; ein Singfpiel in zwen Auszugen. Nach dem Shakspearischen Schauspiele: der Sturm; bearbeitet von
J. AB. D. Cassel, in der Excesdachschen Hosbuchhandlung. 1798. 64 B. 8. 7 8.

Griebem bie Golfpearifiben Schanfpirfe burch bie beutiffe . Uleberfichung befanntet gematten find, fceint bes Schnigeins und

And Ranftellief an ibnen tein Enberguffend. dieber nur setze gelingen bie barnit angeftellen Botfuche; Die anch felbe fa England'miehrefiells miglungen find. In ben Seitem Bit fich fconf Dandet actuat, um baraus ein Sinafriet an mis den, mogu bieß Ochauspiel allerdings die bequemfte Unlage bat. 'Bebt zu eben ber Beit, ba bes fel Gotter's Bearbei. tung biefes Stoffs unter uns befannt geworben ift, ericeint bler Gin anteret Berfuch is teffen Berfoffch aber fomentes Davauf Rechnung machen barf, mit jenem Dichter benm Dublifum um ben Borrang gu wetteifern. Er bot fich bie Arbeit ziemflich feicht genincht, bie Ocenen abgetürgt und fum Beil weggelaffett, beit Juhaler ins Runge gezogen, bund Mas weinem Space bas Gangen beint gang erträglich. Reues Bange gu bilden gesucht. Der Dialog ift in Profe, und größtentheils aus ber Ueberfegung beibehalten; bie einge-Michten Ariem und nach italienischer Ure geformten Rinne . Dentathen eben Beinen Conderlichen Dichtergeift, und fafte seit gar febr ins Matte und Diedrige, Co fingt Raliban in Debluggelange: gert gotte gerten nathe

nas ann Ca, Glud auf die Relfe, Entfernt end recht weit! Bom Geifforgeschmeise Wert ich dann besteit. Us Konig der Insel bleib' ich

ABerd ich dann befreit. Ils König der Jusel bleib' ich hier allein; Aberd Labial foll Fressen und Saufen nun seyn.

Km

## Schöne und bildende Kunste,

Leben bes K. R. Rapellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart, nach Originalquellen beschrieben von Franz Niemtscheck, Prosessor am Prager Kleinsche Gelt: Gymnastum. Prag, in ber Herrlischen Buch handlung. 1798. 10 B. fl. 4. 8 92.

Jedem Berehrer ber Tonfunft und bes um diefelbe fo vorzüge fich verdienten Brivgier with biefe inreteffante Lebensbeforei. being eine febr angenehme und befriedigme Lettier gemabren.

Sie empfiehlt-fich burd forgfal ge Commlung und gefchictte Bearbeitung ber Materialien; und Die dazu benuften Quellen find theils die eigne Erfahrung des Berf, und fein Umgang mit Mosart's Familie und Freunden, theils die Beugniffe vieler glaubmurdiger Derfonen, Die Mi, in verichiebenen Beit. puntten feines Lebens gekannt haben. Augerbem bat aber auch die Bittwe bem Berh enehrere Gulfsmittel, Schriften und Briefichaften mitgetheilt; und über die jungern Jahre feines Lebens find bie in Schlichtegroll's Metrolog ent haltenen Dachrichten in Rathe gezogen worden. Es ift ber tannt, daß fich bas muftealifche Talent biefes großen Runft lers icon ungewöhnlich trub, icon im britten Jahre feines Lebens, zeigte; und die Erzablung von feiner fcon in jenen und ben fpatern Rindet und Rnabenjahren an ihm bemert. ten Ginficht und Fertigfeiten fest mirflich in Erstaunen. Ueberhaupt ergab fich M. als Rind und Rnabe fcon allen Ditte gen und Derfonen, an benen fein Beift Intereffe fand, mit ber gangen marmen und lebhaften Sunigfeit, beren eine fojatte Organifation, wie Die feinige mar, nur immer fabig ift. Jud an bem Deanne blieb biefer Bug ein unterfcheibendes Merfmal; und war oft fein Unglud. Der Unterricht biente ibm nur als Reizungsmittel, und gur feinern Ausbildung. Gein zwanzigstes Lebensjahr nimmt ber Berf. fur die Epoche feiner Bollendung als Deifter an; benn fo zeigte er fich von. biefer Beit an im glangenoften Lichte, und mit einer entichies benen Ueberlegenheit bes Gefdymads und Genies. Cebr intereffant find die vielen Anetboten, welche die Fortfchritte des, gogen Dannes in feiner Runft , feine einzelnen Lebensum. ftande, und feine vornehmften Arbeiten, befonders Die lette. bas Requiem , pder Die Seelenmeffe, betreffen, beren Gehichte fo geheimnifvoll als mertwurdig ift. Sie wurde ibm. pon unbefannter Sand in einem Briefe obne Unterfdrift übertragen. 36m abndete mehrmals, bag er biefe Begrabnigmus ft für fich fcreibe; und feine Abndung traf ein. "Um Cage feines Lobes ließ et fich die Partitur an fein Bette brine gen, und fab noch einmal bas Bange mit naffen Mugen auf Es war ber lette ichmeravelle Blid des Abmerffath burch. Schiedes von feiner geliebten Runft - eine Abndung feinet Unfterblichkeit!" - Die Erzählungen von der Unondnung feines Bermogens und von feiner Berfdwendung erflart bet Berf. für unmahr und verlauffebeifche ib er fin besibenen Aleich nicht die Menfler bet Delminmie find ber Sparfambleit anoret.

Abrem Dankel Heichter empressed innektlichter Un.
A ferriebt im Beichnen Deiteter Eheil Mit 28. Rupfertafeln. Deneste, burchaus umgearbeitete Austlengabe. Mirnberg, ben den Pfeisterfffen Erben,
no und in Commission der Steinschen Duchhanblung.
1798. fol. 2 Wogen Zert bengiebem Theile. 6

Don det Eineichtung vieler freien Ausgublift bey ber Anzelt geder erften und zweyten Theils (B. XXXIV) (B. 27.) Nach seife Ausgelt (B. XXXIV) (B. 27.) Nach seife Ausgelt (B. Der dertreit Theil ift. der vonkahrigen Ausgelt ining derrößiguren, dem Schatten und Licht; und ver Bekled innig gewichnet, worauf sich denn auch die Regeln im Terse deziehen. Der wierte Kheil ift eigenrlich ein Nachtrag des züngern Joh. Justin Preistler, und verbreites sich über spie wieller Vegenstände der Beichnenkunft.

Meyer theoretisch-praktischen Zeichenduch zum Selbste unterricht für alle Stände. Dritter Dest, 125 Wogen Tept und 1.1. Aupfertaseln. Wierter Dest 2 20 Vogen Tept und 7. Aupfertaseln. Pos, ben Grau. 1798. gr. 4

Pluch über diese Anleitung und ihren Plan ift ben der Angelge der ersten Beste (B. AXXIV. S. 28.) das Rötbige ger sagt worden. Im Skitten Beste wird jum Tuschen der Landschaften Anleitung gegeben; und die Rupser enthalten die Muster dazu. Der vierte Best enthält die dort versprochne auss sührliche Anleitung jum Koloriren landschaftlicher Gemälde. Die Kupsertasseln bestehen aus drep Blattern über die ersten Grundlinien der Architektur; aus zwey Farbentabellen zur Ergläuterung der Lehte von Mischung der Farben; und zwey saus ber kolorirten Landschaften in Aberlischer Manier.

क्षण्यात्रकी क्षण्य त्रात्ति । विशेषा राज्यस्ति स्तर्भक्षाति । विशा **राज्यक्षित्रस्ते । श्रीकृतिस्त** स्थापित राज्यस्य प्रदेशका राज्यसम्बद्धित्रस्य । विश्वविद्यान्ति । विश्वविद्यान्ति । विश्वविद्यान्ति । विश्वविद्यानि स्त्रीति । विश्वविद्यानिक स्त्रीति । विश्वविद्यानिक स्त्रीति । विश्वविद्यानिक स्तर्भक्षाति ।

त्या क्षेत्र प्रथम स्थापना क्षेत्र स्थापना **नेपरा**क्ष Deutliche Unweifung für ben Zeichnenschüler, mie 4 Kupfeen, von F. W. F. Zwepter, dritter und Dierter Deft. Jeber mit : Bogen Tert. 4. Erfurt, ben Bener und Moring. 1797.

- Zwepter Theil. Erster Seft. Ebendaf. 1798. 4.

Als ein ganz gutes und zugleich wohlfeiles Halfsmittel ben, Der Anleitung gum Sandzeichnen ift icon ber erfte Beft in diefer Bibliothet empfohlen; und Die Fortfebung verdient aleiden Benfall. Die bepben letten Befte bes erften Theils liefern Borgeichmungen von Sanben, Gugen, und gangen menfchlichen Figuren. In bem erften Defte bes awepten Theils wird ber Unfang mit Thieren und Blumen gemacht. benen noch Bafen, Saulenordnungen, Landschaften und Infetten folgen follen. Bur Linten ftebt allemal ber Umrif, und aut Rechten ble Ansführung ber Siguren. Dan tann auch Muchinitee Rupfer bavon erhalten. Für Professionisten, bie fich felbft lebren und üben wollen, tonnen biefe Befte gleich falls dienlich from. Bar dem zweyten Theile findet fic der bollig ausgebruckte Mame bes Gerausgebers : F. W. Jacius.

Ideenmagazin für Liebhaber von Gärten, englischen Anlagen und für Besitzer von Landgütern. No. XIX. XX und XXI. Mit der franzölischen Ueberfetzung, 29 Kupfern und 4 Bogen Text. Fol. Leipzig, bey Baumgärtner. 4 M2.

AIX. Seft. 1. Zimmerverzierung im "phantaftifc arabes. gen Gefcmad." — Bum "recht berglichen und gutmuthigen Lachen, wie ben Berausgeber, bat ben Rec. der Anblick bie fet grotesten Barbenanbaufung auf ben Banden ba, nicht gebracht; wohl aber, jum - gutmathigen Ropffcattieln aber unfre ben guten Befdmact verftreitenben Journaliften, bas fle fich in biefe gefcmactlofe, fomutige Wandeanfarbungen perfreen fonnten, und ju bem Bunft, bag bie Lefer biefes Magazins Das Biatt als ein Bepfplel ansehen migen, wie R. 21. D. B.XLVI, B. a. St. Vo doft.

man Gale und Simmer - niche vergieren foller. große offne Salle in der Geftalt eines Triumphbogent, ven reicher Architeftut; mit zwey bewohnbaren Mebengebiaben und bem Grundrif bavon auf bem sten Blatte. fernes Gatterwerf ju Gingangen. 5. Eine Regelbabn, in perfifchen Befchmad componirt, nebft einer bebedten Gallerie und einem offnen Tanginal. - 6. und 7. Canadikte und Carolinifde Dappeln, als Unleitung und Dufter jum Offan sen und Befchneiben berfeiben. Gin guter und auch für ben Amed biefes Magagins paffenber Bebante. In mebreren Begenben Deutschlands wird mit bem Beschneiben und Rasven ber Baume ein fo icandlicher Unfug getrieben, daß bagegen von Borftmannern und von Liebhabern fconer Garten tunft nicht laut und oft genug gefprochen werben fann. Et verlohnte fich in Diefer Dinficht ber Dube, einige Rarrifaturen von Baumen, wie a. B. in ben Saniburgifden Gegen-. den alle Frühlinge gu feben find, abzuteichnen, und einen falden knorrichten Diabl, worin bort die iconften Baume auf ben Spaziergangen ex officio von ben Beborben felbft verwandelt werben, mit einem in feinem vollen appigen Buche Daftebenben Baume als Contraft jufammen ju ftellen. -. 2. Ein Taubenhaus im Chinefischen Gefchmuck. Leicht und efallig. - 9. Ein fleines artiges Bartenbans, mit einer umberlaufenden offnen Gallerie und einem bebecten Gange darunter. - 10. 3men Sutten von Soliwert, und imer von Lehm und Steinen, ruftit und malerifc.

XX. Beft. 1. und 2. Ein Doppelbentmal, für Freunde oder Satten: zwei auf einem gemeinschastlichen Srunde reinen Genten hand bende Optamiden, welche mit analogen Umgebungen einen sperlichen Sindruck machen werden. — 3. Gartenspiele; und ein Rabluet, unter einem Seuschoher verstedt. — 4. Chinesische Bruken und Pavislans. — 5. Bogel, und Odwansuschun, Brukunen, in threischem und chinesischem Geschmack; Gartensise. — 6. Ein achteckichter verschlissener Pavislan in gorbischem Styl; gut gedacht. — 7. Anspis und Profil zu der im 12ten helt gelieferten chinesischem Bemassenaschine. — 8. Einsiedelen; seine einsabend mit ihren wilden Umgebungen. — 9. Einfeller, in einem Seilen angebracht, und wie ein ägsptisches Grabmal gesonnt.

XXI. Sefe. s. Ein fogenanntes Catongel, in chinch fom Styl gehauet. - a. Ein großes Gertingefaube wir weichet

reicher Archertrate, most bem Grundriffe auf ber steit Lafel. Das Zimmer Mr. 9. au der Fatade, mit bem Eingange in bet offnen Borhaffe, bunfer boch webl weniger jum Colaf. stimmer gelegen fenn, wie bas jum Opeifegimmer beftimmer BRr. 4. im rubigen und fichern Dintertheil bes Sanfes; tenes wurde fich wieberum beffet jum tagliden Speifegimmer nale fen. - 4. Brunnen, wie ein Dentmal geformt. - 5. Rreibonus fur Darichengucht, aus bem gragen englifchen Bert: aber Breit . und Gemachsfaufer, entlehnt, weldes in bem Berlage biefes Magagins beutich ericoinen wirb. --6. Ein großes Gartengebande, mit einem fic baruber wie wine ftarte Caule erhebenden Obfervatorium. -- ?. Sifcbiene Latite, Garrner : und Breibinus, Gartenftable. - 8. Elbe rambes : Martentabinet ; im angenehmen, gefälligen Gent Debe romantifd macht fechroer Rreis von Pappein auf bent wiatten Dad, ber ben Officel umglebt, fo wenig auch font diefer lebore ba oben:an feinem rechten Ort m fiefen fibeine. Bogethaus - int erpretinefichen Glefchnad. - . . Bin gum Graseinfahren bequemer englifdet Lachen.

# Nomane.

Pranz Sternbalps Wanderungen. Eine altbeutsthe Beschichtez herausgegeben von Ludwig Tieck. Erster und zwepter Epcil. Berlin, ben Unger. 1798. 1. 3754 II. 410 S. 8. 4 Ng.

Pittbeutsch helft'ble Geschichte, weil man ihrem Barfeller ih Gefallen in den Anfang des fechjehnten Secuti fich berfeben muß; und betatungegeben, weil der unlangt verstaben Wackenroder, Berf. der Zerbenverkleichterungen eines kunstleidenden Klosterbrudere, am ersten Band einigen Thalben foll, der indes gegen Gang und Lon des Urdrigen nut wenig absticht.

Brung St., ein Schuler Aibrecht Dürete, tann beim Bridfunger nach Italien nicht langer-widerfleben. Bewer is Glaben fättigt, wird bas ein Paar Lagreifen von Rutnberg entigne: Weburdebotf befucht, far deffen Lieche ber enfindunffwerlach.

Berfach im Gragen, eine namlich gang nech bigen Jeeine: ich ; ilaning indi nou trudepfliede per pauniditiefe: varrecun einuch bie Enthechung gemacht wirb, buß fein Biter, ein from - mer Bauersmann, ju beffim Sinfcheiten et eben ju recht fomnt, anicht ber welbre Batet gemefen ; whee daß diefer Beit behit -ibm bas Bachfel ju ibfen. Doch mehr Saamen gur Bermiete . fung ftrent unfer Domandichter gleich baburch aus, daß but beine bitbicone Fremde, Die fcon in feinem früheften Rachen Lafeer ihm feenmaßig erfchien und unauelbichlichen Ginbrud I -encities, lest abermal und eben fo blisfines burcheit; bent simfallene Brieftafche jeboch flaren Beweis entfalt, bef ich mielen Jahren bereits St. eben fo maditia auf fie felift if mitt habe. Stire Geftate nummehr auf tenmer für fin Itali imerben, und ben jennen Dann wicht fibel Linft befannen # tfefen, bloß ju Bieberfindung ber Dame fich auf ben Bet ! Amaden, wird gang begreiflich. Menbes indes, Getunding fawoht, als Rinftlerberuf, weiß et enblich ite Eintlang ju beis den, und eilt fobnnn nach Beiden; fein giemlicher Uffma mach Welfebland!) wo Lutas; ber berafunte Boler und nil berthmerere Rupferftecher, feiner Bifbbegierbe nicht nur reich liche Mabrung gewährt; fondern bas Reft auch bis jum Gie termal erbebt; weil der von St. hochverehrte Davet fic aleidifalls in Bolland einfinden muß, und ba zwifden begen Runftlern folch ein Wechselerguß von Runftenntniffen und Merzensgite Statt bat, baf St. für Schones wo Cour enthufiaftifcher, als je feine Banberung fortfest. Ein fibe ans jovialer Staliener, der eben defhalb auch far ben tet febr montildt jum Borichein fommt, und mit luftigen On Schichtchen und Liebern manchen Bogen fullen, bilft, wirb nunmehr Sternbalds Begleiter. Bon Antwerpen bis in den Mifaf binein muß auf ibrer Reise bennoch Ginformiget geberg iht haben, weil man nichts Locales ju boren befomme and felbft Strasburgs Dunftereburm erft binterber gelebt mird. Dun aber haufen Abentheuer und Diefpieler fich beb mugagen, daß an Momenclatur nicht weiter zu benten ift, und Diec. fich mit der Ungeige begnugt: St. ift und bleibt ber bald fleinmuthige, bald bochfahrende junge Runftler, mie # Ach ankundigte, ber eben fo oft empfindelt, als genießt, Dim el und Blepftift zwar nicht ungebraucht läßt; nicht felten Aber bende wegwirft, um über Datur und Rung, Runfteb iwerth und Sigenfinn, Sefcomad und Dublifum fo lange # phantaften, bit legend ein neuer Anfall feiner Empfaglich feit 

the was undere unfaftfen giebt: Wo und wie Darers Schüler enblich über Die Alven tam, bleibt unerwähnt; ges nug, ju Slorens finder man ibn mitten im Rreife ben votgiglichten Daler, Die thur ju Chren auf gut Deutsch aberall gir Wert geben, und am Ende bes zwepten Banbes ift ch Wirtlich in bem bereilichen Rom; wo feiner überdieß bas Bluck wartet, ihn eben ber reigenden Detfon in bie Arme zu führen? Die zwermal icon, obgleich im Borbepfluge nur, feinens Odietfal fo beftigen Anflog gab. Da man noch immer nicht erfabet, wer folche gemelen, fo menig als wer er felber ift : fo but man vermuthlich auf noch viel Wunderbares fich gefaße m batten. Das Bort unterftrich Rec. beswegen, well than In bepben Banben ungablichmal auf foldes ftogt, und mit tim deber fo vertraut wird, endlich gar nichts mehr wundere bar ju finden. Schwerlich las ber Verf. feine Sanbichelf mm awertenmal durch, weil ibm fonft bie Wahrnehmung wohl nicht entgangen mate, baf ber unmaßige Debrauch bie fes fo pragnanten Borts ein formlicher Gingriff in Die Recht bes, Lefers fen, als bem allein gufteht, bas, was Jemant thm etgablt oder barftellt, fur munderbar ju balten, ober nict.

Es ftebe um diefe Bunder über Bunder, wie es will bie Berbaltniffe bes Rahmens, ber folche einschließen folle toffeten bem Runftler, wie man gefeben, nicht viel Dabes with eben fo wenig tann es fur Deifterftreich geften, gleich im Anfange des Berte ein Paar magifche Kirner hingewore fen ju baben ; benn auf Eftwickelung und Reife ber Frucht barrt man durch die meen Bande vergeblich. Da indef bas b viel im Binterhalt laffende Buch noch lange fortgefett were ben fann; fo ift gebuldig abzumarten, ob bie Auflofung bes Anotens, wibiger gerathen wied, als fein bisheriges Rlechtwert: Aber auch hiervon abgesehen, immer bleibr es ein tiblices Bagfind, in bem Beift und Con eines Beitraums fchreiben m mollen, ber, feiner brephunbertichrigen Entfernung unger achter, aus befannter Urfach ungleich weniger uns fremd iff als mancher weit neuere. Daß ber Autor im Borbericht Boffe, man werde im Dunfe ber feibigen Chronologie es nicht, fo genan mit ibm nehmen, batte er lieber ftillichweigend vor ausleben, ald ausbrudlich auffern follen! Dit bem Seifte ber Borgett gang unbefannten Lefern wird es vollig einerleb Teon . at fein Roman aus bem XVIten ober XVIIven Seculo batirt.

batist iff ; wer aber bad Eigenschrifige derfellen Dachforfdung tennt, vermag fchwerlich fo wiel über fich. al dedurch gewonnene Refuttate Curamen anetuloiden, und zwen wicht fewache Banbe bindurch einen Schriftfteller über Beier heiten und Ibeale, Grillen mit unter auch nab Darabota Ach expecipriren zu boren, die auf feine Weife fcon den Una theil jenes Jahrhunderes waren, ober nur feper konnten-Dergleichen nicht übel unterrichtete Befer fcheint ben Berly and im gangen Ernfte gu perhortefciren; benn in mehriale einer Stelle feines Buchs wendet er vorzugewolfe fich an dig liebe Jugend, und municht recht febr, foldes von noch jartem Danden fleißig benutt ju feben. Os willig man ibm Diefes onnen mag, fo fchwer burft' es boch balten, in Empfehlung feiner Arbeit mit autem Gewiffen einzuftimmen! Bon Them. was die Malertunft Angiebendes, und Meifterhaftes und Derzerhebenbes bat, ift in worliegenbem Werte bie Rebe; met begreift nicht, bag gerabe beghalb ber jungere Lefer um befte verfichtiger ju behandeln, und ichlechterbings nichts aufzunehinen war, was fein noch unficheres Befuhl für bie Runft auf traend eine Beile mifleiten fonute. Gine Bebutfamteit, die um fo bringendet warb, be wirflich nur sach unbartige Lefer an ben Plauberepen und Seitenfprungen Derenhalbs Gefchmack finden barfren; benn obgleich bier und da Ton und Rarbe des Bortrags für nicht gang verfeble gelten tonnen: fo bleibt bas Gange boch voll inmern Biber fpruche, leeter Ausbehnung, und unfruchebarer Abentheuer lichteit; und Rec. zweifelt febr, bag ein Mann von gebilde wem Gefdmart bie Leferen bis an ben Schlus ausbalten werbe. Bas foon oben in Rudficht auf uns übrig gebliebener Cennt mis von Duvers Beitalter im Allgemeinen gefagt worden, past mod gemauer aufe Gebiet ber Runft. Gebr beftimmt & D. if ber zwifden Albrecht und Lutas, als Beichnern befandens und Anpferftecheen obwaltenbe Unterfcbieb anzugeben. und wie mande Bemortung erfante Sternbald fich boch bierabet Die feine Rechtfertigung julagt! Affein, auf Grorterungen Diefer Art muß Rec. aus Mangel an Raum ganglich Bergid thun, und fie folden Beuerheitern überfaffen, Die ben Momas Aber feine Qunftaufferungen prifen werben. Ochlinu ge mug, daß unfre neueften Schriftfeller ber Gegenftanbe fa viel in ihre Darftellungen mifden, bag ein Besbachter, bem es um Birfung bes Sangen gu thus ift, felten mehr ben rechten Beandpunkt andfindig machen fanns denn aus in Sinfice

die Sittlichtelt biefes Romans berefibet eben fo viel Zwepbeutigteit und Inconfequent barin, wie in feinen abrigen Befandtheilen. Zeigt auf ber einen Beite fic Sternbalt als frommeinder, wohl gar ins Mpftifche gleitender Ralerpefell: fo tragt et auf der andern wieder fein Bebenten, ein ormes Bauermadden im Elfaß ju verführen; und bieß unter folden Berbaltniffen, Die nichts als Befriedigung thierifden Triebes andeuten. Magnus nobis erit Apollo, wenn auch biefer bagliche Auftritt bennoch im Berfolg ber Beschichte. jum Quel lehrreicher Epanorthofe werden follte! Much in anfferft leichtfinniger, oft entichieden lieberlicher Befellichaft eefafit fic ber Schuler Durers; und wie aus fold einem Chaos endlich icone, jedes Biberfpiel auffolende Darftellung Rich bilden werde, ift vor der Sand mabrild nicht abzusehen. Bas aber bilft bas Bespinnft einer Rabel, quae vitae rationem evertit et ulum? ---

Eine ber Sanptverzierungen find bier Berfe; wogegen auch nichts einzuwenden gabe, wenn ju Beforderung ber Mufion ein Daar turge Boltslieder nur, oder einige Stofe fenfer etwa Dlat gefunden batten. In biefer Abficht brauch. ten beraleichen Reimereven um wenig ober nichts beffer ju fenn, als bie aus jenem Beitraume wirflich noch vorbandnen. Bas aber bat man von ber Bebuld, ober von bem Befdmade des unfern ju benfen, wenn, wie bier, viele Bogen fic an folde Dollen verichmenbet finben, und eben baburch bem Lefer angemuthet wirb, ber Unmaggung balber ober Detulang eines Dichters, thorider Beife fich wieder auf die niedrige Stufe von Cultur ju Rellen, ber wir mubfam und foat genug ente tiommen find? Uebrigens ift es mit der Doefle jufers Drite ftellers nicht viel beffer bewandt, wie mit feiner Drofe. Ale ter Roft und modifche Schminfe lefen barin eben fo grell und oft einander ab; und nichts wird prigineller, wenn es auch mit verbandtem Ingel auf Originalität losgebt. Go fallt iom 1. 25, irgendmo febr onomatopoifd ein, Lieber ju fertie den, beren Gefang und Rlang den Schall bes Alphorns, ber Schalmen, bes Balb und Pofthorns nachahmen follen. Das weber Durer, noch feine Boglinge, von Poftillione und Doffbormern etwas wiffen tonnten, mag bingeben; was abet eewinnen Runft und Darftellung durch Strouben, wie folsende and dem Poliborneliede?

Pfelfender Wind Treibe geschwind, Schnell und schneller die Rosse ins Dickicht hinein, Lag, o lag die träben Stunden, Eilend verschwunden, Rassos nimmer Stillstand seyn!

Stanzen vom Sehalte der vorstehenden, und für die liebe Jugend von noch viel leichterm, tießen aus dem verfisierten Theile des Romans schockweise sich ziehn. Diese jedoch wird, was ihr zulagt, auch ohne fremden Wint zu benugen verstehns und det Leser von schon reinerm Geschmad eben sa wenig fich wundern, wenn auf so viel mit Versen angefüllten Blättern auch wohl Stellen sich sinden, die nicht ohne Perzlichteit, träftigen Ansdruck und poetischen Werth sind; getade beshall aber den Schwarm solcher um so mehr verdunteln, die der Dichter stans pode in und uns ausgeschüttet hat; als wom jedes Sedicht und Gedichten, benn es giebt auch ungebührlich lange barunter, seiber! mehr als zu viel Belege darbieten.

Bas jeber, ber unfre neueften Erzeugniffe ber fconen Rebefunft auch nur obenbin tennt, und bem biefer Sternbalb in die Band lauft, auf ben erften Bild mahrnehmen muß, Rec. eben betwegen aber ungern berührt, ab er gleich feinen Bericht hamit vielleicht hatte anfangen follen, ift ber Umftand, daß Wilhelm Meister ganz vorzüglich, und hier und de Meister Jean Paul die Mufter find, denen St. fich anjus fcmiegen ftrebt. Bewiß ein febr loblicher Duth, fo gepriefenen Borgangern nacheifern zu wollen! unter ber fleinen Bedingung jeooch, daß ber Mitbewerber nicht anbers auf Die Laufbahn fich mage, als mit einem gleichfalls icon fattlichen Borrath eben bet Menfchenkennenig und Darftellungegabe, wodurch Jener fic auszeichnet, und eben fo reichhaltiger Einbildungstraft und Belefenbeit, burch beren feltnen Cibe Mang Diefer ju einer febr mertwarbigen Erfcheinung gewote ben ift. Rubit der Dacheiferer über fo mefentliche Duntte fic nicht in ju großem Abstand : fo mag er immerbin auch an ber Manier feiner Borganger fich verfuchen; felbft bann, wenn fle ju Ercentritaten ibn verleiten follte, die ber guto Befomad gwar niemals billigt; immer aber bofft, bag fold ein Uebergewicht bes anbern Erefflichen und Schonen, ben Darfteller über lang ober turg aus feiner Anomalie fcon ins ride

nichte Gleis guruchliebent werbe. Bie welt nun Steenbalbe-Bilene mit obigen Amermannern bie Bergleichung aushalte. mag unterfuchen, wer Luft bat! Wen er juverlaßig am menigften nachabmen wollen, und in beffen gufftapfen er boch in ber That mehr als einmal gerath, ift eben ber Tontanftlet, ben, ein bekannter Schriftfteller im Roman Sildegard von Sobentbal nach Italien in gleicher Abficht bat reifen laffen. Sebt biefe Rachabmungslucht noch weiter, und muffen alle Stanbe, Runftler, Profeffioniften u. f. w. fo gelehrten und genjalen Banberichaften nach und nach fich unterzieben, wer meifelt alebann, dag zeitig genug auch an Barcicheever und Lanzmeifter bie Reibe fommen muß? Bielleicht indeß, bak gerade die Obpffer folch eines Bunftgeneffen, von wikiger Feber ausgeführt, jum Specifico gebeibt, die Berren Rachaffer' von ihrem Rigel ju beilen; und aus diefer Rucfficht ift ein bergleichen Berfuch ihr icon Zeitbeburfnig und munichens. merth.

Uebrigens ist Rec., und bas frepwillig, ber erfte, seinen Beride für langer und umftanblicher zu erfigren, als bas ane). meinte Buch ju forbern fchien. Bas ibn ju biefer Unschick. libteit verführte? Dichts anders, als der bebeutliche Ums fand, bag ein fonft wisiger und tenntnifreicher Beobgdret unlangft erft und effentlich auf Con und Art bes Orn. C., und auf feine Dichtergaben befonbere, bas Dublitum aufe mertfamer ju machen, für Pflicht bielt. Boller Bertrauen su biefer Empfehlung, griff Rec. nach bem neueften Probutt befanten Schriftefteters; mit welchem Erfolg aber auf fein, eignes, noch baju fur ben Autor fcon bestochenes Gefühlen. barüber baben biefe Daar Blatter Rechenschaft abaelegt. Rec. bereut feine Offenbergiafeit um fo-weniger, weil fie vielleicht irgend einen Beobachter von größerm Scharffing veranlafte, Lefern, benen es nicht beffer gieng, auf bie Spur ju belfen : wie in Sternbalbe Banberungen ein bes allgemeinen Besfalls fehr wurdiges Buch zu finden, und als folches ju gesiefen fep?

Rw.

<sup>1.</sup> Miranda, Königinn in Norden. Geliebte Panfalvins. Germanien. 1798. 384 Seiten 8. 1 Rg.

2. Saul ber Aneute, genamie ber Dicke, Kinds von Ranonenland. Berlin und Poetsbam. 1798. 416 S. 8. 1982. 10 M.

Zwey fogenannte hiftvrifche Gemalbe, bie, manchen Leune' jeichen nach, mahricheinlich von eben ber Sand bargefelle And, die une vor einigen Sabren ben Danfalvin (R. Bibl. 23 B. 1. St. S. 170.) mittbellte. Mr. 1. entbalt ein Gegen Rad an jenem, bas aber feines erhabenen Segenftanbes me gen, auch ein größeres Intereffe ben bem Lefer erregen ming. Es ift, fo viel Rec. behaupten tann, mit großer Lebereinftime mung ber Befchichte und nach wirflichen Borfallen bearbeitet, wenn es gleich fcheint, als ob gegen bas Ende bie Begebene beiten ju abgebrochen, und befonders die lebten Zage ber groß fen Miranda ju vorübereilend erjählt find. - Zuch lagt ber Berf. fic Oprachfehler ju Schulden tommen, wie folgende: 6, 21, 3, 12, herunter ft. binunter. 6. 34. 3.7. . fe lebnte em Renfter" ft. fe lebnte fich an bas ic. 6. 176. 3.6. ftal R. Redte. 6,176, 3.1. v.u. "naufziehen lernen" ft. beranf 6. 271, 3. 10. vers (fars) erfte, u. f. w. . uid niefiem lehren. boblant fich mancher unebein Ausbrucke, als: fich einen biden Bauch anfreffen ; ein bicker Dagenbembarbirer sc. ; auch feb ne Rechtscheng ift noch bie gerägte : Erietifchivalen, Waste Mwigen, Befit, u. f. w. Uebrigens wird man bie bier ge-Seanchten Ramen leicht entgiffern. Barum mag aber bet Betf. ben Potemfin in bem Buche felbft Downlite neumen. de er ibn fonft und auch auf bem Litel beffelben Danfalvinge mount bat ?

Pt. s. enthalt die Regierungsjahre eines vollendeten Fin fen, der bon den trefflichften Anlagen des Seiftes und der Bergens, fich zu febr feinen Schwächen überließ; und von ein gennühleren und icheinheitigen Menichen gang mifgeleitet wurde. Schon ein Mild auf das Titelfupfer; noch mehr aber das Semalde feibft, wird den Lefer bald orientieren, und ihm überhaupt manchen unterhaltenden Augenblick gewähren. Sehler in der Oprache und der Rechtschenfung find Rec. hier weniger ausgefallen.

Eb.

Amigunde, nicht die hellige; ober die umgehenden Engel, eine Sage aus den Gegenden des Schwarze waldes. Bom Versasser der unruhigen Matrons von Pfyet. Hamburg, in der Muhenbecherschen Buchhandlung. 1796. Erster Theil 301 Selt. Zivepter Theil 303 S. 8.

Dürfte man unfern gewöhnlichen Büchermadern Gelbftee fabl genng jutrauen : fo batte Rec. leicht auf bie Bermuthung tommen fonnen, ale ob der Sufat auf dem Litel : vom Berf. ber unruhigen ic., eine Barnung für die Lefer fenn foffte. Denn wenn fenes nicht unenbliche Borginge vor biefer lebten Ausgeburt bet: fo muß Bec. fein gutes Befchiche preifen, bal es ibn bis jest mit Diefer Befanntichaft verschonte. gebenben Engel, beißt bieg Dachwert, von ber unaufberlichen Erfchrinung ber bepben erften verftorbenen Rinder Couards son Dennan, die oft fonderbar genug ausfällt, und juweilen gianben lagt, daß der Berf. fo etwas für nicht unmöglich haite. Anter andern fann man bier fernen, wie bie Engel (B. 134. k. 2, Th.) auch "einen artigen guten Worgen wanschen," und wenn fie aufgebracht werben, mit einem: (O: 207. b. 2, 26.) niese unt nicht unwirfch" antworten. Uebrigens ift bas Gange in einem incorrecten, verwortenen und langweiligen Stol vorgetragen, voll Provinzialismen. Man lefe gleich ben Anfang : "bie tiefre Dammerung bequnte (begann) icon ben Abend mit der Racht zu binden (verbinden) als zc."; "er bedurfte eine Mutter vor (für) feine Kinder ; "fich fue (vor) etwas fürchten"; baffer (bavor) marnen"; ber Rachmittag wurde verthan"; "es bat einen Dalen;" "fie mat fo ummus fern;" "er icor fich nichts barum." Doch Rie. wird es mibe, noch mehrere angezeichnete Stellen bier abjufdreiben. um ju beweifen, daß biefer Roman außerft mittelmäßig fep.

EDG.

Bagen ber böhndichen Borzelt, aus einigen Gegenden aiter Schlöffer und Dörjer. Prag und Bien, in ben v. Schönfelbichen Mieberlagen. 1798. 220 S.

Diese Sammlund entidetete Bollsfagen im Bocheit, auch wohl schwerlich über die Branzen Bohmens hinaus ihr Bud pnachen; denn ihr Bortrag, der wielen Provinzialismen nicht zu gedenken, ift in einem höchst langweiligen und fast ammenmäsigen Style abgefast. Der Erzählungen sind fasseratund Williota. 2) Ludymire, 3) Das klingen de Baldhauschen. 4) Die goldne Ente. 5) Bus Wechseltind.

Eb.

#### Botanif.

Antiquitatum botanicarum sproimen primum, aucrore Curt Sprengelio. Mit 4 Rupferplatten. Leiplig, bep Schäfer. 14 Bogen 4. 1 Rg. 6 gt.

200 enn auch die Wiffenschaft felbst von folden Untersuchum gen teinen großen Bewinnft hoffen barf : fo bleibt es bich fine mer eine angenehme Erfcheinung, ben Berf. feine ausgebrei fete Defanntichaft mit ben Schriften ber Alten auch auf bid fes Beld bes menschlichen Wiffens anwenden zu feben. erfte Abschnitt, &. 3 - 13, betrifft die Biplen der Mich ober bas for ber Griechen und feine Arten; ber gwepte, 14 - 34, die Eichen der Alten, von welchen er 17. Arten mi Willdenow, Linne', Sanii, Cavanilles und Duroi au dablt, (and) von Q. Pleudo-faber nach Sanel eine Abbildu liefert), die Linneische Q. Aexilops erklart der Bf. für Thei phrafts Huspu und Ehrpodoug. Der britte Abicon. bandet 6. 45 - 46, von ben Cyrifis ber Aften. Ueber bas Schwam tenbe in ber Linneischen Bestimmung biefer Battung ; . Berf. behauptet gegen Willer und Schneider (freylich and nicht querft) ber Cytifus ber Alten fen Linnes Medicago arboren. Der viette, G. 47 - 67, hat bie Lotos ber Ziten Buerft von Celtis auftralis, bann von aum Segenstande. Zizyphus Lorus und Diospyros Lorus, von Nymphaes Lotus und Nelvenbe, und Arum Cilorafia, julest vom Stelle flee, ben ber Berf: für ben brepbiatterichten Lotus ber Micen erflatt. Der fünfte Abficheitt, 3.68 - 79, handelt won den Afphudelis; ber fechfte, O. 80 - 88, vom Cancamum bes Dioftorides, welches ber Berf, für ein Barg von einer Art

der dengend ge bolten genoigt iste de Antente, E. to ile Ja Ende, von Murabaianen, nicht bieg aus den alten griechtfen, ebmischen und arnbischen; sondern auch aus den neuenn, "Couveiro, König, Forster, Jos Barrner, Ol Swonen, "Wahl und Jonsted eriantere. Die Myrobalanca, chobulouund citeinou leiter er von Tombinalin chebula; die builirium alter von T. gladrata ab, von welcher hier ein birdender isweig abgebildet ist.

D. Johann Hedroig's, Professor der Botanik und verschiedener gelehrten Gesellschaften Mitgliedes; Sammlungen seiner Abhandungen und Beodachtungen über bordnisch - donomische Gegenstände. Indentes Bandchen, mit einer illuminirten Kupfertasel. 175 S. Leipzig, den Crusius. 1797.

De mare zu manichen, bas und mehrere Auflähe von ben Are inerlassen, waren, da der Berf, so gläcklich die physiologische Genachstunde bearbeitet und erweitert bat. Es ist eine ano kindme Sathe; ben schwerfälligen und oft undeutschen Bortug, des Berf. zu lesen; aber es lobint, um mit ihm zu reden, des Gehalts wegen allerdings der Mühe. Bom Stamme der Biogische, von den Blatzin, welche der Bf. als Ferrmagazine betrachtet, lieft man hier bit Durchdachtes und Eigenes. Dekonmischen, aber minder michtigen Inhalts sind die Auslähe; Ueber die beste Wethode, die Bammenstehen). Borschlag gegen die Berwästungen der Richranpe. In wieserne ist die unächte Acacie vermögend, dem Brennholzmangel zu stenen?

Botanische Betrachtungen, nebst einigen neuen Gateungen und Arren. Bon Joh. Chisftoph Bendland, Konigl. Churfurst. Bartenmeister zu Herrnhausen, 58 Seit. fl. fol. mit a illuminirten Lupfettafeln. Hannover, ben ben Gebrübern Habu. 1792. 1962, 1882. De ift was feitnes mit einen Garrenweller is Bearffient, ber fich mit Besbachung feiner Gewächse auf die Art beschäftliget. Dr. Mendland zeichnet und raditt alles, was er für martwürdig halt, seibst, und scheidt seine Beobachtungen dam iber demlich und ohne vorgesafte Meinung nieder. Die findet man als neue Garrungen: Cadeara semginaa, Androphylax sandaus, Micranthus appositifolius, Achyrossia villosa, Agirotheca repons. Bleue Arten (weldte wertich erft mit andern großen botanischen Werten mussen werdichen werden) und Bemerkungen über siehen Weiten werden, Die Bedichnisse hier zu vielen Ratut einnehmen wurden. Die Bedieberungen auf den Casella sind recht beutlich und genau, und wie zweiselt einselweise, daß für von Gotanisten genaus, und dem Bert, das verdiente bereichen.

Ed.

Ericarum Icones et Descriptiones auctory Ichques Christophoro Wendland. Fascie. I. 18 &. 6 illuminiete Rupser. Mossie. II. &, 19 — 30: mit eben so vielen Rupsers in 4. Auch beutsch: Asbildung und Beschreibung der Heiben. Hannever, 1798. beh den Gebrüdern Hahn. 5 Mc.

Den hat ein abnliches englisches Berts nam Andremose Engravings of Heatha, in Folio, das abre weit distrere de wie gegenwärtiges. — Die Beschreibungen, amstentiells deutsch, enthalten eine aussührliche Darstellung von den ale gebildeten, vom Berf. seihst raditten und geder gut illuministen Deidearten. Auch verdienen die bengestellten genaum Bergliederungen alles Loh. Das Gemus is seht gehand schweit einsa dundert Arten), und wegen der manniste saltigen schwen Formen in und ausser England beliebe. Den Wendland wird also, anch den Blumenliedhabern einen Blenst mit ihrer nähern Besaintschaft leisten. Es enthaltes beide Deste solgende Arten: Brida pinas Thund. E. dunea. E. romentacea. E. Plukenerii pinas. E. Partersonia. E. perspicua. E. Plukenerii interrupta. E. taxilgia. E. lanistota Schmidt. E. strigosa Ais. E. spichta L. E. deigung L.

Bener

Benvertungen iber bas Scublumiber eripebgamischen Wassergewächse, von Albreche Wishbeim Moch, ber Urzneng. Doctor, Landphysitus bes Heezogehums Bremen. Hannover, ben ben Gebrübern Hahn. 1797. 109 Seiten. 2. 118 22.

Mee, hat Proben der Berfahrungsart des Berf, vor fich, weiche bier genau beschrieben wird, um die Conserben, Fuci umd Tremenen auf eine schone und instructive Urt zu epositioi. ben. Es verdient also diese fleine Abhandlung einen jeben Liebhaber dieser Gewächse zur genauern Asnucnist derfelben gunfphien zu werden,

Εď

A. Jos. Franc. Marattii liber rarissimus de vera Florum existentia in plantis dorsiseris. Recudi cuzavit, commentatione auxit de Filicum propagatione D. J. P. Huperz. Mit einer Rupsertasel in Fosio. Gottingen, bey Schröder. 1798. 26 S. 8. 5 2.

Muf Beraniassung und mit Bepwirtung bes Den. Prof. Soffenann jn Sbringen, war es tem Verf. mbalich, einen in guten Sebauten auszusühren, und als seine Inaugural, ihrift das seiner Werkchen von Maratti (Rom 1768), meld des nur wenige Boranisten werden gesehen haben, abpenden in lasten. Dazu ift noch ein Brief von Amaduri abgedruckt, in welchem er die Beobachungen Maratti's gegen die gemacht von Einwürfe von Avanson in Schut nimmt. Was sich mur auf die Befruchtungsgeschichte der Farrenträuter von Tuellius an bis auf zedwig und Lindsay beziehet, hat man außerdem in der vorgesetzen Einleitung vollständig bewsammen. Es können nun die Botanisten unter so vielerlen Jopothesen wählen, und ause neue untersuchen, in wiesern sie wit der wahren Bormehrungsart der Farrenträuter überrintommen.

Kusnehischer und seiner Gewächse, als ihne Aussesung der amerikanischen Gewächse. Exstes Hundert. Tab. 1 bis. 50, 51 bis 100. 40 Seiten Tept, in 8. Rünnberg, im Verlag der Raspeschen Agnhlung. 1795. Zwentes Dundert. Tab. 101 bis 150. Tab. 151 bis 200. 1796.

Die bem Borbericht wird gefagt: Die gutige Aufmahme bes Brophunbert ameritanifchen Bewachfe, und bie oftere Dache frage nach ber gortfesting berfetben haben uns ermuntert, eine folde ju magen. Wer mit dem betrachtlichen Roftm. ben Preis biefer Abbildungen aufferft billig finden. (Das "hundert 8 Thir. ift nicht ju viel dafür). Werte biefer Art. befonders auslandifche, find gewohnlich fehr toftbar Caber this nach Berbaltnig viel gefchmactvoller und iconer); und wewige find im Stande, fich folde angufchaffen. (And febr wahr; aber Die Derren Sammier batten jebechnal angeigen muffen, wovon und worans fie ihre Copien gemacht haben; auf die Art mußte jeder über ihre Glaubmurbigfeit ju withele len. Go viel Rec. erinnerlich ift, fo findet er viele aus Curtis bot. Mag. aus ben Jacquinichen icon. plant, rar., aus Schneevogt, aus Smith's Spielleg, bot. und icon pil. aus Shret, aus Swartz und aus anbern entlehnt, und Bie Derren Sammler haben es fich' felbft gugufchreiben, wenn ties noch unabgebilbeten Pflangen nicht fo leicht berauszufinben finó.) Dig.

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Seche und vierzigften Banbes Broeptes Stud.

Sechstes Beft,

### Weltweisheit.

- 1. Der Philosoph, ober compendiose Bibliothet ab les Wissenswürdigen über Lebensweisheit. Ereftes Heft. Eisenach und Halle, ben Gebauer. 1797. 120 S. 68e.
- 2. Der Staarsmann, ober compendible Bibliothet bes Biffenswurdigften aus bem Gebiet ber Staarslehre und Staatsfunde. Erftes und zwentes Dett. Eifenach und Halle, ben Gebauer. 1797. 202 S. 12 2.
- 2. E. A. Muratori Anfangsgründe'ber Regierungskunft für junge Fürsten, welche einst ihr Volk
  glücklich zu machen wünschen. Mit nöchigen Abkürzungen übersetzt und mit einigen Anmerkungen
  und Zusäßen versehen von K. A. Casar, Prof. d.
  Bernunftlehre auf ber Univ. zu keipzig. Leipzig,
  ben Supprian. 1798 (1797). 325 S. 1982.
- 4. Hame's und Rousseau's Abhandlungen über den Urvertrag, nebst einem Versuch über Leibeigenschaft, den Lissändüchen Erbherren gewidmet von G. Merkel. Erster und zweyter Theil. Leipzig, bey Gräff. 1797. 572 S. 1882.16 22. 8.2.0.2. XIVI. 2.2.61. Vie dest. 3

gegeben aus dem Erziehung ber Menschheit, herausgegeben aus dem Erziehungsinstitut ben Kopenyhagen, von E. J. R. Christiani. Amenten Baudes erstes Stuck. Ropenhagen und leipzig, ben Schubothe. 1797. XVI und 296 S. 18 M.

Diefes Stud ber Beptrage enthalt bloß bas folgenbe-

C tleber die Preffrenheit und ihre Gefehe, von Da. S. Birtner, Prediger in Korfder 2c.

Paut ber Vorrebe von Dr. r. "ift bie Absicht ben Bearbe tung biefer Abtheilung ber compendiffen Bibliothet, ben En Bern berfelben nicht nur einen vollftanbigen Begriff von big arogen und wichtigen Spftem ber gangen Philosophie ju ge ben: fondern ihnen and die Beurtheilung beffen, was "nufern Tagen durch den berühmten Deformator der Philafe phie geschehen ift, ju erleichtern. Da bie Beranderung di fes Buffems burch Rant theils in einem Lufate gang weue -Biffenichaften, theile in naberer Beftimmung ber erfte "Begriffe und Grundfabe ber foon betannten beffeht: fo Joicht vorherzuseben, bag biefe Abtheilung ber C. B. gugle Leine vollftanditte Darftellung bes Rantifchen Spftems fet potrb." - Diefe feine Abficht bat ber Berf. ," wie weiter beißt, "burch möglichfte Unpaffung ber Rantiff "Bornellundeart an bie gewohnliche zu erreichen gefucht. "jedegelt eift blog biftorifc por Zugen gelegt, und bor b felben zergliebert, was alebann fonthetifch und nach Ran Ownung und in beffen Terminologie erwiefen wich. Duben haben wir alfo ben Lefer mehr in die bogmatif -(Minchenbe und unrichtige) Borftellungsart bineingefüh "ald Rant felbft es gethan bat." - Die Grunde bief Berfahrens laufen nach &. 4 ff. juleht auf Die Behanptus hinaus, "daß tein Denfch auf ber Belt aber die Dinge a "bers benten tann, ale boamatifch, und bag er nur bur aufferfte Anftrenaung und Muchternbeit feines Roufe es be-"bin brinat, daß ihn biefe ihm nathrliche Dentart nicht tauf "fche." Das Bepfpiel vom Monde, bet ant horizont groß. E erscheint, als in der Obbe, fett gang ins Riare, was der Berf. will.

Erfte Abhandlung. Begriff und Cheile Der phisespie. Größentheile, wie eine Mote sast, nach Seustus gers Bersuch einer Encyflopadie der Phisosophie. Bit finden fer Berschiedenes zu erinnern, wovon wir etwas zu weiterer Prüfung mircheilen.

8. 9. 5. 5: "Es giebt eine zwiefache Art von Erkennts ulfm (?) fost (?) über einen jeden Gegenstand, die gemeine "und die bobere oder wissenschaftliche.

Jast über einen seden Gegenstand? Also über ein Pant Gegenstände giebt es nur eine Art; welches mögen wohl die Paat Gegenstände seyn? und welches die Art der Ersteinnis, die es über sie giebt, die gemeine oder die höhere? Ind liegt es in der Natur dieser Gegenstände, duß es über sie mit eine Art der Erkenntnis, entweder die gemeine oder die par eine Art der Erkenntnis, entweder die gemeine oder die höhere, wis Ertenntnis, durch die gemeine oder durch die höhere, wis ber Versassen dieses fast? Wer so schwankend welche, der heint seiner Sache nicht sehr gewiß zu sepn; wer seiner Sache nicht gewiß ist, der hat keinen bestimmten Vegriff vom is sollte dieß etwa der Kall unsers Vers. dep dieser Eintheit in son? Das werden wir gleich sehen.

S. 6. Die gemeine Erkenntniß sagt bloß aus; was die Sache fey; die bobere enthalt aber die Aufschlüsse über bie Ratur ber Sache. So ist der Sag, daß ein Bagem ist bedem Ratur ber Sache. So ist der Sag, daß ein Bagem ist bedem Ratur von der Stelle bei wegt werden Kadern mit geringener Kraft von der Stelle bei begt werden kann, als einer auf niedrigen, bioß gemwind Kiteminis, wenn ihn einer von den Leuten auslagt, die die am meisten mit Bagen und Audewert beschäftrigen. Die wissen bloß, daß es so ist; wie sie sagen: In dem Bunde des Marhematikers aber wird berselbe Sat eine Bing Erkenntniß; denn von ihm erfahren wir auch, wissen Ingebe, daß sich dieselbe so verhalt: er kann, was er sage, kmanstriren, und giebt uns in der Demonstration Ausbells siere etwas, was zwar leicht zu bemerten und zu beobe inten; nicht so leicht aber verstanden und eingesehen ist.

Sollte man nicht glauben, der Berf, verfiebe unter geneiner Erkeninis, was logenannte gemeine Lette, als febleure u. dgf. wiffen? und doch ift dies gewiß feine Wela ing micht. Er har mehr als einmal fehl gegriffen. Erfbh in bem Ausbaid gemein, woben einem, spie das mains mertt, immer bie gemeinen Leute in ben Ginn fomment

rungsfatt.

ab es aleich weiter nichts beißen foll, als allgemein, win brium, mas feber, ber gefunde Sinne bat, und acht giele mabrnehmen, erfahren tann. Bweptens in bem Antoni Ertenneniff, fatt Benneniff; jenes Bort bedeutet imm im gewöhnlichen Oprachgebrauch, ben die Philosophen teh tiren follten, Ginficht. "Ich ertenne meinen gebla, Thin que Ertennenif meines Unrechts gefommen": b Beift nicht, "ich weiß, bag ich eine Sanblung begangen bei whie man einen Bebler, ein Unrecht nennt; bas wire Benn mif des Behlers, ein bifforisches Biffen; sondern es beit ich sebe ein, ich bin überzeugt, daß ich gesehlt habe." Minsicht gelangt man nur durch Wachdenken, und die if bas Bert ber Dernunft. Diermit frimmt and 6.7. # ein, und macht fopach wieder gut, was 6. 6. verbothen be Der dritte Miggriff ift, bag der Berf. einen und ch denfelben Satz in bem Munde eines Mathematifersett anders feun und fagen tagt, als in dem Munde eines M manns. Cagt ber Dathematifer weiter nichts, all Rubrmann; fagt er, wie biefer, blof: "ein Bagen auf bern Rabern tonn mit geringerer Kraft von ber Stille "wegt werden, als einer auf niedrigen": fo bezeugt er, ber Aubemann, bloß bas Fafeum, und fagt uns nicht es bamit maebt. Das er biefes weiß, andert an bem michts; er muß es auch fagen; fobald ere aber fagt, bit Sas auf, berfelbe Cas ju fenn, und lautet fo: "ein B auf bobern Rabern muß mit geringerer Rraft von

Bas der Mathematiker hier vor dem Fuhrmann withat, nennt der Verf. die wissenschaftliche oder boberd kenntnis, im Gegensas von der gemeinen; Wolf, der Berf, hier anschet, nannte es die philosophische; und nennt man es noch gewöhnlich im Gegensas von der Erst sungskenntnis. Der Verf. sach, diese Venennung schageschränkt, und führe iere. Das leiterspreich nach sein Begriff von philosophisch; dem diese beise ihm; mas t

Stelle bewegt merben konnen, weil u. f. w. Diet gesagt, daß es nicht anders seyn konne; in jenen bingegen, daß es so seyl Das sind doch wohl men verschiedene Sabe; jener ist analytisch, dieser synthetign beutsch; jener ist analytisch, dieser synthetign beutsch; jener ist ein Pernunfpsatz, dieser ein Pe

in Wolsheit berleht; aber and das erfte? Wolf sigt: agnitio rationis sorum, quae sunt vel siunt, philosophica datur: mit den Worten: corum, quae sunt vel tiunt, damt er ja dem phitosophischen Wissen das ganze Acido der Erscheinungen ein. Unser Verf. hingegen will unter phisophischem Wissen bloß verstehen, was sich auf Welsheit habt. Wer schränkt nun den Ausbruck phisosophisch mie ein, er oder Wolf?

So gewinnt als unser Berf. nichts, weder gegen Wolskin, noch für sich. Aber er hat noch einen andern Srundfin, noch für sich. Aber ausbrücke: philosophisch, und, bilosophie, den wir auch hören mussen.

O. 7. "Die Geschichte verläßt uns zwar ben der Nachtage, was sich die altesten Obisosophen unter dem Segentand ihrer Nachforschung bestimmt gedacht haben; der Nach
tie aber, welchen sie sich um dieser Nachforschung willen bestegten, ist bedeutend genug, uns errathen zu lassen, was bis diese Wänner unter der Sache vorgestellt haben mögen; Philosophie heißt Liebe zur Weisheit.

. Sollte es weiter nichts, als bas heißen? und wie weiß , daß es weiter nichts heißt, wenn uns die Geschichteit lagt, womit bie alteften Philosoppen ihr Dachbenten betigt haben? So viel wir wissen, hieß es auch Liebe zut. fimifaft, jur Runft, ju Renntniffen. Cicero , ber fichet. t griechisch wiffen konnte und wußte, als unfer einer, fagt " bibuta est in tres partes philosophia, in naturae obscustem, in differendi subtilitatem, in vitam atque mores. einem andern Orte überfest er Philosophia burch ftudium ontiae, und von bet lapientia fagt et, fie fey mater winm bonarum rorum. Dodoc hieß befanntlich nicht spiens; sondern auch peritus alicujus rei vel artis, cukunque tandem, ut sutoriae, architectonicae; es bies h prudens, callidus, eruditus. Ift es also nicht gang thirlich angenommen, daß die altefren griechischen Denunter ber codia, wonach fie ftrebten, weiter nichts ver ben batten , als was wir jetzt im Deutschen ben Weise. t beuten?

Aber geseht, fie batten weiter nichts barunter verftanbenben wir beswegen bas, was fich auf Weishelt beziehte flosophisch ju neunen? Bernen wir babned, bas wir es foneunen "deftimmer, was wie und ben dent benefice Ausbruck Woisheit zu denten haben? oder gelangen wir dadurch schmeligund sicherer zur Bertigkeit in der Aushtung dessen, was die Beise, heit vorschreibt? Und wenn dieß nicht ist und nicht seise, keit vorschreibt? Und wenn dieß nicht ist und nicht seise, dans, wäre ge de nicht bessen, die Ausbrücke philosophisch. Philosoph und Philosophie ganz außer Cours zu fiene, als, darüber, was swarsprünglich bedeutet haben und jeht den des, darüber, einen müßigen, der Weisheit, und dem den nach ihr strebt, nichts frommenden Streit, einen blosen Worte streit; zu sichten? Wo lange dieser Streit nicht entschieden Mr, braucht jeder die streitigen Ausbrücke in seinem Sing als willtübrich.

Briffibelich braucht bet Berf. auch ben Ausbruck. Gelebrted's indem er barunter (O. 13) den Inhabet beffe was er boliere oder wiffenichaftliche Erfenntnig will genal wiffen, verfteht. Wenn ich fage, mein Gobn foll Ein C Bebrier merben : fo beift das offenbar weiter nichts, ale: foll nicht Raufmann, nicht Landmann, nicht Rriensmas nicht Sandwerter, u. f. m. werben; fondern er foll in bie lebrtengunft, ober, wenn man lieber will, in ben Gelebra Rand treten; er foll fich bie Bert von Renntniffen und Befd lichteiren erwerben, wodurch man in der Gelebrienzunfe Befetten . und Deiftergrad erlangen, ober überhoupt in fem Stande fein Brobt verdienen fann. Riemand, der mert Sohn fludiren lagt, wird und fann fagen : mein Sa Bill ein gelehrter Mann werben; bas ift etwas anders ein Belebrter; bas ju werden tann tein Bater befet tann nicht jeder Bobn leiften; und um es ju werben, bro man sich nicht in die Gelehrtenzunft aufnehmen zu is Chan to w Graucht man tein Belehrter ju werben. wird und fann ein Batet, Der feinen Colin gum Delch Rande bestimmt, fagen: "Dein Cobn foll Inhaber bet bern, ber wiffenfchaftlichen Erfenntnig merben, er foll 210, 11) in die innere Beschaffenbeit, in das Wesen Dinge gindringen. Dagu - wenn fich auch fo etwas wie di vorschreiben liefe - braucht er fein Gelehrter zu ben. Bas ber Berf. Anen Gelebrten nennt, bas ift Denker, ein denkender Kopf, diefen eizeugt die Ra eine verftanbige Ergiebung bilft feine Rraft entiviefein : nacher findet er, fie fortzunben und anzumenben, Unlag. Bernf in jedam Stande, nicht bloß im Gelehrtenftande.

f. 2. "Bas der gefinde Berfand ider Alufe und Un"nicht, über Gut: und Bos, über Zweckmäßigteit und Use"mednäßigteit (in Bezug auf den letten Zweck des Monifden) "gleichsam nach einem innern Befühle artheilt; das
"sit gemeine philosophische Autennenis. Denn es sehlte "den Urtheilenden insgemein an der Geststätischeit, die "dibigen Erläuterungen und Zusschlässe über ihre Uetheile"mitgigen Erläuterungen und Zusschlässe über ihre Uetheile"mugeben."

Diese Behanptung kundigt sich duch die Ausbesiche gleichsam und insgemein als schwantend au. Eine von benden: enzweder urtheilt der Berstand jedesmal nach einem Besühl, oder et thut es niemals. Thut er es jedesmal, d. h., besteht sein Wesen darin, daß er nicht anders als nach einem Sesühl urtheilen kann: so urtheils auch der wissenschaftlich geühre Berstand so, weil er vermöge seiner Naurnicht anders kann. Urtheilt aber der Berstand niemals nach einem Besühl: so thut es auch der von dem Verst. so genannte gesunde Berstand nicht; und das, was der Bs. sin Urtheil nach einem Sesühl nennt, ist gar kein Urtheil, sondern ein bloß mechanisches Gesühl, wie der Kunstrieb der Bienen, der Siber u. s. w.; ein Gesühl also, das die Stelle decht. urheilenden Berstandes vertritt und ihn entbehrlich sacht.

Zeiner: seilt es denen, die nach einem innern Sestist unseilen, nur iriogemein an der Seschiellichtett, die nie sign Erläuterungen u. s. w. zu geben: so seist es ihnen nicht immer, also nicht nortwendig, nicht vermöge der laturihres gesunden Verstandes daran. Und tritt nun der sall ein, wo es ihnen nicht daran sehlt, wo sie also die stillen Ausschliche und Erläuterungen zu-geben wissen: sp. un sie zu mit ihrem gesunden Verstande gerade das, die Berf. eine höhere ober wissenschaftliche philosopische Erkenntnis sobert.

Man fieht wohl, daß gestander Derstand und bollek Arkenntnist teine Gegensche seyn tonnen. And ber
betkand des Wetaphositers, des Liefdenkers muß gestand.
m. wenn seine Aussprüche gültig seyn sollen. Es ist mit im Vorkand, wie mit dem Auger wer Lelestope und Wischope mit Angen brauchen will, muß gestinde Augen wen. Sie abere ist ein gestinden, ein andere ein gest

tich tea

dbtes Ange, ein gosunder Berfand und ein geabser, in gewisser hinsicht, an einem gewissen Bentstoff genbrer Berfand — Aber, leiber, nimmt es die Kantische Schute, nach dem Benspiele ihres Meisters, mit den Ausdrücken, mit den Benspiele ihres Meisters, mit den Ausdrücken, mit der Sprache so genan nicht. Der tategorische Imperatio 3. B. sammt allem was daran hängt, ruft auf dem Ausdbruck sollen, den Kant der Vernunft in den Rund legt. Wan kann die Bernunft nicht unvernünstiger und undenticher sprechen lassen: die Mutter der Gründe kann nicht die Sprache der Willfahr sühren; oder es entsteht eine des bylonische Berwirrung — wie denn auch entstanden ist.

Die zwerte, Abbandlung enthält I.) Kritik, oder Kurze Darstellung des Inhalts der Kritik der reinen Dernunft, der praktischen Vernunfs und der Kritik der Urtheilskraft des Geren Professor Kant. Die stigenden Heste sollen Logik, Metaphysik, Moral, Mas kurrecht, natürliche Keligionslehre enthalten.

#### Bir geben jest zu

Dr. s. Sier wird S. 2. ein Unterfcbied awischen baca gerlicher Gesellschaft und Staat gemacht, ber mir gent willführlich scheint. Es heißt namlich : "fobald fich mehren Familienhaupter jur Erreichung Diefes 3weds (moglich "fichere und ungeftorte Erifteng jurruhigen Erreichung ber Dem "Rhenbestimmung) wechselfeitig verbanden, entftand ein neuer ngefeltschaftlicher Berein, ber burgerliche, ober bie burger "liche Gefellschaft, beren Mitglieber Burger beiten. Erweiterte fich Die burgerliche Gefellichaft - beffimmie "fie bie Art genauer, auf welche jener 3weck erreicht werben follte, und beschrankte fie felbit (ober ward fie beschrankt ben Wirtungstreis, in welchem jener Bwed auf biefelbe Art erreicht werben follte: fo entstand baraus ein Grant "Ein Staat ist also r) eine große Gesellschaft von 2000 gern, 2) auf einen großen, aber beftimmten Die tungsplatz eingeschränkt u. s. w."

Acht Zeilen weiter nimmt ber Berf. größere und Kleisnewe Staaten an. Unter ben fammtlichen Staaten mußeiner als ber kleinfte, unter ben fammtlichen burgerichen Gefellchaften muß eine a's bie größte gedacht werben tonnen. Gefet, biefe lettere bestünde aus 400 Saufern: wird fiell zum Staat fabald fich noch ein Saus da anfebelt? "nicht

- 614

ablog babutd; tann ber Berf. antworten: fie ming auch pie Mit, auf welche ihr 3wed erreicht werben foll, genauer beaftimmen, fle muß ihren Birtungefreis befchranten ober beafdranten laffen.". Aber tonnen 100 Saufer bas nicht fo ent thun, als 101 Daufer? und gehört bas nicht jum Be. ien einer jeden Gefellschaft, also auch einer bargerlichen? Das Billeubeliche jener Unterscheidung, fällt in die Augen. Staat ift nur ein ander Wort für bargerliche Gefellschaft, und bieg aur ein ander Bort für Samilienverein oder Saus Erverein. Wie viele Saufer fich vereinigen, barauf fomut nichts an : 3mey wurden fcon einen Staat ansmas den. Dag es fo fleine Staaten nicht giebt, thut nichts jur Sache: bier ift von dem bloffen Begriff die Rebe. Um ter allen Duntten, Die man mit Rreibe, Roibel u. f. m. macht, giebt es feinen mathematifchen Dunft; aber beffen ungeachtet liegt ber Begriff biefes Punfte ben allen Puntten. mit Rreibe, Rothel u. f. m. gemacht, jum Grunde. - Benn aus det Ermeiterung der burgerlichen Gesellschaft fol ein Staat werben: fo muß umgetehrt aus der Berengerung des Staats wieder eine burgerliche Befellichaft werben ! und fonach batte ber Berf. O. 3 nicht fagen muffen, bag ein Staat, von dem man etwas abreife, fleiner werde; fem bern bag er in eine burgerliche Befellichaft jurud verwandelt merbe.

Das Jadwerk, soer die Anbriken, in welchen die Staatswissenschaft hier geordnet erschein:, sind von Q. 3 an, wie da angezeigt wird, meistens, doch mit einigen Beränder inngen, nach Schlözers allgemeinem Staatsrechte und Staatsversassungen, nach Schlözers allgemeinem Staatsrechte und Staatslebre die in die Staatskinde und Staatslebre wissenschaft wird in die Staatskinde und Staatslebre zwissensche die keite hat hier vier Hauptzweige: Metapotis it, allgemeines Staatsverwaltungslebre. Die leste theilt sit, allgemeines Staatsverwaltungslebre. Die leste theilt sich wieder in zwer Hauptzweige, deren alner die Iwecks, bet andere die Mittel des Staatsmannes zum Gegenstande hat. Depde haben wieder ihre Unterabtheilungen.

Ich habe wider diefen Grundriß mehr einzuwenben, all th bier fagen tann; alfo nur einige Sauptpuntte.

D) "Die Metapolicit, beißt es & 3, befcheffeigt fich ; mit allen benjenigen Begriffen, wodurch erft bie Berftellung

dem Sinne, den ich mit dem Ansbruck Wetapolitik um binde, erkläre ich mir desse Ansbruck Wetapolitik um binde, erkläre ich mir diese Worte so: die Metapolitik um binde, erkläre ich mir diese Worte so: die Metapolitik um biet die Wetapolitik in Obysik, oder wie die reine Mathematik ju der angewandren. Wenn den som so ist is over Abeile, den som so ist in diese die die Staatslehre nicht in vier Beile, denbern in zwei; nämlich in die reine und die angewandte. Jene enthält die Grundbegriffe, worde diese bant. Radioselem Begriff sind Staatsverfassungslehre und Staatsverfassungslehre der Wetapolitik nicht ber " sonden einter zu oronen, als ihre Bestandtheile; eind das allgem meine Staatsverfassungslehre mit degriffen.

1) Bon ber Staatsverfaffungslebre beift et: unterrichtet von ben verschiebenen moglichen Arten ber & \_aierung, von ben Borgiaen und Rachtheilen bet einen w aber andern." Wenn bas ware, mo bliebe ber Unierfo milden Verfassung und Regierung? Unter ber Per ting eines Staats fann ich mir nichts anders benten, das Verhältniff seiner Säufer zu einander. Es gl mur zwen Berbaltniffe : bas ber Gleichbeit und bas ber Mi dleichbeit. Sind einem Sause ober einigen Häufern Abrigen unterworfen: fo ift ber Staat ein Gerrenffaat; erften Rall ein einberriger, im zwepten Rall ein vielbertig Bo feine berrichenbett Daufer find, das ift di Areystaat. — Db und in wiefern fich mit bem Begt Sreyffaat der Begieff Aegierung vertrage, ift noch mi terfirchen. In Bertenftaaten bat fie entweder bie gem b Monarchie, ober die ber Polyarchie.

Nach biefen meinen Begriffen tann mir bos, mas bit unter bem Artifel Wetapolitik S. 11-13 aus ben Di trachtungen über Staarenwohl und Volkerglad au gezogen ift, unmöglich gefallen,

Uebrigens sallen Auszüge bier, wie in der ganzen Bille ihet, immer der Saudinhalt sein; doch sollen auch mitum ausgenommen werden: 1) Originalauslähe, wenn sie wicht and furz, 2) Correspondenznachrichten, wenn sie nen nich iterestant sind; vor allem aber berichtigende und erweitens Ausätze und Berbessernen von theilnehmenden, ausment men, sachtundigen Lesern.

Sted umf is anzeigen, was unter den bezoech in Iweigen. der Staatsverwaltungslehre, den Iweigen und Mitteln des Staatsmannes verstanden wird. Die Iweigen sind a), die Siederbeit und Erhaltung einer rubigen Krissen (lieat das zweite nicht schon in dem ersten?); d) die Verdesserung des Instandes der Bürger. Die Lichetheit tann gestott werden: 1) burch einzelne Bürger desiben oder eines andern Staats. Diesem wirtt entgegen die Justippolitik. 2) Durch Gewaltthärigtelten eines frem den Staats. Diesem wirtt entgegen die Ariegopolitik.
4) Durch Raturwickungen im Großen. Diesem wirtt entgegen die Ariegopolitik, op der die Ariegopolitik, von die Politik? oder warum vorher Politik, und nicht Polizey? wer warum nicht ein Bart genommen, das sür alle bern Diesungen paste?)

Der Zustand der Bürger kunn verbessert werden: 1)
duch Keichebum mittelst aller Arten von Krwerdssteiß—
Jadustriepolitik. Bohin gehört a) Landbau- Gekor
Jomiepolitik; b) Bearbeitung der traturprodukte—
Manufakturpolitik; c) Sandel — Sandeldpolitik;
d) Durch eine größere Menschenzahl — Bevölkerungseitere (warum hier nicht auch Bevölkerungspolitik?) 3)
Durch Aufklärung — Aufklärungspolitik, die so viel
Rebenzweige hat, als es Gegenstände dieser Aufklärung gleht;
dier Religionspolitik, Gesundheitspolitik u. s. w.
4) Durch gunstige Verhältnisse mit auswärtigen Staaten—
suswärtige Politik. 3) Durch Veranskaltung allgemeinen
Bequemtichkeiten, u. s. w. — Polizepwissenschaft.

In Auckficht ber Mittel fteben bem Staate hauptsichfich vier zu Gebote : a). Gefete, b) Belohnungen und Strafin, e) Beamte, d) Einkunfte und Ausgaben. Die Theoria diefer lehten beift Finanzwissenschaft.

Mimme mon hierzu die Staatstunde, bie in Statistist und Staatsgeschichne zerfallt: fo flehr man, was für ein Woffes Reib an bearbeiten die Staatswiffenfchaft barbietet.

Fir. 3. Gr. P. Cafar erwirdt fich durch die Uebenhenng biefes Buchs ein Berdienst sowohl um bas deutsche kende Publikum überhaupt, als auch insonderheit um unsern Jürstenfohne und ihre Führer: Nec. unterschreibt, was er, in der Borrede sogt: Es ift angenehm und nühlich jugleich,

, etner

seinen Mann, ber mit reifen politischen Ginficten bie warme iften Sefuble für Sittlichteit und bas allgemeine Befte ver bindet; ber im Jahr 1749, mithin lange vor ben Rataftros shen unferer Zage, und eben besmegen nur befto unbefange ger und nudterner, fcbrieb, über Staatenwohl, über Danagel ber Regierungen, und über ble geftbicteften Mittel bena felben abzuhelfen , fprechen ju boren. Es ift angenehm und aniblich qualeich, Die Beiten bes Berfaffers und Die bamais aberrichenden Grunblate mit ben unfrigen zu vergleichen. aund zu feben, ob wir feit jenen Reiten in Denfart und Gies ten weiter vorgeruckt find, ob und worin wir es ibnen in bevben anvorthun, und bingegen an welchen, mit unter vielleicht noch größern, Bebrechen und Digbrauchen wir immer noch frank liegen, und von welchen, bieber immer noch ju febr vernachläßigten, guten und beilfamen Ratofchlagen wir Bebrauch machen fonnten und follten. Es ift enblich angenehm und nublid, in unferm Muratori ein Dinfter von afich ju feben, wie man Dangel ber Regierungen obne Dans ael und Bitterfeit anzeigen, wie man Freymutbiafeit mit Befcheibenheit, Babrheiteliebe mit Magigung und Coos mung, Liebe jum gefarchenben Theile mit foulbiger Ich. ntung gegen den veglerenben gludlich verbinden tann."

Das Bert enthalt brepfig Rapitel mit folgenden Uebers Meiften: i. Borin befteht eigentlich bie Gludfeligfeit eines Staats? 2. Die Bestimmung ber Burften besteht eben bate in, bag fie allgemeine Gludfeligteit berbey ju führen fuchen. 3. Auch den Rathen ber gurften liegt es ob, für bas allgemeine Bobl ju forgen. 4. Bie Die Erziebung berer befchafe fen fenn muß, Die ju Staatsamtern gefchicft gemacht werben foljen. 5. Welchen ebeln 3wed muffen fich bie Rurften, bie Staatsbeamten und die Belehrten vorfegen, um bas allge meine Bobl zu beforbern? 6. Religion. 7. Biffenichaft. 2. Chriftiche Strenlehre. 9. Rechtsgelebrfamteit und Rechts. 11. Argnevaelabrbeit. 12. Datbemas 10, Gefebe. Mege. 13. Logit, Dhufit, Metaphpfit. 14. Gefchichte, Ges febriamfeit, Beredtlamfeit, Dichtfunft. 15. Aderban. Bon ben bem Staate nothwenbigen ober nühlichen Runften. und von bem Sanbel. 17. Worauf muß bet gurft feine Zinfe mertfamteit vorzüglich gerichtet feyn laffen, um bie Runfte und ben Danbef gu beleben ? ... 18. Sorge für Die Lebensmittel. 19. Bon dem Bupus. 20. Andere Unerdnungen, welchen ein BHITE

sen Ausschweisungen und abzuhelsen suchen soll. 21. Bon den Ausschweisungen der Wollust, von der Trunkenheit und Böllerey, und von andern Unordnungen, welche ein Frick ausrotten oder zähmen muß. 22. Steuern und Abgaben, 23. Bon übermäßigen Steuern und Abgaben, und wie denz selben abzuhelsen sen. 24. Bon der Münze. 25. Bon öfesentlichen Archiven, von Rotarien, und von den Armenanstalten. 26. Bon öffentlichen wohlanstandigen Spielen, 27. Bon der Jagd und der Fischerey, und was hierin zu verpfägen sep. 28. Bon dem Kriegswesen: 29. Bon den Bei bäuden, von der Reinlichkeit, und von der Vesundheit der Land und Stadtbewohner. 30. Beschluß.

Darauf folgen von dem Ueberfeber zwey Bufage: r. Ueser die menschliche Gindfeligfeit. 2. Ueber den Zwed bes Staats.

In bem erften find bie Digverftandniffe zwischen ben Eudimoniften und ihren Wegnern nichts weniger als geboben; und man findet auch bier bie Biberfpruche, worein ant und feine Schuler verwickeln, inbem fie Gludfeliafeit ale Bestimmungegrund unferer Sandlungen jur Borberthur binausjagen und jur Sinterthur wieder berein laffen. Die Endamonisten, Die Moral und Gludfeligteitelehre fur einerley nahmen ; paben allerdings Unrecht : Die Moral ift Die Lebre von den Oflichten ber Rechtschaffenbeit, b. i., der Gerechtigkeit und Billigkeit. Daß die Erfüllung bie fer Pflichten dem Rechtschaffenen Bergnugen gewährt, bat mit bem Wefen Diefer Pflichten, ober beffer, mit ihrem Degriff, nichts zu thun, hat eben fo wenig damit zu thun, als mit dem Begriff von Bablen bas Bergnigen, eine arithe metifche Rrage tichtig beantwortet ju haben. Der Begriff ift eine Sache fur fich, und wird blog mit dem Berftande, fobe ne Buthun ber Empfindung gefaßt. Der Begriff von Gei vechtigkeit und Billigkeit kann alfo auch von bem Michte Derbefchaffenen richtig gebacht werben; auch tann er fo ban-Dem wie es biefer Begriff mit fich bringt, er tann andern Das 3brige laffen, und ihnen von dem Seinigen mittbeilen. Borin beftebt benn nun ber Unterschied gwischen ibm und bem Rechtschaffenen? Darin, bag er ungern thut, mas ber Rechtschaffene mit Boblgefallen, und mit Abichen vor Dem Gegentheil thut. Oderunt peccaré boni virtutis amo-26. Ihm fehlt die Gefinnung bes Rechtschaffenen. Dieft

Beffinung ift ein wefentlicher Beftanbtheil bet mens lang. melde in Berbindung mit bem corpus fanum die Quelle ber Bludfeligfeit ift. Die Gludfeligfeitelebre - and bie Annst gu leben, auch Weisbeit genannt - muß alfe nothwendig Anweisung geben, wie biefe Befinnung, als die Quelle ber reinften Breuden, ju erlangen und zu bemabren fen. Maaft fich nun die Moral auch diefer Anweisung an: fo gerath fie mit ber Runft zu leben in einen Grantfrefe: mit beffen Beplegung bie Rantianer und Gubamoniften bis jest nicht fertig geworden find ( über den zweyten Theil ber Runft ju leben, über die Alugheit ift tein Sereit, bie Moral tritt biefe fremvillig ab). Es tommt, wie man flebe. Batanfan', welchen Umfang wir dem Worte Moral ober Pflichtenlebre geben mollen, ob bier blif bie Pflichten follen aufgezählt und befinirt, ober ob auch der Untheil ben ber Bille, Die Befinnung, an ber Erfallung ber Pflichten bat, bier foll abgebandelt merben. Erflaren fic bie Rantie. mer für bas lette: fo feben fle ihren tategorifden Imperas tiv aufe Spiel : Diefer fann alebann niche fauten, bu foffe thun; fonbern er muß lauten, du follft thun wole len. Du follft wollen! Diese Ungereimtheit, im Ramen ber Dernunft ausgesprochen, fallt ju bentlich in bie Angen, follte ich meinen, als daß felbft ber entichloffenfte Rantianer fic barüber wegfeben tonnte. Den ben Zusbra. gen: Achtung fur die Tugend, Intereffe an ber Lugend haben, fonnten fie bas noch eber magen, obgleich biefe eben fo wenig befohlen werden tonnen, als das Wollen, weil fie ebenfalls ein Bollen, ein amor virtutis find. - Aber ich nug von diefer Materie abbrechen, wenn ich nicht ein Buch fatt einer Recenfton fcpreiben will. Doch von ben Wibers fpruchen, Die fich bier, wie in Rante Schriften, in Anfte hung ber Glachfeligteit finden, muß ich noch ermas fagen.

Blachdem bet Berf, S. 254 — 261. darzuthun geficht bat, was für ein wetterwendisches Ding felbst die inneres Glückseligkeit sep: so wendet er sich nun zu denen, "weiche Glückseligkeit sep: so wendet er sich nun zu denen, "weiche die Behauptung, daß wir nicht Glücksligkeit, sendern Sittlichkeit für den höchsten Zweck insers Dafepus halten sollten, so schieß versteben, daß sie mähnen, man behaupte damit, als sollten wir Glücksligkeit gar nicht zu einem utresert Zwecke machen." Dieß sucht er nun zu widerlegen, und um sich recht sallich zu machen, sährt er erklärend sosten, wede andern Worten, es ist Pflicht sie mich, Wooten, und

"und Gladfellgfeit" (ift benn bas aweperley?) "au befbes dern; aber nicht deswegen, weil es Wohl und Bludfeligkeit iff" (mas? wie? nicht beswegen weil es Bobl und Glackeligkeit ift? - 3ch bitte bi Lefer von bier an um ibre gange Aufmertfamfeit : wenigftens einer von benden, ber Autor ober ber Mecensent, weiß nicht was er fagt), "weil Sinnifchfeit mich ju angenehmen Empfindungen "hintreibt" ( das foll bie nabere Bestimmung von dem fepn, moben ich fo ftube. Wan fann in biefe Borte einen febr auten Sinn legen, namlich biefen : folge auch dem ebein Eriebe des Boblibuns nicht ohne Ueberlegung, bamit es bir nicht gebe, wie bem Baren in ber gabel, ber eine Kliege auf feines Freundes Stirn todten wollte, und feinen. Freund felbft todtere; benn jeber Trieb an fich, aucht ber ebelfte, ift blind. Aber fo meint es bie Rantifche Schule nicht: ihr ift teine Sandlung gut woben ein Trieb mit wirft; bas nactte Sollen ber von Kant erschaffenen prattie ichen konstitutiven Vernunft soll alles allein verrichten. Die Theologie bat fein großeres Gebeimniß aufzmeifen, als biefes philosophilche ift); "sondern weil es der Bernunft wie "berfprechend fenn murbe, finnlichen Wefen, welche ange-"nehmer Empfindungen fabig find, biefe zu verfagen, fo weit Diefelben fowohl unter fich, als auch mit ben angenehmen . Empfindungen aller andern gleichgearteten finnlichen Befen im richtigen Berbaltnig und ohne Biberfpruch mit einander befteben tonnen." (Die hochgebietende tonftitutive Bermunft ift febr gnabig, daß fie fich fo ju bem gemeinen Defcaffte ber regulirenden Bernunft berablafit. Aber geftattet fe bier nicht bie angenehmen Empfindungen, weil fie angenehme Empfindungen, also Wobl und Bluckfelickeit find? und bas war boch, wie wir fo eben gefeben baben, wider Die Pflicht, alfo auch wider bie Bernunft. Bielleicht ift bief fo au erflaren: die Bernunft gestattet den Erdenfbinen die angenehmen Empfindungen, wie mir ben Bunden die Rneden; wir effen feibft feine, und die Bernunft genießt trine angenehmen Empfindungen. Aber beißt bieß etwas anbers, als, die Bernunft ift fein Empfindungevermbaen, fondern ein Dentvermogen? und wußten wir bas nicht icon lange? und ift fo die Kantische neugeschaffene Bernunft etwas anders als unfere gemeine?)

"Die Bernunft foll wirtsam sepn." (Soll? wer ber ficht ihr das? giebt es in dem Kantifcen Menfchen noch

th befehimbes Peintip apper und aber ber muntifchen Ber munft? und wie beift bief Dringip? Benn bas micht if leffehlt ja , brollig genug , Die prattifche Bernunft Ach felb Ober nimmt etwa in biefem Sall bie theoretifche Bernunt Sommandoftab? Lauter Rathfell wie gefagt, in b Theologie giebt es feine, bie unauflosbater marra.) . . Weid mobl finder fie teinen andern Rreis ihrer Birtfamteit po fich, als Diefe Sinnenwelt." (Bas ihr fehr leid thut, wie wie gleich feben werben. Die arme Rantiche Bernungt in der That folimm baran - wie alle Defpoten.) .. Un was findet fie bier ? Befen, welchen allen Bestangen na Bobi und Gludfeligfeit eingeprägt ift, welche bon Matu and angenehmen Empfindungen ftreben; beren Empfin bungsatt aber von fo nielen jufalligen Umftanden . 1. won Organifation, Temperament, Alter, Erziehung, wohnheit, Benfpiel undal. m. abbangig, und chem wegen in verfchiebenen Denfchen und gu verfchiebenen sem fo verschieden ift , daß bas finnliche Intereffe, des abem finnlichen Incereffe eines andern geradezu widerft Mo baf bie Deburfniffe, Deigungen, Bunfche und whungen ber Menfchen einander auf taufenbialtige Durchereuten, und ber finnliche Gludfeligteitstrieb Hefe fic and ein Willefeligfeitetrieb benten, ber nicht lich mare?) ... ber eimelnen, wenn er fich Gibft über mare Unglichetigteis for bas Allgemeine bewirten wil Diele Belt, foldie Befen foll nun die Bernung regi (Da bat fie freplich alle Danbe voll ju thun. Aber bas beidie Boche ber negulativen Bernuge: matibeande fid Me tonffirmtive um die Buniche und Bedurfmile der ARe schen zu befammenn? Sie fags; ihr folles abemie mon aebt fie nichts an. Sie forgt nicht für unfere Gutchelb londern bafur, bag wir ber Sluckeligkeit, murbig. m Und es ift nicht die Gludfeligteit Diefer Belt, Dermitan Dig zu werden trachten follen ... benn für Die fehlt und en es beift, ber Daasftab - fondern es ift, die Blichell lener Belt. Borin biefe beftebr. fagt und freulich bien Ritutive Bernunft nicht, fie behielt es meistid, in. Denn tennten wir bie Gluchfeligfeit jener Belty fo mut wie darnach verlangen. Run ift aber alles Derlange finnlich, und alles Sinnliche freaflich, ich meine-m bem der Gludfeligfeit murdig, feun, unvertralid:

mußten wir Die Glacfeligfeit, ber wir warbig ju werben Breben follen, nicht tennen. ignori mulla cupido -Boch einmal alfo: was bat die prattifche Bernunft fich um bas irbifche Bobl ber Menfchen ju befammern? Der Berf. tann antworten : 1) fie betammert fic nicht barum, weil es Bobl ift, benn das geht fie nichts an; fonbern weil' fie Die Bernunft ift. Ober 2) es ift nicht die prattische Bet nunft, die fich ber Sache annimmt; fondern die theoretis fcbe, bie regulative, bie bier in Bollmadit von ber prattie' iden bandelt. Ober 3) et ift zwar bie prattifche Bernunft in eigner Derfon, Die bier wirffam ift, aber fie ift es in threm bermaligen Stanbe ber Erniedrigung; fie ichnimele Rett wie Dionys, als er nichts beffers ju thun batte. Gie ift, leider, in dem Menfchen eingefertert, und weiß vor langer Beile nicht, mas fie anders mochen foll, ale feine Begierben gabmen und ordnen; ein Gefchafft, bas an fic weit unter ihrer Burbe-ift; benn es ift bas Gefcafft einer guten Dausfrau, und fie ift befehlende Raiferinn, und ift es in allen mbaliden Belten, nicht bloß in biefer fublungrifchen. Die bat lange genug gerufen : bu follft! und niemand will. Die muß nun aus ber Roth eine Tugend machen, und fic bem fugen, was ber Denfch will, weil er nicht thut, mas er foll; und weil er, wie fie felbft einraumt, and nicht toun tann, was er foll, so lange er auf menschliche Weise finnlich, d. b., so lange er ein Mensch ift. Diese Antwort ifeat deutlich in bem, was nun folgt.

"Heberzeugt, baß fie thatig fenn foll, und boch feinen andern Thatigfeitsfreis vor fich findent, als Befen gerabe won ber beschriebenen finnlichen Art, tann fie nichts anders athun, als das Bohl des Gangen jur einschrantenden Regel für bas Bobl ber einzelnen Theile machen, und be "Einigfeit und Sarmonte ftiften, wo ohne ihre Gefengebung und Oberhereschaft nichts als Tumult und Anarchie ftaft finden wurde." (Rec. ift immer in Berfuchung, die Frage ju wiederholen: warum giebt fie fich bamit ab? Aber wir tennen ja bie möglichen bren Antworten auf Diefe Frage.) "Dennoch fellt fie das Bobl bes Gangen, bas allgemeine "Befte nicht als ben eigentlich letten und bochften" (biefer liegt, wie wir aus bem vorigen wiffen, über die menfche liche Matur binaus); "fondern nur deswegen ale einen ofar une Menfchen allgemein verbindlichen Grund auf, well , भ. म. क. क. XLVI, क. a. Gr. Vie देवी, ये.

afic fich in ihrem legigen Birfungetreile" (ibrem mentati den Retter) "auf, teine andere Beife, als durch Sefete für "Die Beforderung der Gludfeligteit thatig erweifen fann meil fie es gerade mit folden finnlichen Wefen gu toun bat, als wir Menfchen find " (Darf je ein Befchopf ju feinem Schopfer fagen : warum baff' du mich gemacht? fo barf Die praftifche Bernunft Diefe Rrage an ihrem Schopfer Zant' thun. Er erfchuf fie gum Rommandiren, und ichick fie unter Aufruhrer, die ihr Rommande nicht achten, ja nicht einmal verftebn. Er erfchuf fie obne alle Theilnehmung an Studfeligfeit, ja mit einem Biberwillen bagegen, verbannt fie bin unter Befen, bie von nichts als Gluckeile teit miffen, und ihrer Ratur nach, wie er felbft geftebt, von nichts anderm, als ihrem letten Zweck, wiffen tonnen. Graufam! wenn er fie nicht bald gurud ruft, fo muß fie von Ginnen tommen; fie ift es vielleicht fcon. foldt er fie nicht bin, wo fie tonfficuiren, d. b., ibret anerschaffenen Datur gemaß wirkfam fenn fann?) "Bate "ibr eine andere Thatigfeitesphare angewiesen, als diefe Sinnenwelt" (es wird boch irgendwo eine folche Thatigteits fphare geben, wo nicht bier auf Erben, boch in einem ber übrigen ungehlbaren Belttorper, Die theile icon entbedt find , theils von Bericheln u. f. w. noch taglich entbecte were' ben); "hatte fie andere Befen ju beberrichen, als folche, wel -che immerbar nach Gludfeligfeit ftreben ; batte fie Gelebe "ju geben fur Befen, bie von Bohl und Beh, von greus" "ben und Leiden überhaupt nichts mußten, die weber Stude "feligteit begehren, noch Ungludfeligfeit verabichenen tont mten, und benen irgend eine andere, obgleich uns unnenne "bare, Bestimmung ihrer ber Bernunft untergeordneten Das tur vorgezeichnet mare: fo murbe bie Bernunft auch nicht "Befordetung der Gludfeligfeit fur fie jum Gefes machen, mithin ihnen auch nicht. Rudficht auf bas Bobl bes Gansen ju nehmen, anbefehlen tonnen." (Bu folden Wefen' Schlage ich - falls die leidende konstitutive Bernunft auf unferm Planeten bleiben foll - Uhren, Dublen, Die Baucanfonfchen Automate u. bgl. vor : fie baben alle Ginenfchaf: ten, Die erforbert werben, um bem unbedingten Gollen unbedingt ju geborchen. Gie wiffen nichts von Bobl und Beb, von Freud und Leid, fie begehren nichts, fie verabfcheuen nichts; ihnen ift eine andere Beftimmung als Glude feligteit vorgezeichnet; fie find mit Dulfe ber ehepretifchen" Ber.

Verwinkt entkanden, und als ihrer Natur nach det praktisschen. Die den Primat behauptet, unterworsen. Von ihrem thuanden und leidenden Sehorsan kann sich jeder überzeugen, der eine Uhr hat: er ziehe sie auf, sie läßt es ohne Widerreden, der geschehen; er sage ihr. du sollst geben, und sie gest den Augenblich. Ihre Westimmung ist uns zwar nicht uns neumbarz aber das scheint auch der Verf. nicht als nothwendig zu fordern, sondern nur als nicht hinderlich anzus sehne: Run also, die konstitutive Vernunft kann mit uns Manschen nichts ansangen, und wir nichts mit ihr; wir sind, ihr, und sie ist uns zur Last: man versetze sie also in die Waschinen, voor in einen andern Weltbreer, so ist beyden Theilen geholsen.

Läßt man biefe Unterscheibungen aus ber Acht, macht -man bie menichliche Sinnlichkeit ju bem Daafftabe aller ant moglichen Sinnlichkeiten" (ein gewohnlicher Denfch wie ich und meines Gleichen, bat freplich für bie möglichen Simmichteiten feinen andern Daasstab als feine eigene, Die meniciiche Sinnlichfeit: fo wie er auch alle mbaliche Gluce feligheiten und Bernnnften nach feiner eigenen abmist, weil er nicht anders fann; weil alles, mas über bie Erfahrung hinausgeht, fur ihn ein Unding, ein nihit negntivum ift. Das ift auch, wie jebermann weiß, gang Rontifch. Aber auf ber andern Seite ift die praftifche tonftitutive Bernunft, bie uber Erfahrung und Sinnenwelt binausgeben, und in bem Dichts ein Etwas zu finden weiß, auch Rantifc. Wet mun Diefe übermenfchliche Bernunft bat, ber bat mit ibr fremlich auch ben übermenfclichen Magfitab zu nicht menfchlichen Sinnlichfeiten; er fann alfo auch 3. 3. einer Uhr eine folche Sinnlichfeit aufchreiben, als erforberlich ift, bamit die fonftie tutive Bernunft einen ihr angemeffenen Thatigfeitefreis in bet Mfr finde. Wir wundern und, bag ere nicht thut), "bals man biefe irbifche Ginnenwelt fur ben einzig möglichen Thas "tigfeltefreis ber Bernunft, glaubt man, bag es feine vera " munftigen Befen (1. B. vernunftige Uhren) geben tonne, welche nicht zugleich auch wie wir, finnlichen Begierben und Leibenichaften unterworfen waren: fo mirb man fich biet nie "jurecht ju finden wiffen (bas unterfchreiben wir), wird es nie "Begreifen fennen, wie bie Gludfeligfeit bes Gangen" (batunter verfteben mit gewöhnlichen Denfchen, in biefer Berbine bung, bas gange menschliche Beschlecht, nicht bas Belt. Mu,

das univerlum) Lobet bas Beltbelte" (bas Befte ober bie Boblfabre unfere Gelchleches ), "nicht bas buchfte Beien; für alle vernunftige (barunter verftegen mir blaß, menichlich Befen ausmachen folle, und man wird bie 3mepbentigleis "gar nicht abnden, welche bem Musbruck antlebt, bas Belbabefte fen fin find bad bodibe Bufet to ( bie Bireboritigfeit ift gehoben; fo balb-mmn fichibbet bem Linebund Molt ertfat hat ); mund indem iman bemilimerkhieb grofften bet foels animfelgen Blotup des Denficher und ber verninfele fierel. "den" (bas ift ein Unteffchieb wie ber anifden eberteitele mit penetifder Bernunt sowit tenum du niebre wie furit feen Theil beben mar eine ; naantid bie vernunfthe fantide Ratur & .. ans aberfiebe. wird man frentid bie Lebre ! bef ameber eigene Bladfeligfrit, noch allgetreine Blucfeftattet. nengu betrachtet, bois absolut bochfte Befet nicht einmal fut June vernunftige finiside, gefdweige benn für alle vernunf. meine Befen überhaupt fen, für eine wiberfinnige, irreführen. be, eber wenigftens und birfen Reuerungsfucht entfprungene Bebte balten." (Bir glanbeit nicht, bag bas Biberfinnige in ben Rantifden Lebre aus Menerungefucht, fondern vielmehr babet entipriungen ift, bag Rant, nach feinem eigenen Ge-Candniffe bas Bofent einer tichwollen Darftellung nicht batte. Dies febt voreus, bagier fid nicht beutlich Dachte was et lagen wollte und fagen umfet grand bief fam jum Theil bas bet, haf er ber Bornde micht machtig genug mat. Das fieht mant baraus, ibag er fichipfe iniben Ihiebruden bergreife; ein Damemilieriff biefet Berirft das follen , als ein Quefprud ber Derminfter Bobin feide Wiffariffe führen muffen, ficht min leicht, ihrem-unte bebente, daß fich die pfiltofopbifden Borftellungen bloß in Wartbroern benten, und bleg burch Marttoebetamitabeilen laffen & Bare ber Streit über grun, und blett fatt aber follen und muffen : fo brauchte man imme neben iemen benbeir Mortforpern ble garben blefes Damens blusufenen: and turfdoen a bas nennt ber Deueldie grun und das heund ar blan. Aber ben follen und muffen, als Begenftanben bet erinorn Binnes, tonnen wir feine anbein Rorper, als wieberum Woundorpen legen, with ifeen Bin anichaulich zu machen. Daber ift in ber Philosophie bet Difverstandnisse das bes Berebes lein Ente. 3:

Diefe Rantifche Oprach und Ihren. Bermirrungen ab gerechnet, ift ber Auffat übernus lefenswurdig, und Pringenerrichte ergiebet tounen viel daraus fernen, Schabe nur, bag fie Bes Gelerure felten werden in Ausubung bringen tonnen und batteit.

Daffelbe gilt von bem Auffat über ben Bweit ber Bead ten. Mußer biefen benben Bulaben finben fich noch einige, bie in dem Inhaltsverzeichnig nicht angegeben finb. Der langftebarunter betrifft die Detaphofit. Diefe giebt bem Berf In. gleich Gelegenheit, die Rantifde Philosophie gegen bie Un. griffe ihrer Gegner, namentlich bes D. Reinhards in ber Borrebe ju ber britten Muflage feines Suftems ber wriftlichen Moral, ju vertheibigen. Wir tonnen und barouf nicht eine Bas wir miber Rant mi erinnetu haben, beffebt, mit einem Borte, barin, bag et, feinem Grunblas, bet Menfch tonne nicht über die Erfahrung hinaus - ein Grunde fat, ben niemand williger unterfdreibe, ale wie - baf er. fage ich, diefem Grundfag ungetren, eine poaftifche fonflitutive Bernunft erfindet, um über bie Erfahrung binaus ins Beber, finnliche ju gelangen; baf er alfo fein eigenes Bert gerftort. Der Ausbrud überfinnlich ift auch einer von ben Saupte miffariffen, wovon wir oben fanten. Oberfinnlich pher urs finnlich batte alle Migverftandniffe verhutet, alle Deibe über die Erfahrung hinaus ju femmen erfpart, und bie prate tilde tonftitutive Vernunft entbehrlich gemacht. Bas biefe uns gewähren foll, Soffnung best erbigen Lebens, und ibebergengung von der Nothwendigfeit eines hachten Befens, bas baben wir ohne fie. Bir tonnen, was ben groepten Dunft betrifft, bas Dafeyn Gottes nicht mathematikth Demonfeis ven, bas miffen wir; aber fite fonnen, bas wiffen wie auch. Die Wothwendigkeit dieses Dasenes philosophisch erweis fen, und zwar mit unfrer einen untbeilbaren Dernunft. Mir tennen ben Unterfchieb gwifden ber gormel: es muß fo feyn und es ift fo, woranf die Dathematit fuget, und ber Kormel: es muß fo feyn (b. b. es tann nicht andere fevn, es laft fich nicht anders denten), Die ben philoso. phifchen Wahrheiten jum Grunde liegt.

Doch es ift Beit, daß wir weiter geben.

Der. 4. Sr. Merkel bat fein Bert geiner ebeln und bochwohlgebornen lieflandischen Ritterschaft zu menichen freundlicher Beherzigung gewidintet's es tann auch noch sonst vielen Leuten nublich werden. Rouffeaus contrar social ist 21a 3

zwar seit zehn Jahren viel genannt; aber barum von Deutfiben wohl nicht baufiger gelefen worben, weil nur wenign, felbft unter ben Studigten, fich bie Dube, bie ihnen bie Urfdrift toffen murbe, geben tonnen ober mogen. noch weniger bekannt; auch verbient er es weniger. Er fchrieb nur furs Ranapee; er macht den Sofmann; er hilft fich las thend mit fophistifchen Bendungen, wenn er in der Enge ift: und bas gemachliche finere mundum vadere, ut vadit gutt allenthalben bervor; Babrheit, Biffenschaft gewinnt directe nichts ben ben 66 Seigen, Die feine Brojdure bier einnimmt. Rouffeau hingegen sucht ber Sache auf ben Grund' ju fommen; man fieht, baß fie ihm am Bergen liegt. ber mit ibm gleiche Gesinnung begt, wird fich bie Drube nicht berdrießen laffen, ibn ju ftudieren; benn mit flüchtigem Usberblicken komme man bier nicht weit. Auch ift feine Abhand. lung wenigftens sechsmal fo lang als die humische. Brn. 21Ters Tels Versuch über Leibeigenschaft, oder wie ers nachher nennt. Leibeigenheit, nimmt 112 Beiten ein. Er bat das Motto barüber gefest: Bater, vergieb ihnen, benn mabriich, fie wissen nicht, was fie thun. Run, jest konnen fie's wis fen; fr. D. hat es ihnen bier und in feinem Buche, die Die ers gefagt bat, bas Zetten , beutlich genug gefagt. wurde biefe Ungeige viel ju fpat erzählen : Dr. DR. bat langt ben Benfall von taulenden verftanbiger Menfchenfrennbe ein dearnotet.

Mr. 5 und 6. Ex ungue leonem : hier iff eine Stelle, fo wie fie mir benm Aufschlagen bes Buchs in Die Augen faftt. Die Rede ift von der Art, wie die Regierung ihr Betragen techtfertigen, ober rechtfertigen laffen tonnte. 6. 288 f. "Bor allen "Dingen muffen die Sadiwalter ber Regferung fich fotgfattig "buten, daß fie nicht in die gufffapfen Schirachs, Boff "manns und Conforten treten ; fie muffen nicht ben blinben De "borfam, ein beitiges Duntel, Die Bergotterung ber Regenten, "u. b. gl. in Sous nehmen; nicht alle von ben gurften bee "Belt ausgenbte Unmoralitaten und Ungerechtigfeiten bemanteln wollen; nicht fonnenklare und in unferm Beitalite .. so ziemlich ausgemachte Babrheiten in Zweifel, ziehen; nicht "laugnen, daß bie Riegenten um ber Denfchen, um bet Reglerung willen da find; bag ber Menfc nie als eine Sache "behandelt, nie als das Eigenthum ingend eines ferblichen "Denfchen, voer einer menfchlichen Gefellichaft angefeben met \_Des

"ben burfe; bag bie Regierung nur bas Organ ber Befebe ger, und bag biefe, wenn fie gerecht fenn follen, ben allgeimeinen Billen ausbruden muffen; Dag eine jede Rrepbeit, "Die nicht wider den 3wech bet Staatsvereinigung ftreitet, "bas heißt, bie mit ber Frenheit anderer Denfchen besteben "fann, beilig gehalten; und bag jedet Eingriff in blefe grey-Deit als ein Berbrechen wiber bas angeborne Recht der Denfcheit angesehen werben muffe; bag Abelegeift und Abelsporrechte Thorheiten fenn, und daß jede Ungleichheit aber Menichen, bie nicht in ber Natur felbft, in bem Beilige athume bes Gigenthumerechts, und in bem 3wede bes Staats "gegrundet ift, ein Uebel fen, welches man auf teine Beije eine Jufubren berechtigt ift; ba aber, wo es nun einmal eingeführt eift, mit Rlugheit aufzuheben fuchen muffe; daß die Regies getung und ihre Beamten ben Burgern Rechenschaft foulbig ,fenn ; daß Conftitution und alte Gefege nicht deswegen als ebeilig angeschen werben muffen, weil fie alt und uns von "Den Borfahren überliefert worden find; und daß die Quelle Bedes Rechts etwas tiefer, als in gedructen ober gefchriebes anen positiven Gefeten aufzusuchen len, u. f w. Beobachten lie bieß nicht: fo wird gang gewiß ihre Bertheidigung nur menid poer gat nichts wirten. Wer ben Bogen all ftart ppannen will, gerbricht ibn ; mer bie Cache übertreibt, macht Alle gewohnlich lacherlich; und wer zu viel foedert, wird nicht geinmal bas erhalten, was er ben magigen Abtberungen er-"balten haben murbe. Bollen diefe Sachwalter ber Regies rung in Die Bufftapfen Schirache, Boffmanne ober bes banifchen Boltsfreundes treten! fo muffen fie fich auf das "Chiffal biefer verachteten Menfchen gefaßt machen."

ben. Der Berk. hat es jundcht mit Danemark zu thun; er untersucht nach S. 8., was die Preffrenheit in Danemark de hecke in Danemark gut thun; er untersucht nach S. 8., was die Preffrenheit in Danemark de hecke in Danemark de hecke der fich votleat, ist also diese: Sabien wir geste Brage. die et sich votleat, ist also diese: Sabien wir geste will betzt Preffreyheit in Danemark: Er verneint sie, weil er sich eine gesetzmäßige, nicht auf Connisonen allein gegründete Frenheit bentez er giebt S. 10 ff eine Geschichte der dänischen Preffreyheit, und prüft die darüber erschienenen Verordnungen nach Naterie und Kolm. Den Ansang macht das Reservier vom 14. Sept. 1770. Man sieht, daß Danemark von diesem Zeitpunkt an geschmäßig

Cenfurfreybeit bat. Diefe will unfer Berf. nicht für Prefi. freybeit gelten laffen. Db er fich hierin nicht irrt? Die Preffe ift fren, fo bald bas Schlog ber Cenfur bavon genoms Aber es giebt noch immer Chioffer abzunehmen, wenn die Wahrheit foll ungehindert öffentlich auftreten bur: fen; 3. B. das Rirchenfchloß. Berden diefe übrigen Frenbeiten nicht mit der Confurfrenheit jugleich gegeben : fo fann ble lebte allein nicht viel belfen. Das erfahren banfig die Schrift fteller, die fich der Cenfurfrepheit bedienen, um fich und ber Belt bie übrigen Freybeiten ju erfchreiben. Daber mochten fie gern Diefe übrigen Frenheiten, als in ber Cenfurfrepheit fcon mit begriffen, angefeben wiffen; fie verfuchen, ob fie nicht ihren 3med erreichen fonnen, wenn fie biefe lette Prefe freybeit nennen, wie fie freplich auch von ber danifchen Regierung genannt wird, obgleich Diefe weiter nichts, als Cenfurfrenheit barunter verfteht, welches auch ber eigentliche Sinn Des Borts ift. Wir munfchten, unfer Berf. batte bie fen Sang genommen, batte jugegeben, bag Danemart feit bem 14. Gept. 1770 Preffreybeit, d. b. Cenfurfrenbeit ba be; batte nun aber gezeigt, daß es daran nicht genug babe. Dief lette geigt er freylich, und zeigt es febr bundig; wir meinen nur, er batte logifch geradesweges babin geben tonnen und follen. den Muellen ber Unge

Mec. widerftehet nur mit Muhe der Berfuchung, noch manche ichone Stelle aus diesem trefflichen Buche abzuschreiben. Aber er fann nicht umbin, noch über einen Punkt mit bem Berf. bu rechten.

Wirsind völlig mit ihm einverstanden, daß gerecht und nüchlich zwen wesentlich verschiedene Begriffe sind, S. 61, die man nicht verwechseln, wovon man den einen nicht sür den andern segen darf. Aber wir glauben nicht mit ihm, daß erwas gerecht und doch für das Bohl des Ganzen" (wir seben hinzu, auch sur das Wohl des Einzelnen) "teinesweges "gurräglich, so wie im Gegentheil etwas sür das Wohl des "danzen höchst zurtäglich und zugleich höchst ungerecht "seyn könne." Wir verstehen unter nützlich, was die Gesundheit und Stärke des innern und äußern Menschen, mentem kanam in corpore sand, erhält und besördert. Unter dem Ganzen verstehen wir, in diesem Zusammenhange, das mensch

wenfollie Gefolecht. '(Bene bopbette Gefindbelt und State te beißt auch, benfaufig gefagt, bie Polltomnienbeit bes Stenformen Amgerechtigkeit ift eine Rrantheit bes finneie Menfchen ; fie zerftert alfo nortfroendig bas bebagliche Gefüßt, bas ble ihr entgegen flebenbe Lugend, als gefunder Buftant Der Seele, gewährt. Ungerechte Danblungen machen ihre Arbeber verhaft ; biefe haben alfo bie Birfungen bes Saffes von ihren Bebenmenichen immer ju fürchten, und erfahren fie eft; fie leben mit ihnen in beständigem, geheimen ober offene Baren, Rriege. Ungerechtigfeit fect an wie Raribeir; mas Aucht fich ihrer ju erwehren, inbem man ihr Ungerechtigteit entragen fest ; man wird burch thre fcheinbaren Bortheile gte Blenber, und will biefer ebenfalls thelthaft werten; fo verbreie set fich die Ungerechtigfeit über bie Erbe, und es entfteht ein Miffenbaten und geheimer Rrieg after wiber alle, beffen Enbe Web wicht abfeben lagt. 3ft bieg nicht ber Buftand, unter wilden, fo weit bie Beidichte reicht, Die Rreatur, bas meniche Ache Gefdiecht feufst? und ift biefer Buftand fammt ben Berfaffangen ic!, bie ibn erhalten , nicht bie Rolge ber Berfens mitin bes Ricches, bas mit bem Menfchen geboren wird ? und A Diefe Betfennung blog eine Folge ber Unwiffenbeit? Mamrat Re nicht eben fo wohl aus Sabfucht und Berrichfucht. ben Quellen ber Ungerechtigfeit? - Dief find bie Grunde, warum ich nicht einraumen fann, bag Ungerechtigfeit je nute, weber bem, ber fie verübt, noch bem, an meldigm fie verübt wird, weber ben einzelnen Wenfchen, noch ben einzelnen Stage ten, noch bem gangen menfolichen Gefchlecht. Bas bag und Rrieg erzeugt, und von Beichlecht ju Befchlecht' fortpflangt, bas fann unmöglich nutglich fenn. Bas man ber Ungerech-Tigteit als Dugen angedinet, ift teine Birtung von ibr, fanbern von andern Urfachen. - Aber wir murden Die Grangen biefer Recenfion überichreiten, wenn wir dief noch weiter erbrierten. Bir empfehlen jum Colus noch einmal biefes fcate bare Bert allen Freunden ber Babrbeit und Rechtschaffenbeit. in und außerhalb Danemart. - Die Schrift ift bem Rronpringen von Danemart jugeeignet.

entinger of the car are as as a recommendation

#### Mathematif.

Meinerti schöne Landbankunst. Zweyte Abiheilung, mit 13 Kupfertafeln. 5 Mg.

Dies heft enthält acht Erfindungen, in beren Belchreibung bie Bezeichnung und Seitenzahl mit dem ersten Deste sort läuft. Ben den Aupsertasein aber, die mit Rr. 13 anfahr gen, und mit 25 andigen, ist in Absilat der Bezeichnung eine Unordnung und Verwirrung entstanden; und es werden im Lette ganz andere Nummern angezogen, als die Taseln enthalten, auf welchen der Entwurf zu finden ist. Auch sind einige zusammengehörige Entwurfe welt von einander gertennt.

1) Aft ein Bandgebande im veredelten aguptifcen Stole Als folthes betrachtet verdienet es das Lob, welches Dr. ER ibm beplegt, und tann auch, an feinen rechten Ott neftellet feine Wirtung nicht verfeblen. Aber ba ber Styl felb nicht Anforuch auf Schönheit macht: fo wird men auch bier bas mabre Schone nicht fuchen, noch finden; und bie porg midalische Figur des Ganzen sowohl, als einzelner Theilb vorzüglich ber Benfter und Thuren, haben boch frimer, em was unangenehmes. Daber es benn, bone gant beforders Abfichten, wohl nicht nächgeahmet werben inbgen. Es et boret baju auf De. ta ein Grundriff und Aufrig ber Saunt Racade, und auf Ne. 15 ein Aufriß ber Ruckleite, und ein Beitenaufrif , veffen aber im Lere gar nicht gebacht ift in ber auch wohl burch bie vielen Renfter feinem Charafter nicht getren Bleiber; tole es benen überhaupt bein Den fcheinf daß das Gange für den danpeischen Sent. foft zu Fleier ift. : 2) Ein Gebaube im landlichen Stole ober Ruftit. auf den Borfte des Dachs gestellten Strob . oder Roggen. garben, wie fie genannt werben, wenn fie auch wirtlich als Garben im Rupfer quelaben, und nicht noch bagu auf Rugeln geftellt ju febn ichienen, wollen boch Rec. biebe ne fallen. In Dr. 15 He ein Grundliß und Aufels braumlab. gebruckt: 3) Gin fleines Lanbhaus in einem gefalligen Coble, ber fich ber griechtichen Bauart mertlich pabert; vielleicht burch das jonisch seyn sollende Rtangcesimse, und bie im Eingange angebrachten 6 Effen hoben Carphtiben. Bare es nicht beffer gewesen, bie fchroeren Quaber in ber oberften

Etage, mo fie fogar nur ben alleroberffen Theil ausmachen. cont weg su laffen. Der 16 enthaft ben Auftif in brautem. und Ber. 47 den Grimdrif in schwarzem Abbruck. 4) Ein Landhaus fur eine fleine Familie; bem Style nach geberet es zu dem bermifchten. Es ift mur von einer Etage, bat 3 Rifalite, und auf dem erhobeten mittelften ein Altanae Unber. Dr. 24 enthalt einen Grundrif, und imen Zufe tiffe bon ber Borber und Sinterfeite. "D' Ein tleines Land. gebaube. Bat nichts besonderes. Auf Mr. 18 befindet fich in Grund : und Aufrig. 6) Ein Landhaus in einer enale fcen Gartenvarthie. Micht auf Br. is, a und b: fonberf duf Drr. 19 und 20 findet man einen Anfrig und einen Brundrif. Der Charafter ift borifd, und bas Gebaube bat folche Gaulen, boch obne Bafen. Uebrigens ift es um ter allen bas großte Bebaude, und nimmt fich febr gut aus. e) Ein Garrengebande. Ofine Breifel bas befte in bie fin Defte: und obaleich die Capitale ber Saulen mebit gelechifch, noch ebmifch, noch beutfch, fondern bloft Dhanenfit Rabe it Beige bas Bange boch Gefchmad mit Solidität ver-Dindettie Buf Mr. 21' febt ber Grundrif und bie porbere Anficht, und auf Der. as die Anficht ber Rucffeite, ingleichen ein Durchftenter, ber das hobe Bestiblit und den großen Snat in ber Witte des Gebandes zeiget; beffen aber gleichfalls in Defterdbung nicht gebatht ift. 8) Ein Gebaude für einen Beibatmant. Dr. za enthalt ben Aufrig und ein Drofil, und Deina's proen Brundeiffe. Die gange Idre bes Sattenhane fis minde tolnen Unfprach auf befondere Schonbeit, oder eine eigene Withung; zeigt aber boch einen Zufenthalt, ber Rufe and Gelegereio nuebracte. Rut bie in einer, wie mit Benftere Munchembut abrochenen, Untileibung eingefchloffenen Ochome Reine Baben erwas fcwerfalliges, und muchen feinen witen

Alfe Aufgaben ber grithmetischen und geometrischen Proportion und Progression zum Selbstunterricht für Militaristen und andre Wisbegierige, besonders auch Studirende; mit Anwendung auf nühliche Erempel, selbst im gemeinen teben, von M. Franz Christoph Jeke, ber Philosophie und Mathe

Mathematik Professor w. zu liegnis, xc. line nis und teipzig, ben Giegerte 1798: 134 &

Die Kennenig ber Lebre von ben Bethaleniffen in Theile ber Mathematit uneutbehrlich, und eben barung ber großien Bichtigfeit. Gie verbient es haber, bog mas Aine eigene Unterluchung wiemet. Diefe Lebre mirb foonfri ben Anfangern in ber Dathematif vorgetrogen ; wiet Tole mebrere andere , obne ihnen gang von ben rachten Bei und in ihrem bolligen Umfange gezeigt au werden Berfaffer ber vor uns liegenden Schrift ber die Leine's ben Berhaltniffen barin jum Begenfinnbe, feiner Haten fung gemacht. Seine Abficht ift baben, wie et im Bed eichte fagt, parzuglich bie, bag diefe Schrift jum Gubfi terricht bienen foll. Bie fle einem jeben ben guf bem & gebachten Individuen befonbere nublich merben fonne mubet fich ber Berf, bier ebenfalls umftanblither ausein ber zu feten. Das Buch ift in zwey Sprile geehalt. Q erfte Theil banbelt : "von ben Berbaleniffen und Dreper fren"; Der anbere enthalt: "Aufgaben, ber ariebtmetifden Menmetrifden Progreffion." Die erfte Abtheilungobel aus ein und grongig numetirten Abiquiten interes je mit einer den Inhalt anzeigenden Ueberichrift werfeben: Dr. 1. Vorläufige Einleitung. Derin formere einige A mertungen für biejenigen vor, welche fich biefer abiffe Belbitunterricht b. bienen wollen. Dit Dr. 2 20000 Wefen und der Bolchaffenbeit Des Derbeitniffen in ber Unterricht Des Berf. eigentlich an. Machium gegein wie atven Größen, vornehmlich Jahlen, mit einander ver den werden konnen: fo wird folgende allgemeine Efficht eines Berhaltniffes aufgeftellt: "Gie ift biejenige Molati ober Bergleichung zweiper ober mehreren Diente wor eines Mrt, welche bie Große ober Quantitat ber einen buich Große der andern bestimmt, phue ein Drietes sum Me ftabe anzunehmen." Rr. 4. Unterfcbied Das verithme feben und geometrischen Berbaltniffes. Rr. 4. P dem Unterschiede des Verhaltniffes der Bleichbeite Ungleichheit, und einiger darque bergeleiteten folg Die Eintheilung ber Berbateniffe in Berbaltnis ber gin und der tleinern Ungleichheit, je nachbem das vorbergefente Blied größer ober fleiner, als bas nachfolgenbe ift, bat offene bat gar feinen Duten! Der Betfuffer will Daburch blog gigen, wie que bem Epponenten bes Bothaltniffes und einem gegebenen Gliebe bas anbere gefunden werbe. Une ter ben bergeleiteten Rolgen beift es ( . 28.): "5. Gin iber Brud fann als ein arithmetifches ober genmerrimes Bebaltnif angefeben werben; benn man ertennt bie Relle tion bes Bablers gegen ben Rentier, ohne ein bomogenes Dritte zum Daaffe anzunchmen." Ble es moglich feb, eines brud als ein arithmetifches Berhaltniß anguleben, lagt fic nicht recht begreifen. 216 deometrifches Berhaltnig fann man ichon eber einen Bruch betrachten; aber boch auch nicht ans ber, als in Beziehung auf Die Einheit. Chendafelbft beifet et feiner: 46. Dag ein jebes Bethaltnig, besonders bas gege mitifde, wie ein Bruch gebacht und gefdrieben werben finne Gich ein arithmetifches Berbaltnig ale einen Bruch m benten, wie Sr. 3. will, ift unmbalich. Uebrigens falle ber Berf bier in ben fo gewohnlichen Brettium, als ob Duge tient und Berhaltnis vollig einerlen feb. Die Aebnlichfeit inder Art ber Bezeichnung ben ben Berhaltniffen, und ben bin Quotienten ift baran Could, bag beybe, bie mefentlich ton einander verschieden find, fur gleichbedeutend gehalten werben Dan fann bieg vermeiben, und man follte es bemeiben: Des ift nur notbig, bag von ben beuden Beichen für bie Divifion bas eine bepbebalten, und bas anbere aus. follegend ba gebrauche werbe, wo von geometrischen Berhaltniffen die Rede ift. 'Die follte fich der Dathematifer eine abweidung von ber erften und reinften Bedeutung, welche ben Beiden bengeleat ift, erlauben. Dr s. Ein anderer Unterschied der Rationale und Irrationalverhaltniffe. Richtiger: Unterfchied ber Rutional : und Brrationalverbalt. mile. Dr. 6. enthalt bie ebemaligen Gintheilungen ber Berfalmiffe ben ben altern Dattbematifern mit ihren Benenmungen, welches gerne ganglich batte wegbleiben fonnen. Dit. 7. Wie Proportionen entfteben. Gie entfteben aus ber Bergleichung ber Berbattniffe. Im Enbe fteben Greny mi ber Disproportion. Sewiß febr überflußig. Itr. 8. Don der Bezeichnung der Proportionen, Dir. 9. Die Species oder Arten der bisber ertlarten Proporties nen in einer Cabelle. Dr. id. Don ber proportions disciera oder (und) corrinus. Mr. 11. Mas eine Proc greffion fey. Sie entfirbet aus mehreren gulammen verbunbenen

benen ftetlaen Broportionen Mr. 12. Binice Cobefin von den Proportionen. Mamlich, bak in ber griffmeil fcon Proportion die Summe der gugetn Glieber fo graf fen als die Summe ber mittlern, und in einer folden Betien Droportion fo groß, als das mittlere Glieb doppelt geni men; in der geometrifchen aber, baß bie Probutte ber fern und mittlern Glieber einander gleich, und in einer fe gen Oroportion bem Quabrate bes mittlern Gliebes ale find. Außerbem tommt bier noch ber Bag vor, baf fi alletet das erfte Blied jum britten, wie bas zweste num si ten verhalte. R. 13. Auflösung der Aufgaben van di grithmetischen Proportion a. aus der Different Al 4. und Mr. 14.; b. aus dem Lebrfane Mr. re. L. & brep gegebenen Gliebern bas vierte, wie auch an amen Sahi bie britte, und befonders bie mittlere Droportiongliabl finden. Die Auftofungen biefer Aufgaben find bier bu eine Denge von Benfpielen in Bablen erlautest. Auf ei bie Beile findein Dr. 15. und 16. bie abnlichen Mufagi für die geometrische Proportion burch Zabienerempel werf licht. Mr. 17. Anwendung des vorigen auf die alle meine Regel der Rechentunst des van Ress. Ihr. 1 Unwendung diefer Reget auf einige Eremvel A i ganzen Jahlen. Rr. 19. B in gebrochenen Jahlen Lauter Erempel, bie man in allen Rechenbuchern anteifit kann. Die in Dr. 20. vorfommenden Benfpiele geform ber logenannten verfehrten Regel be til (regula triuminverfi Um die angegebenen Enempel durchrechnen ju fonnen. 6. 69 - 73 bie Ochlestschen Deine und Daafiforten : ihren Eintheilungen angegeben. Mr. 21. Don Erfinden aller möglichen Proportionalregeln. Proportionalre geln nennt fr. 3. alle die verschiebenen Arten; wie man bie pier Glieber einer geometriften Proportion faveranbern fam bag dennoch eine Proportion bleibt. Tweyter Cheft. 2 gaben der arithmetischen und geometrischen Propote tion. Dieser Theil ist in Sh. eingetheilt. Die Gabe, be Die Summe ber benben außerften Glieber fo groß fen, als bie Summe von jedem Dagte gleich weit von ihnen entfernte Slieder, und beweiner ungeraden Ungabi von Bliedern ath so groß, als das mittlere doppelt genommen, werden erlan tert, aber nicht bewiesen. Dann wird ohne weitere Umftante. unmittelbar baraus gefolgert, wie bie Gumme einer grite metifchen Progreffion, und wie bie Summe bes erften und

fen Glebes zu finden fep. Darauf folgen die Aufgaben. itesse Glied und die Angahl der Glieder gu finden, jebom dern Dinge gegeben find. Die Auflosungen fteben i nier ohne die Grunde des Berfahrens anzugeben. Oft let bie Auflohing felbft nur aus einem Bepfpiele, melche haupt bas beste beb ber Sache thun muffen. b bebanbeit ber Berf. in ben folgenden Paragraphen Bebre bon ber geametrifchen Progression. Wir fonnen ier diefe Schrift nicht jum Gelbftunterrichte, mogu Sr 3. eftimmt bat, empfehlen. Denn eine folde Schrift barf it enthalten, was nicht wirflich jur Cache gebort, und Recht verlangt man, bag ber barin abgehandelte Segena b von allen Seiten betrachtet fen, daß bie Lehren barin. tegetragen werden, daß der fich felbst Unterrichtende alles. k faffen kann, und von der, Bahrheit des Vorgetrages auf bas volltommenfte überzeugt merde. Das vor uns ibe Buch bat biefe Eigenichaften nicht, wenigstens in bem de nicht, wie fie von ihm gefordert werden tonnen. Dan. fit bier überflußig, und baber gang am unrechten Orte. be Cobe, Die einer umftanblichen Auseinanderfebung witen; find hier febr furz aus dem Borbergebenden gefolti obne baf ber Lernende einmal feben fann, wie fie bapfufantmenhängen, und ob fle mabr find. Gr. 3. icheint, menben, etwas werde verffanblich, wenn man es nur burch Exempel ettautere. Go richtig es auch ist, daß ein gewähltes Erempel oft eine Soche volltemmen beutlich pi for bleibt es bennoch in einer mathematifchen Schrift bigin Exempel, menn nicht zugleich die Allgemeinheit des **he barans** erbellet.

M.

bilduck für Kinder, besorgt von G. C. M. Bies fole, Lehrer ben ber altst. Schule. Königsberg; ben' Ricolovius, 1798. 3 & 20g. 8. 3 %.

sas nicht in unfern Tagen alles für Kinder gelchrieben with, maftens für diese bestimmt sevn foll!! — Unsere deutsche begissische Literatur bat fast aus allen Fächern der Wissenstein Grund. Hands und Lehrbücher für Kinder aus allerständen, Alter, Rang, Lebensart und Bestimmung der michlichen Gesellschaft, vom Throne bis jur durfussten

Batte bes Landmannes, - und von manchen Branchen und Rlaffen mehrere Berfuche aufzuweifen; nur nicht alle entipreden ben weitem bem Zwecke ihrer Bestimmung Gerade in Diefem Ralle findet Rec. das vorliegende Rechenbuch für Rinder, woraber fic ber Berf. gar nicht erflaret bat, und es alfo bem Bufalle überläßt: ob, und von welcher Rlaffe bet Angend biefe Schrift gebraucht werben foll? - Ohne über ben Inhait bes Buchs weitlauftig ju referiren, fiehr Jebe leicht ein, daß alles auf die eingeschranftefte nud durftigfie Ert im bie engen Grangen gebrangt fepn muß. auffer ben 4 Specien in Sangen und Bruchen, unbenannter und namhaft gemachter Großen, ber Reduction und Reget De tti, die auf Binfen und Gefellichaftsrechnungen angewandt wird. fommt auch noch eine furze Erflarung von ben Dangen, Maagen und Semichten vor, bie fich jeboch auf Lotale verbaltniffe bes Berf. in Konigsberg einschränfen. In einen mathematifden Lehrvortrag ift gar nicht ju benten, wiewoll man in einigen gallen fleht, daß ber Berf. nicht gang bamit unbetannt ift. Unfre Schullinder wurden aber nichts baben merloren baben, wenn biele Bogen ungebruckt geblieben maren.

Mo.

## Maturlehre.

Defchichte ber Physik, seit bem Bieberausseben ber: Wissenschaften bis an bas Ende des achtzehnen. Jahrhunderts, von Fr. Murhard. Des ersted Bandes erste Hälfte: die Geschichte der Montagolsteren und (der) Barometrieenthaltend. Götting gen, ben Rosenbusch. 1798. 1 Alph. 7½ Bog. & 1 Rg. 10 M.

Diese Geschichte macht in ber Geschichte ber Kunfte und Wissenschaften, seit der Wiederherftellung berselben, bie, von einer Gesellschaft Gelehrten ausgearbeitet wird, den erfied Theil der achten Abtheilung aus. Der Berf. hat es nicht für gut gesunden, uns zu unterrichten, nach welchem Plan er die Geschichte der Naturlehre vorzutragen gedenkt. Aus dem Inhalte dieses ersten Theils ift zu schließen, daß er die Geschichte

fcbichte ber einzelnen Materien, abgefanbeit allienbeln te Benn das gleich in Abficht auf biefe felbite wegen bei Bette menbanges ber Kortichritte von einer newiffen Zer, feinente theil bat: fo entbehrt man daben abet ben Bufammen Bille und ben gegenfeitigen Ginflug ber verichiebenen Satummet phofitalifder Renntniffe. - Uebrigeits ficht wiad aus bielette Unfange; baf es ber Berf, barauf angelegt bat, cein tede weitlaufiges Bert mit aller Bequemlichtelt ju Ctante in bringen. Das meifte ift aus ber Behlerichen Ueberfebunge von Saujas de St. Sond Befder Mr Berfuche mis Deniaette fatifchen Mafdinen, aus de Luc fiber bie Utmofphare; wie Lus fiber Barometer abgefdrieben. Rerner bat: ber: Beife. banfig große Stellen aus Buthern; ober gange Abhandlinigen. eingerückt; als S. 40 - 63 aus Frang Cand (Frange Terpica de Lanis) über bie Lufticbifffahre, itglienisch und bentiche Benn auch bas Bert biefes Befriten fetterk ift biffiftige Borfchlag boch nicht werth, baf man ibr bet Lange nochtlie fetien Gine Corresponden; im Journal de Paris uber Blath darbs erftes Drojett einer Luftreile, aber & Seiten. .. Weien. von Blandard, auch eine Ertlagung beffelben apibas Dame burger Dublitum, bennahe 5 Ceiten. Gin Programm von Segner aber ein von ihm erfundenes Deerbarometer, latele nifch, 5 Geiten. Lubolphe Befchreibung einer beweglichen Barometerfcale, aus ben Berliner Demeiren, frangofildi bennahe 5 Beiten. Lamanone Muffdy fiber bie Berichtigung ber Baromeierhobe, aus Journal de Physique, bennahe & teinen Schrift beffelben abgefchrieben, auf i & S. La ibire uber Die Barometerverand rungen aus ben Dagifer Dem.? frangoffich, 2 Seiten. Eben baber Leibnigens Erfläring, frangbilich, 3 Seiten. Aus Belagusters Physit über biefe Materie, nabe 4 Seiren, englist. Matrans Preisichrift in extento nur mit Beglaffung einiger wenigen Ceellen, 29 Ein Programm von Segner, lateinifd, fiber 4 Seiten. Große Stellen aus Daniel, Bernvulli, Muffchenbroef, u. m. Roch findet man im Anfange aus Ochwenter Die Befdreibung, einen recht torperlichen Drachen ju machen und fliegen ju laffen, über 2 Geiren, und binterbet noch eine Aufgabe über bie Runft ju fliegen, aus Barsborfer.

He Deichichte ber Physik betiteln tonnte. Die physikalifchen 2. 21. D. B.KLVI, B. 2. St. VI. Beft. Bb Schrif.

Meisten aus bem ihren und isten Jahrhundert durchtiguge benstund baraus ben Buftand ber altern Phyfit darzusteilen, Megeieine mabfame und langweilige Arbeit gewesen. Bequemer war es, ein paar Materien junehmen, wordber in einigen neuen Schriften vieles varhanden ist. Aus diesen durchten nur die angezeigten Stellen von einigen jungen Leuten abgeschrieben, und nach gewissen Anweilungen jusammengerigen und verandert werden; die langen vollständig eingeruck ben Stellen und Abhandlungen trauchten nur von einem gemeinen Abschreiber auf Papier gebracht, oder von bem Gemeinen Abschreiber aus einem gedruckten Eremplar geseht is werhen; der Berf. numerirte die Blätter, und sehte die nichtigen Berbindungen hinzu, auf welche Art ein Buch von so Bogen sehrschnell versertigt ward.

Benn man auch ben vermuthlichen Dlan, Die Gefdic ber einzelnen Materien ber Phyfit abgefonbert vorzutrage Ach gefallen laffen will : fo muß biefe boch auf eine gant dere Art bebandelt werden, als bier geschehen ift. Wena t Berf. fo fortfabren will, wie er angefangen bat : fo wird feit Beldichte der Dopfif ein unmaßig fartes Bert werben, vons der Lefer, ber nicht icon unterrichtet ift, boch teinen mammenbangenben Wegriff von dem Anfang, Bachethi und gegenwärtigen Buftande ber Phyfit erhalten wird. Deldicte ber Dhofit ift feine bogmatifche Abhandlung Biffenschaft felbft. Die fest die Befanntichaft mit ibrei Lebren, wenigkens ben wichtigften, vorant, ohne welche weber verftanblich, noch intereffant fenn murbe. Sie foll gen, wie die Biffenfchaft fich allmablich gebildet bat. ben wird fie mobithun, Erlanterungen der Lebren, beren Er bedung fie ergabit, für bie weniger unterrichteten mitzutif len, und biefe baburch auf eine geschickte Art mit ber WB fenichaft felbit befannter machen; allein fie wird fich auf ! Soamatifde Erorterung nut ben folden Gaben und Frage einlaffen, beren Ginfluß febr allgemein ift. Die wird bi unvollfommenen Borftellungen und Deinungen unferer Bord adnaer nach Berbalenif ihres Berthes für ihre Beit beurthes len, und Brethumer nur nach dem Ginfluffe, den fle battet in die Erzählung aufnehmen. Die Beschichte einer Biffer fchaft foll nicht die altern und neuern Schriften entbebelie maden; fondern fie foll bie Quellen ber altern und nemeral Renntniffe angeigen, fie murbigen und fie gebranchen lebren.

Die unterfcheibet fich alfo von ber Literatur einer Millenfchaft. und ift nicht verbunden, nach Bollftanbigfeit in Abficht auf Perfonen und Schriften ju ftreben. Gie wird benbes, Magers Beit und Aufichwellung, ju vermeiden fuchen. Demlenigen, ber in einer besondern Materie umftanblichere Rachrichten verlangt, find burch fie die Wege angewiesen. Der Umfang, den man ber Befchichte einer Biffenfchaft zu geben bat. E freplich nach ber Abficht baben ju bestimmen, und fremmt ten ber Ausführung auf die Beurtheilung bes Berfaffeis an : allein in einem Berte, bas jum allgemeinen eigenen Untervicht geschrieben wird, mochte boch bas Brauchbare und bas Unbrauchbare ober Ueberflußige fich leicht bestimmen laffen, wenn der Berfaffer nur nicht alle feine Belefenbeit ausschite ten und feinen Befchmad jum Daafftabe nehmen will. Dad diefen Grundfiben murbe die Geschichte der Luftschifffabre fowerlich mehr als einen Bogen einnehmen. Beichichte ber Biffenicaft bat nur ju ergablen, burch welche Dittel und von welchen Perfonen fie bewerfftelligt worden ift. bie Umftande ber Rabet, und die baben gemachten Benbachtungen. Aber die besondern Borfalle ben ben Rabrten, und noch mehr, bie Begebenheiten auf ber Erbe, bas Froblocken und das Erftaunen ber Bufchauer, und bergleichen, geboren in Die Opecialgeschichte Diefer Unternehmung. Br. Mutbath Sit mit ber Befchichte ber Montgolfieren, wie er die Lufte fahrzeuge allgemein nennt, 200 Beiten angefüllt, Die Eta ablung von den altern Projecten mitgerechnet. Beener nimme Die Beldichte ber Barometer über 8 Bogen ein. Allein bie Beschichte ber Biffenschaft braucht fich auf Die umftandliche Beidreibungen der verschiedenen Ginrichtungen Diefes Berte. senges nicht einzulaffen; fle foll feine physikalifche Technolos de fenn. Der Befchichte einer einzelnen Frage, über bie Brache ber Beranberungen bes Barometers, ift gu viel Dlate. mehr als 6 Bogen, eingeraumt; besonders ba die barüber ges gebenen Ertlarungen größtentheils fehr mangelhaft find. Det Berf, fand bier ben be Luc reichlichen Stoff jum Abschreiben.

Roch ist zu bewerten, daß zu dieser Geschichte Aupfertafein gehören, welche aber nicht geliefert, auch anf dem Aitel nicht angezeigt sind. Anfanzs glaubte Rec., daß der Berf. die Beziehungen auf die Abbildungen hatte mit abschreiben laffen, da auf keine Sigur daben verwiesen ift. Weiterben wird die Jahl der Figur, von Nr. XI. an, angegeben. Es mutte boch bem Lefer zu viel angennnthet febn, wenn er fich bie Sigur felbft entwerfen follte, wie es einmal wirdich gefchieft.

Rg.

Brundriß ber Naturlehre von Friedrich Albrecht Catl Gren, Professor zu halle. Mit funfzent Kupfertafeln. Dritte ganz umgearbeitete Auflage,, Balle, ben Hemmerde und Schwetschke. 1797, 1900 S. 8. 2 M. 9 R.

Die Berandebungen , die die verschiedenen Auflagen diefes Arhrbuche erfahren habe, find ein fprechenter Beweis; mi welchem rubmlichen Eifer ber ju frah verftorbene Berfafte bie Raturmiffenfchaften umfaßte. Go febr die zwepte Ausg be fich vor ber etften auszeichnete: fo vortheilhaft unterfich we fic biefe von ber zwenten. Ochon eine flüchtige Becgte dung geige, wie viel fle an Starte gewonnen bat, was bort 734 Seiten einnimmt, ift hier auf 872 ausgeführen Der lette Theil, Betrachtung bes Beltgebaubes und Betei wiegle, ift baber gang weggelaffen, und einem befonbern Band vorbebalten motben, ber aber leiber nicht erschienen ift. genauerer Anficht bemertt man überall, wie febr ber Berf bemubt gewesen ift, seinem Buche, theils in Ansehung ber Ordnung der Materien, theils in Unfehung ihrer Bebanbe fung, eine großere Bolltommenheit ju geben. Er bat es fi nothig gehalten, auf bas Licht, welches bie fritifche Phila fopbie auch über biefen Theil menfchlichen Biffens verbreite bat, Rudficht ju nehmen, und baber jum erften Samptfin Die metaphylische Maturlehre gemacht. Freglich micht man bier denten, ein Compendium der Phyfit mit der UTS exphysit angufangen; mare ein mabres Spfteren Protecons indeffen ift er nicht, wie andere, Orn. Sante metaphuli ichen Anfangsgrunden ber Maturwiffenschaften fflavifch gefoigt, fondern bat nur bas wefentlichfte baraus auf feine eigene Beit behandeit. Ueber die Cragbeis behalt er feine ebemalige Bou Rellung ben, und ertlart fich über bie Einwarfe bes fel. Beba ters, im Supplementbande jum phofital. Worterbuche, bil unffreitig nur ans einem Diffverftundniß berrührten ; inges iden tann Reg. ber Deinung bes Berf. nicht gang beprerten

boch ift es bier ber Ort nicht, fich umftanbilder baruber au etflaren. Das zweyte Sauptfruck handelt von den Grundsfoffen und formen der Korper und ihrer Cobarens; bas dritte, von den Phanomenen der Schwere im allgemeinen; bas vierte, von den Phisnomenen fchwerer feffer Korper; bas funfte, von den Phanomenen ichwerer liquider (tropfbar flugiger) Korper; das sechste, von den Phanomenen schwerer erpansibeler Gluffigfeiten; bas siebente, von den Schwingungsbewegungen ichallender und flingender : Morper. Dan wird es fehr billigen, bag ber Berf: bie Lebre vom Schall nicht wie gewohnlich ben ber Luft, fonbern nach Gen. Chladni's Erinnerungen besonbers abgehanbelt bat; bod fcheint er beffen 216banblung uber biefen Begens fand in den neuen Schriften der Befellichaft naturforichender Freunde zu Berlin nicht baben vor Augen ges! habt ju baben. - Diefe fieben Sauptfliche machen ben erffen Theil ber naturlehre, ober die allgemeine Matur-lebre aus. Den zweyten Cheil ober die besondere Mas tarlebre hat er in funf Sauptftude getheilt: 1) Wirmes foff; 2) Licht; 3) schwere einfache Stoffe und ibre Derbindungen - ein weitlauftiges hauptftud; 4) elafifche Materie; 5) magnetische Materie. - Ben ber Lebre vom Barmeftoff glaubte er nicht nothig ju haben, auf die Deinung berjenigen Ruefficht ju nehmen, die bas Dafenn beffelben überhaupt laugnen, und bie Barme far eine blofe Mobification ber Rorpertheile halten. Damals waren ibm bie Berfuche von Thomfon über bie Entftebung ber Barme burch Reiben noch nicht befannt, fonft marbe er fich wenigftens gelinder barüber ausgebrude baben. Bu ber Bebre von dem Lichte nimmt er die Richteriche Sopothele an, . bag es aus Brennftoff und Barmeftoff mlammengefest fev. In ber zwepten Musgabe hat er noch gang bas phlogiftifche Spitem vorgetragen; bald nach Ericheinung berfeiben gab et es auf; aber um bas Phlogifton (menigftens bem Mamen, wenn auch nicht ber Sache nach) ju retten, nahm er ble Richteriche Sppothefe an. Bielleicht warde er, wenn er noch ine Auflage erlebt batte, auch ben Rainen aufgeonfert baen. In ber Glectricitat giebt er jest bem granklinischen Softem den Borgug, und fugt auch eine eigene Sopporbefe iber die Matur ber electrischen Materie bingu: bier und abet richt febr befriedigend Scheint. Er liebte einmal Oppothefen. Das

Dagegen hat er ben dem letten Sauptfild bie Darfiellung von Prevost's Theorie, als unjulänglich, weggelaffen.

Anfangsgrunde der Experimental - Raturlehre für Symnasien und höhere Erziehungsaustalten, wie auch sur solche, die sich selbst belehren wollen, von Joh. Christ. Wilh. Nicolas. Zweyte ganz umgearbeitete Ausgabe. Mit a Kupsertaseln. Leipsig, ben Rabenhorst. 1797. 300 S. 8. 21 M.

Soon ben feiner erften Erfcheinung erhielt biefes Lehrbud! Day Lob einer guten Ginrichtung und Brauchbarteit, wealt! thm gleich noch mancherley Sehler im Einzelnen zur Laft gw legt wurden. O. A. D. B. 89. 86. 1. Ot. S. 162. Dat Berf. verfichert in ber Borrebe, ben blefer Ausgabe bie ibm't gemachten Erinnerungen benutt, und fo feinem Buche ei größere Bolltommenbeit geneben gu baben. Indeffen bal wir bod ber ber Bergleichung mir ben Bemertungen anbe Recenfenten gefunden, daß er bie Revifion nicht gang mit & geborigen Sorgfalt angeftellt, und manchen mit Recht gern ten Rebler unverbeffert gelaffen bat. Go beift es 3. 2. 49. noch immer : bag bie Pendelichwingungen im Di baltniff der specifischen Gewichte der schweren Beng per franden — welches ganz unrichtig ift. — Dep! Platina, 6. 75, batte die Jahrzahl 1754 verbeffert werd follen, ba Ullva feine Reifebefchreibung fcon 6 Sabre frate berausgab. - Auffer biefen find uns noch manche Ref aufgeftofen, bie ber Berf. bey einer ftrengern Durchfichtibath vermeiben tonnen; wir ermabnen vorzüglich ben 268 S., ber Stand ber Erbe gegen bie Sonne in ben werfcbieben Jahreszeiten unrichtig angegeben wird.

Sandbuch ber Physik, für Schullehrer und Fremde biefer Wiffenschaft. Herausgegeben von C. D. Funke. Braunschweig, in der Schulbuchhand bing. 1797. 598 C. 8. 1 MR. 16 22.

Der Zweck blefes Sandbuche ethelle nicht nur aus bem Sint fondern ber Berf. fage and ansbedicklich in ber Borrate

def es feiner Abficht nach theils bie Sulle eines Rommen. tats turjer Entwurfe, welche Schulern in Die Bande geges ben werden, vertreten; theils bem Freunde phyfitalifcher Senntniffe jur Gelbftbelehrung bienen follte. Er bat fic baber bemubt, die Mittelftraße awifden compendiarifcher Rurge und umftanblicher Ausführlichkeit ju balten. Ein folcher Dian ift febr zwedmaßig, und ber Berf, befigt die Gabe, burd einen faglichen Bortrag bie Sachen beutlich und anchaulich zu machen. Indeffen merte man doch bald, baß bie Physis micht bas Fach ist, worin er m Dause ist. lat war gute Bulfemittel benute; aber bas ift nicht genug, wenn man jum Lehrer in einer Biffenfchaft auftreten will. Bie mangelhaft bie gange Arbeit ansfallen mußte, tann man icon baraus beurtheilen, bas Behlers Borterbuch ind Grens Grundriff der Naturlehre, nach den beyden altern Ausgaben, seine vornehmsten, ja fast einzigen Quel en maren. Go ichasbar bas phofitalifde Borterbuch ift: bhat es boch ben großen Dangel, -baß es noch gang nach im alten phlogistischen System abgefaßt ift. Erft in bem \ Enpplementbanbe ift auf bas antiphlogiftifde Suftem Ruch Mit genommen; bier geftebt ber wurdige Berfaffer fogar, Wi bieks Spftem jest einen entscheidenden Sieg davon priagen babe, und fest C. 32. hingu, bas es jest unvere ziblich fenn marbe, in einem Buche bavon gu foweigen, peldes die Ausbreitung nublicher Renntniffe und ichidlichet Porfiellungen von ben naturliden Dingen zur Abficht bat. Buidwohl etfabet man aus biefem Sandbuche tanm bie Erb Irn eines folden Ouftems. Und was für einen Rubrer Or. g. an Grens Soundriffe, wählte, läßt fich fcon barans abmeffen, daß beffen Berfaffer felbit den dott von ibm betretenen Bes in ber neuen Ansgabe gang und gar verlaffen bat. Dies Sandbuch tann also in feiner jehigen Geftalt gan nicht baju bienen, jemanden mit bem gegenwärtigen Buffane be der Phyfit befannt zu machen, und ift baber weber für Soullebrer, noch für Areunde phyfitalifcher Repnenis braude ber. Es ift auch nicht fein einziger Beblet, bag es gand nach bem phlogistischen System eingerichtet ift; fondern es finden fic noch andre Mangel barin, van denen wir mir et nige anfahren wollen. 6. 23, heißt es, es gabe fo wenig dun absoluten Ort eines Körpers, als es einen absoluten Manm giebt. Allein absoluter Get eines Körpers heißt der Dit, den ein Karper wirtlich einnimme, an und für fich be-206.4

trachtet; ben muß es also eben somobl geben. als es eine Abrper giebt, nur tonnen wir ibn nicht bestimmen, well alle Bestimmungen des Orte relativ find. - G. 44: with ber Rall ber Rorper unrichtig ertlart; benn baburch , bag bie Somere dem Rorper am Ende des zwenten Augenblicks einen neuen Stoß ertheilt, tann er nicht mabrend biefes Augenblichtigeschwinder fallen. - Gine faule Bage (C. 64.) ift nicht bie, welche eine betrachtliche Ungleichbeit ber Beroichte erforbert, um aus ihrer borigontalen gage gebtacht ju wetben; fonbern bie, ber welcher Schwerpuntt und Un terftubungspunft jufammenfallen , und bie folglich , ben gleb den Bewichten, in allen Lagen fteben bleibt. Dichtigteit der Metalle ift fo wenig Urfache ihrer Undurch fichtigteit, als Dolg, feiner Lockerheit wegen, burchfichtig 6. 383. wird eine Ertlarung vom Berbrennen Des Phosphore gegeben, die fich auf das neuefte Syftem von Gren, ober auf bie Richteriche Popothefe von ber Bufammen fenng bee Lichtes grundet, wovon im vorbergebenden telt Bort gefant ift ; fofglich ift fie gang unverftanblich. - Bon ber thierischen Elektricität, blefer so bochst merkwürdigen Entdedung, baben wir fein Bort gefunden.

~ No.

Grundriß der Naturlehre. Ein leitfaden ben Gorlefungen. Entworfen von D. David Ludwig
Bourguet, Professor der Chemie benm Königl, Kollegio Medico-Chirurgico zu Berlin. Mit zwey Rupfertaseln. Berlin, 1798. ben Harts mann. 326 S. 8. 1.BC.

Hr. B. saft in der Borrede, daß er den Auftrag ersaten habe, der erften Rlasse des Friedrich Wilhelm Gymnastima Experimental. Naturliehre mit besonderer Kucksicht auf Themie vörzutragen. Dieß hat this zur herausgade biffe Lehruchs bewogen, worin der demische Theil mit größeret Aussubrlichteit, als der eigentliche physistalische abgehandel sie. So nimmt 3. B. die Oprik fanm einen einzigen, him gegen die Lehre von den Motallen über brev Bogen die gegen die Lehre von den Motallen über best Bogen die men gerechtsetzigt. Uebrigens außert er selbst das bescheibest men gerechtsetzigt. Uebrigens außert er selbst das bescheibest

theffell, "daß, ein Buch, wie gegenwärtiget, im Ganzen "genommen, nichts anders als eine Compilation ober ein "Auszug aus andern feyn könne" — und er fest hinzu, daß et vorzäglich Gren, Rlägeln, und Aarsten gesolgt wäre. Dieß ist aber, wie man leicht sieht, mit Einsicht wid guter Beurtheilung geschehen. Das einzige hat uns miße sillen, daß hypothetische Sachen, wie die Zusammensehung. Die Lichtes, des Kohlenstoffes und detgleichen in eben dem gwerläßigen Tone, wie andre Dinge, worin alle Physiter ihreinstimmen, vorgetragen find.

£96.

Ansangsgrunde der Naturlehre für Bürgerschulen, von Gerhard Ulrich Anton Bieth, öffentlichem Lehrer der Marhematik zu Dessau. Wie 4 Kupferetaseln. Leipzig, ben Barth. 1797. 427 S. 8. 20 K.

Dr. B. hat fich schon durch so viele Arbeiten ale ein Mann von Cinfict im Sache ber Dathematit und Phyfit gezeigt. dif es nicht nothig ift, jum Lobe biefes Lebrbuches etwas gu figen. Es befigt biefelben Borguge, wodurch feine anbern Lehrbuder fich auszeichnen : zwedmäßige Auswahl, gute Orb. ning, Deutlichkeit und Richtigfeit. Ber schwierigen Begens. finben, wie 1. 23. der Lehre vom Sall ber Rorper, bat ernicht, wie man es in vielen andern Buchern findet, eine pomilit fenn follende, unrichtige Ertigrung gegeben; fondern Ad begnuat, bas bloke Kaftum anzugeben; ben ben Luftarim, dem Baffer und Barmeftoff ift bas nothwendigfte von. der antiphlogistischen Theorie bengebracht; indeffen bemerft er fir gut, was noch bypothetisch ift, und nicht mit Auverläßige telt angenommen werden barf. Dieg lettre halten wir fir egen wahren Borgug bieses Lehrbuchs, weil es eben so gewinnlich, als fur ben Lehrling nachtbeilig ift, bloge Sprothe. fin als ausgemachte Babrbeiten vorzutragen. S. 95 wird elp Berfahren angegeben, den Schwerpuntt eines Denfchen I finden :, man foll ibn auf ein Brett legen, und biefes auf einer Kante bin . und berfchieben, bis es ins Gleichgewicht tommt: fo fanbe fich ber Edmerpuntt in der Gegend bes Bedens, Auf Diese Are ift zwar der Schmerpunte von 200. relli

sells bestimmt worben: allein Oronzio de Berntred hat in seinem Lebrbegviff der Schwimmkunft die gegründete Erinnerung dagegen gemacht, daß man dadurch den Schwerpunkt des Menschen und des Oretts zusammen erhielte: sei nen Besbachtungen zufolge fällt der Schwerpunkt des Menschen in die Segend des schwerdfarmigen Fortsates zwischen den wahren und fallchen Rippen. — S. 326 wird ben Erifarung des Sehens gesagt, daß die Bilder im Zinge umge kehre ffänden, wie in dem sinstern Zimmer. Hatte bier nicht durch einen Zusah der berüchtigten Frage begegnet werd dem sollten, warum wir die Segenskände nicht vertehrt sehn?

Egh.

Sandbuch ber Physik für Schullehrer und liebhaber diefer Wiffenschaft, von J. E. Ph. Grimm, Pofessor auf der königl. Friedrichsschule zu Breslau, Erster Band. Mit 3 Aupsertaseln. Breslau, ber Gehr u. Comp. 1797. 336 S. 8. 1 M. 48.

Da die Physik jest allgemein für einen norbwendigen Beil bes Schulunterrichts anerfannt wird : fo bat ber Berf. burd Diefes Sandbuch Schullebrern ein Gulfsmittel liefern wollen, wodurch fie für einen maßigen Preis fich bie nothigen phofile lifchen Renneniffe verschaffen, und felbft bie neuen Entbedim gen, die fie nur mit Dabe und Mufwand an Beit und Bel in mebrern Buchern gufammen fuchen mußten, bequem er fabren tonnten. Das Buch foll bagy bienen, den gegen wärrigen Tuffand ber Phyfit baraus tennen zu lernen. Im Banzen fann man auch mit ber Ausführung guftlieben fen und muß bem Berf. Die Berechtigfeit wieberfahren laffen, bef et, fo viel fich aus diefem Bande beurtheilen lafte, feinen Endawed erreicht, und eine Arbeit geliefert habe, bie biefen gen, welchen fie bestimmt ift, mit Rugen gebeauchen tomen. Diefer Band begreift außer ber Ginleitung zwen Sauptfide: das erffe handelt von den allgemeinen Kigenschaften der Körper, das zwepte hat die Ueberschrift: von einigen Theilen der angewanden Mathematit, welche mit den bisber vorgetragenen physikalischen Lebren is genauer Verbindung fteben. Diefe Einthellung jent von keiner großen spiematischen Genanigtett. Unstreitig beter ber Best, ben Begriff der Physik sorgsältiger entwickein, und darans die verschiedenen Theile berfelben gehörig ableiten follen. Dieser Mangel an systematischer Ordnung fällt noch mehr in die Augen, wenn man hier im dritten Abselbnitt bes awepten Hauptstücks schon die Betrachtung des Weltzigebäudes sindet, die mit Recht gewöhnlich in den kehten Theil, die sogenannte angewandte Physik verschoben wird. In dem mathematischen Theile hätte billig auch mehr Mathew matik gebraucht werden sollen, und das dynamische System, das seine respectabeln Bertheibiger hat, und vielleicht noch den Sier das atomistische davon rtagen dürfte, verdiente nicht eine so kurze und verächtliche Absertigung.

J6.

Seorge Adams Vorlesungen über die Experimentalphysit, nach ihrem gegenwärtigen Zustande, in unterhaltenden und faßlichen Erklärungen der vornehmsten Erscheinungen in der Natur. Aus dem Englischen mit einigen Anmerkungen übersetzt von J. G. Seißler. Erster Theil. Leipzig, bey Erusius. 1798. 686 S. 8. (Mit 7 Kupfertafeln in fol.) 2 RC. 8 R.

Richt alles, was gut zemeint ift, ift barum wirklich gut. Die Abstet, bie der nummehr verstorbene Berfasser bey diesem aussibilichen Werke hatte, war iblich; Schade aber, das man nicht eben so mit der Aussührung zusrieden kon kann. Es tränkte ihn die, wie er glaubte, immer mehr überhandnehmende Irreligiosität, und die daher entstehnde Zerrützung, der dürzerlichen Ordnung; das Brudium der Physis, mit bespändiger Räckschen und zu deren Urheber der Natur, schiem ihm ein wirksames Wittel acgen dieses Uebel, und zu diesem Endzweck unternahm er dieses Wert. Seine graßen praktischen Kenntnisse machten es ihm seicht, über physikalische Instrumente etwas nühliches zu sagen; aber er besch weder die Gewandtheit des Ausbrucks, die ersorderlich ist, um ein Wert diesenkt ein keinstellichen wirtschelten zu machen; noch war er in seinen zbespielichen Kenntnissen mit der Seit sorzegangen. Daher kann alebes

biefes Mert nicht bass bienen, von dem gegenwärtigen Tuffande ber Physit einen richtigen Begriff zu geben. Das Feblende in Aumerkungen einzulchalten, oder das Mangelbafte zu berichtigen, ware zu weitläuftig und unangenehm geworden. Rec. kann baber das Unternehmen, diese Wert ganz auf deutschen Woden zu verpflanzen, nicht billigen. Inch die Aupfer enthalten natürlich viel Bekanntes, und find nicht einmal immer hinreichond, von der Sache, die sie dare stellen, einen deutlichen Begriff zu geben, wie z. B. gleich auf der eisen Tasel die Ventile, Big. 4—8., von welchen der dert feine Ertlärung giebt, und der Ueberseter sie in einem andern Werke verspticht. Uebrigens ist in diesem Bande die Lehre von der Luft, vom Feuer und von den Luftarten absgehandelt. Daß der Berf, ein eifriger Vertheldiger des Phioseistons ist, ist bekannt.

₹gþ.

### Forst und Jagdwissenschaft.

Magazin für das Jagd und Forstwesen. Biertes Heft, mit illuminirten und schwarzen Kupfern. Nr. IV. Leipzig, ben F. G. Bnumgartner, mit fortsaufender Seitenzahl von 94—124 in 4-1 M.

1. Jon ber Jagb überhaupt. Vorlehung von heft III.
2. Raturgeschichte des Luchses. 3. Beschreibung verschiedenet zur Jagd nöthigen Geräthschaften. 4. Jägerbemerkungen zu dem Shier und Bögelkalender für Obersachsen, Franken, Obistinen und Schlessen, aus den eingegangenen Briefen-gezogen. 5. Beschreibung eines Saukarrens. 6. Beantwortung einis ger eingegangenen Fragen, verschliedene Ersindungen in der Jägerep betreffend. 7. Bon Gistlichwämmen. 8. Vom Redkungswesen im Forsthaushalte, und Bunsch zur Besterung dessehen. 9. Neue Beschreibung eines Habichetarbes. 10. Ueber den Andan der Pappel überhaupt, und der coralinischen Paramidenpappel, nebst der großblättrigen canadischen Pappel insbesondere.

der Auflag is von der Jagd überbaupt, if abilitätele ist geschichten ist gesch

des Bert. imir welder er manche Babefelten, die than wohl nicht überall gerne bort, vorttagt, biel Ehre. Gehr beutlich und bunbig erblart er bie Mit, mit welcher nach und nach bie Jagogerechtigkeit in ein wirkliches Regale vermanbeit mut. Doge ibn fein guter Genius por bem Baidmeffer ber gewaltigen Jager fcutgen! - Die Jagerbemerkungen ju deni Thiere und Vogeltalender, tonnten für die Das turgefdichte, Forft . und Jagdwiffenfchaft febr nutlich merben, wenn fie ftete grundliche und zuverläßige Dachrichten enthielten. Die Jagerbemerkungen geben in diefem Otile de bis auf ben Monat Daty (vermuthlich bes vergangenen Solde Bentrage muffen, wenn fie gemeinnugta feon follen, fich blog auf Bemerfungen einfchranten, Die jeben Monat in der Sausbaltung des Bildes find nemacht morben, und die fich auf die jedesmalige Bieterung ober andere Localumftande grunden. Benng. B. ber Berf. vom Januar fagt: "Begen des nicht ftrengen Binters maren in ben Chenen pon "Odleffen, Bohmen und um Leipzig die Roftmephe, "Merlin, ber Stockfalte und Spetber febr felten; und pon "ben Gulen bemertte man um Leipzig berum febr menige, fm "bem ibre Angahl feit ber Diederreiffung ber Baftenen fic "ungemein vermindert hat. Daber follten die biefigen Rorftsabefiter die Buchfe mehr begen, und die Landwirthe Die garf "fconen, bamit die Daufe fich nicht gur Ungebubr vermeb. gren. - Beit feltner als in andern Jahren, traf man Dpechte, Baumlaufer und gemeine Spechtmeifen um bie "Borfer und in den Obstaarten an, wo fie burch Ablefung "ber Infeften und ibrer Eper fo großen Dugen bringen te." und vom gebruge: "Bu Unfange des Monacs Rengen die Elfter, Rabenfrabe, Diftel und Singdroffel an ibr Deft "in bauen , und am ,24. Februar fand ein Jager im Erger "burge icon ein Deft bes Bafferftages mit Epern an einem "Farellenbache. Im isten bes Monate folug ber gemeine Minte icon ben Leipzig. In ben effen Lagen ließ fich bie "gemeine langohrige Flebermaus feben, und ber Dachs gleng "im Ergeburge ac. baufig aus" -: fo find Dies allerblings für ben Jager und fur ben Raturforfcher intereffante Bemere tungen. Benn aber vom Mars gefagt wird : "Der Schnep. "fenftrich, und mithin auch Die Jago ber Schnepfen fangt an; "Allein fie find jest febr mager, baber man fie welt vortheil-"hafter auf ihrem Rudftriche im Berbfte, ichieft und fangta-"Biel, Biefel, Mitiffe, Kaninden, Samfter, Cichbornchen "begat.

"Sogaten fic, und der Saafe rammelt wieder ic." — : fi find hieß teine neuen Bemerkungen, sondern lauter alte, bi fannte Sachen, die jeder Jägerbursche welß, und die mak hier nicht suchen sollte.

Ein fein gestochenes Aupfer, welches einen berahmte unglischen Buchsidger auf der Jagd vorstellt, dient diesem Defa jum Litelkupfer. Die übrigen Rupfer find Abbildungen ba Luchfes (febr unnarurlich); einiger Jagdgerathichaften; bet Saukarrens; bet Bliegenschwämme und des Dabichetorbes.

Der Förster. Bon F. Delbenberg. Amentes Def mit einer Aupfertafel. Rurnberg, in ber Scein fchen Buchhandlung. 1798. 178 S. 8. 18 R.

Die biofie Anzeige bes Anhaits wird den zunehmenben Beti Diefer Beitfebrift binlanglich bartbun. 1. Refferionen über b Beantwortung der Frage: Wie ift bem Solzmangel aller A und für alle Zeiten am ficherften auszuweichen? mit befonden Rudficten auf Bapern. 2. Deuer aftenmaffiger Bentrag ! Gefchichte der Bichtentrodnig in Oberbeutschlanb. 3. Deinerft gen über ben Buftand ber Bebolge und ber Balbungen in Fre reich, befonders in den mitraglichen Gegenden ber Repul 4. Maturgefdichte bes Lerchenbaumes, vom Berausgeber, Meber Die Beurtheilung meiner fortgefehten Rullenkampfife Sammlung ber Rorftorbnungen verfchiebener Lanber (" Mol). 6. Fortgefeste neuefte Forftliteratur. - Auf Rupfertafel find Zweige, Bluthen, Saamen, u. f. to. bes B denbeumes, febr fauber und nach ber Datur ausgemaft, gebildet. Auf Die Berbutung ber fo baufigen Dructfebi follte doch billig mehrere Sorgfalt verwendet werben !

Berfuche und Erfahrungen eines Försters von be Dolganpflanzung, wie mehr Holz zu gewinnen, di Hindernisse abzuwenden, und dadurch dem einreist senden Holzmangel zu steuern sen. Bon E. J. Pfegenmever, Förster in Ober-Ensingen. Mit Labelden. Stuttgarbt, ben lössund. 1798. 80 Seiten

De Berl. theilt hier seinen Amtsbrüdern diesenigen Bathe und Erfahrungen mit, die er zur Berbesseung der Hollestung der Hollestung der Hollestung in seinen Forstrevieren machte. "Bielleicht (so sagt er) Kein und das andere ihnen eine Beranlassung, noch mehr und weiter nachzudenten und zu erfahren, um auf diese Arr wie holzeultur immer mehr in Aufpahme zu bringen." Es zu wünschen: daß viele seiner Collegen dem Benspiele dies wacken Försters solgen; ohne allen Eigendüntel die Rase selisig beobachten — und die daben gemachten Bersuche wie krishtungen eben so treulich und pruntlos beschreiben. die wird zur Vervolltemmnung einer wahren Forstwirthe dass mehr beytragen, als alle gelehrten Theorien ze. Und biesem Behuse empsehle ich allen Forstbedienten dieses tleise Bertchen.

besitatechismus für Forstmanner, welche Jünglinge, ju unterrichten gebenken. Won J. E. Kramer, reintem Förster, Göttingen, bey Dietrich, 1792.

in Forftmann, der beym Unterrichte feiner Lehrlinge diesen biftatchismus jum Grunde legte, wurde in der That einen tiblen Beweis von feinen Einschten geben. Die Belesen it des hen. Forfters muß fehr beschränkt sepn, wenn er nach mer in der Worrede gedußerten Bersicherung nicht wußte: if wir bereits eine Menge kurzer und wohlseiter Anweisungen mesten Unterrichte für angehende Forstmänner haben, die nen Berstfated ismus ganz überslüßig und entbehrlich machen.

T6.

# Haushaltungswiffenschaft.

G. F. Kerzig's okonomisches Lesebuch für Landleute, mit besonderer hinsicht auf das Erzgebirgs.
Als die zwente verbesserte und stark vermehrte Auflage des ökonomischen AVE Buchs, XVI und
408 Seiten. 8. Leipzig, bep Rabenhorst. 2798.
18 Se.

Dialeich die erfte Auflage piefer Schrift pabriffy Landleute im Cachilchen Erzgebirge bestimmt mar: To in fe bod auch in andern Segenden mit vielem Berfafte fen, und burch ben baufigen Abgang vergriffen. Run ber Berfaffer, als einer ber portrefflichften Landwirthe Detonomen unter ben Landgeiftlichen, auch auf auswärt Lefer ben ber neuen Auflage besondere Ruckficht genome und fie aanglich umgearbeitet; baben aber wit fieben ne und intereffanten Abschnitten, auch einer Inhaltsanie vermehrt. Bas ber Dr. Berf, barin portragt, ift Deutlich, und grundet fich meiftens auf feine vieljabrige di Erfahrung. Manches ist auch aus den besten Stonoi Schriften entlehnt worden. Da wir nun bereits erfte Ausgabe in unferer Bibl. angezeigt baben: fo ift jest genug, nur den Inhalt vorzulegen, und über die ve en dufane unfre Bemertungen jugufdgen, Erfter Ja gang, und darin ifter Abschnitt, &. 1 - 12, hande 1) von der nüttlichen Ställfätterung und dem sch lichen Austreiben des Kindviehes; 2. Abschnitt, 12 - 16, man unterlasse zu Zeiten, junges V aufzuziehen; zter Abschnitt, S. 16 - 21, Porsch ge, wie der Mangel an Bett erfett, auch etwas von erspart werden konne; 4ter Abschnitt, S. 22 ed, von der Verbesserung der Wiefen und der Wi rung derfelben; ster Abschnitt, Sen6-39, won d Bleebau; bier Abschnit, & 19 -47, von der schaffung der gewöhnlichen Brache; zuer Abschni 6. 47 - 53, von dem Düngers Reer Abschnitt. 43 -63, von den Vorzügen der Ochsen vor den Pa den, in Absicht auf die Landwirthschaft; ger I schnitt, 🗸 63 — 116, von einigen Zausthieren f ibrem gesunden und kranken Justande. Im exte Jahrgang, 10. Abschnitt, S. 117 - 130, von de Bleebaue, ift eine fortfetjung; etter Abichnitt, 130 - 143, von der Kindviehzucht; 12ter Abschn 6. 143 - 159, von der geld und Ackerbeffellun ister Abschnitt, S. 160 - 184, von der Aussaat'et ger Seldfrachte; 14ter Abschnitt, S. 185 - 196, vo der Ernote derfelben; 15ter Abschnitt, 6. 196 - 201 von der sen, und Grummeterndte; ihter Abschnis S. 202 - 222, von den Untrautern auf den Selder und Miefeng 17ter Abschnitt, S. 222-236, vont e

gen Unfallen bey dem Getreidebaue; 18ter Abi bnitt, 236 - 246, von einigen bauslichen Beschäftis ingen. Dritter Jahrgang: 19 Abschnitt, 8. 247. 60, von der Bindviebrucht, eine Sortfetzung; 20fer bschnitt, S. 261 — 292, von einigen Futtergewächt m; 21ter Abschnitt, S. 292 — 313, von einigen Felde wichsen; 22ter Abschnitt, S. 314 - 329, von der angung der Selder und Wiefen; 23ter Abichnitt, 329 — 344. Wuthmaaßungen von der kunftigen inerung, von dem Bedeiben und Mifrathen lande erbschaftlicher Erzeugnisse; 24ter Abschnitt, S. 344 358, worauf man bey Erkaufung eines Bauergus su feben bat; 25ter Abschnitt, 6.358 — 385, Alleri , als: a) allmalig muß der arme Bauer seine Wirths aft verbesfern; b) anfangs muß man die Grunde de nicht vermebren, fondern verbeffern; c) von Gischerey; d) von Becken und Thunen; e) von nersbrünften; f) von den Beubrachen; g) von dem stbane; h) von dem Wohlstande der Walder; i) n der Bienengucht; und nun beschließt der lette S. mit en Pflichten und Alugheitsregeln. Wachtrag, G.

o Im ersten Jahrgange ist als neuer Ansatz ber ges fischnitt sehr wichtig, so daß er einen wohlseilen besona en Abdruck verdient hatte; der vorhergehende 8te ist auch in und lehrreich.

Im zweyten Jahrgange sind ber 16. 17. und 18te ichnitt neu. Im dritten Jahrgange gilt dieses vom und 24. Abschnitte, so wie auch einiges in dem Allerley sekt; alles Aveue aber mit einem Sternchen gezeichnet ist. des mussen wir boch auch vom Ganzen versichern, das es nehmend gut umgearbeitet worden, und in Jedermanns nbe gegeben zu werden verdient; zumal der Verf. seine mals im ASC unterrichteten Wirthe nun zum zen anführt; daher diese neue Austage mit allem Rechte Ramen: Lesebuch, erhalten hat. Serrschaften solle es daher dubendweise in ihren Dorfern an die fleisigsten itte, als Prämien, austheilen.

In Ganzen wüßten wir an biefer nenen Auflage gar: Mis ju verbestern, als nur S. 152, die Dumftrohren, ftart: A.A.D. B, XLVI, B.a. St., Vie Zeft. Ee nach

nach der ihnern Seite, aber nach der auflern niedrigen i gen zu laffen, damit die Danfte, welche im strengen Wiff zu Eise frieren, der Thanwetter nicht in den Stall zunk fandern nach der Auftenfeite ablaufen. Solche Ellendog gleben dann schärfer.

Der Machtrag Ift auch neu, und begreift eigentlich in fich, mas manche in der Vorrede anzeigen; ba die De reden mehr Machreden beißen, und daher — wie es ich ber schlesische Landwirth befolgte - binten fteben falle b bat der Berf. die Ueberschrift: Llachtrag, richtig gewä Der Bert M. Bergig holt darin nach, was ihm wahret des Abdrucks benfiel; auch nahm er noch Rucklicht auf be mas einigen Landwirthen nicht überzeimend genug fc Dief besteht: 1) in Auferzichung der Kalber; 2) in A richtigungen über bas Bleefaen, u. f. w, 3) in gang gu Bemerkungen über das Bebutben der Wiesen a Walpurgis und nach Michaelis, weben er fagt: es bore ein farter Glaube dazu, daß die verzettelten En mente der Schaafe und des Rindviebes bier das erfes was ihnen entgienge; 4) in Behaupsung von mebre Düngung aus verbrannten Substanzen, nach dem Abschnitte, gegen ben verfaulten; 5) in einer nat Belebrung übet ben Arampf der Schweine, wogegen teln befrees Mittel aus Erfahrung betannt fro, als bas M Oben und Baden in Aubgauche z.; 6) ineiner Racht daßvom Genuffe gruner Kartoffeln in mi gester 20 Die Ruhmilch bernach in den Copfen gerinne; 7) bes den, bag vom baufigen Benug folder Dinge, welche 36 enthaiten, wie auch vom Unrathe der Maufe und Kau die Rube vermurfen; 8) daß ber Rafen aus Balbern ober Mainen, wo viele Untrauter find, jum Dungen verben werben, ober wenigstens gut faulen muffe; 9) bag ju le digen Jaunen ber Berf, die Zweige mit beyden En wie er es in einer beigefügten Beichnung beutlich eracht, Form eines Bogens in die Erbe geftectt, ober fatt Baunen Lehmwande angelegt haben wolle; 10) in einigen Anme gen über Solskultur ic.; 11) in einer Anleitung über Legen der Erdäpfel (Kartoffeln) durchs Zerschneid und von ausgestochenen Augen, wogn in feiner Ges olnige Landwirthe ein eifernes Infirument haben (das fen treffliche Witthe fevn!); 12) in Berichtenna des

indens vom Billenichnitte im Getretbe; 13) endlich in ber Etflarung über manche mit Stillichweigen übergangene me, worunter er den Acazienbaum und die Middles insche Seumaschine rechnet, welche in seinem Gebirge — ite auch an manchen andern Orten im flachen Lande — it empfohien weiden konten:

Heraus seben unsere Leier nun schon zur Onüge, wie baltigund interessant des Berf. Zusatze sied; gerriß ist es, kin tleines Buch zehnmal mehr Wahres und Richtiges kt, als die weirschweisig abgeschriedenen Michmaschbucher ster neuen Compilatoren, 3. B. eines Meisiners, schof, Bose, u. d. m.

Sm.

Midabiger Unterricht von dem nutlichen und schabiden Federvieh (e) und (den) Infecten, vorzügid von den Waldinsecten; nebst den sicherken
Mitteln (zu) ihrer Vertilgung. Von Franz Fuß,
wirflichem Miegtied (e) und Secretar der königst.
konmische patriotischen Gesellschaft im Königreisten Söhmen, dann Chrenmitglied (e) der Churf.
ichsischen ötonomischen Gesellschaft in Leipzig,
kag, in der Herrlischen Buchhandlung. 1798.

die viel Gutes enthaltende Schrift besieht aus drey winitten und verschiedenen Unterabtbeilungen, van ki vir eben das zu erinnern haben, was schon ein andrew knsent im 23. B. unsrer Bibliothett, S. 306, über vielerley Swischenabrheilungen mit allem Nechte kitte, als er des Verf, eten Theil: Anweistung.

Landwirthschaft, anzelgte, und alle die Kehler der beibart rügte, von welchen der Versasser sich noch nicht wurden geletnt, so wie auch den daselbst, S. 370, brothenen zien Theil so wenig, als die zugesichette Teiches zum Bestellert hat. Die Urberschrift: ersten, zwerren Kollang, was gang unnbits, ba die Menge andere Andrew

Abfahe (f) vorhanden find, als von 1 — 99. Wit wolle berfelben Inhalt anzeigen; einiges baraus, größtentheils windes Berf. eigenen Worten, anführen, und hin und wied, unfere Bemerkungen bepfägen.

Erster Abschnitt, S. 1—a: Von dem Jeders od Bestügels Vieb (e). Im 1. 5. ertlärt der Berf. zur allg meinen Uebersicht: Gestügetvieb sey der allgemeine Wiene aller Vögel; dessen Unterschied wäre einheimisch (wohl richtiger: Jahmes!) und wildes, den der Landwidstaft aber nürzliches und schädliches.

I. Abtheilung: Von dem nattlichen Geflügel V (e), 6, 2. Da murben wir lieber gefett haben! Eintheilm benn ber Berf. theilt bier alles ein, und handelt bernach von in Abfatzen. In biefer erften Abtheilung gable ber mi feinem unrichtig benannten einbeimischen Gefic niebe alle Arren und Abarten jener Wogel, die un jeder Sinsicht nutzlich sepen. Bie fann er dies beb ten? Erster Absatz: Indianische oder Truthabn C. 3-14. Diefe Gatrung Bubner find - nach bes A Meinung - um bas Jahr 1530 aus Indien nach Der land aetommen; fo wie man aber ziewlich allgemein es ! fofite ber Bf. es boch auch wiffen, baß fie aus Jucatan, Balbinsel in der Audiencia von Mexico, tamen. gute Lebre ift es, mas ber Berf. S. 6. weiter fagr: mod ber ben meiften Landwirthinnen nicht beobachtet wirt bieles, bag man benen (ben) jungen Eruthubnern (,) fo k the Schnabel noch gart und weich ift, ihr Butter auf einen ten Boben, (ein) Bret ober in ein anderes bartes Befåß ! giebt. Beb biefem Umftand wegben fie entweber gleich ber Stelle trant, weil fie bey fem Zafbiden bes gut große Schmergen empfinden, uis baber frant werden und Diren ; ober wenn fie ja forttemmen : fo befommen fie eli frummen Sanabel, ber ihnen nach ber Sand febr binber ift, und immer ibr Berberben beforbert. . Um biefem U su entgeben . muß wan ibnen bas Autzer auf ein ausamt gelegtes End ausbreiten." Go fcbrieb ber Berf. bis biet mit fo manchem Sprachfehler, und fabrt bann alfo fi "Mie butfe man die jungen Trutbuhner an Detter treiben. Brennneffeln ftunden, weil fie fich bazwifchen die guge verb nen, and davon kumm und labm werden." Dies, bat ei CO.,

mien prattifchen Freund, ber, gur Sartung ber Ruge, biefe p jungen Truten, wie fie aus dem Epe gekrochen' find, in. uten Branntwein tunkt; unter 40 Erepirte in ber Folge um eins, ben guter Futterung und Pflege. Bas der Berf. s. und 6. fagt, ift fo beschaffen, daß man baraus nicht flug then fann, wehn man nicht nach S. 9. Die folgende übet. ligt, und dafür die darauf kommende lieft, und hernach ie derblattert. Es tann bieg zwar ber Setzer und Corbt verleben haben; aber ber Berf. batte boch, nach Durch t der Aushängebogen, soldes als Macherag ober rudfehler am Ende erlantern, ober noch beffer, biefe groep Mitter umbrucken laffen follen. Bas übrigens ber Berf. Perschneiden und Masten ber Truthühner lehrt, ift. rictig. Iweyter Abfatt: Pfatten, S. 15 - 18. t die gleen, wohl aber die jungen Pfauen, bis zu einem en Jahre ihres Alters, geben eine fcmachafte Speife. tter Absatz: Bubner (Hof poter Paushuhner?), S. 34. Die fcmargen und bernach die gelben find die. n, bingegen bie weißen und gespornten bie schlechteften. modfenen Subner ihre gewöhnliche Dabrung, nebf mas fie fich ben Lag felbft erbeuten, ift nicht beffer und kilhafter, als gefottene, zerbrudte und ausgefühlte Erde, el mit etwas bintern Getreide vermengt; welches levaber immer beffer und gedeihlicher ift, wenn man es ibe gefochter, darreicht." Die Arankheiten der Bubner ber Pip's. Diefer entfteht (eigene Borte bes Berf.) aus. mad an veinem Baffer, wo Feuchtigfeit im Salfe mane, bitaus entstehen om Enbe ber Zungen Berbartungen. M alsbann eine Urt von Schuppe entfieht. Um biein vertreiben, mascht man die damit behafteten Subner, Urin von einer Rub. Die Würmer an den Köpfen. n man, wenn man fle mit Fischtbran beschmiert. pp (nach einigen die Darrsucht) ift eine Geschipulst am, t, welche geoffnet werden muß. In ber Berflopfung: e man ben Dubnern ein wenig in Fleischbrühe aufgelofete, una oder Ahabarber unter ihr Butter. Dierter Abfatt, 35 - 40: Die Cauben. Won ber Bucht berfelben balt. Betf nicht viel. Fünfter Abfatt, &. 40-51: Die pfe. Die jungen Banfe erhalten in ben erften bren Ca. partgetochte gerhactte Eper. Biefe Detonomen aber mi-Alben diefes, und empfehlen dafür getrumelees, Brod. Mein gefanittenes Gras.) Die Banfe wetden gemaffet

und gestopft mit Rubeln von einem Mehlteige bet Loges vie mal, ober mit Rubeln von grobem Schrot des Lages det mal, ober mit uneingeweichten und roben Konnern des Log zweymal. Sechster Absan, S. 57 — 60: Der Schwaf Siebenter Absan, S. 60— 63: Die Anten. Diese Uster allege enthalten lauter Bekamtes.

II. Abtheilung: Von dem schadlichen Gedervieh! Reffer Abfair, E. 65 - 67 : Ochablichen Bederoich das unsern nätzlichen (hans) Chieren schädlich i Der Adler, Geyer, Salt, Geoffer, und andere Gattungs Der Maubvögel (batuntet bie Machteute, als Mausfange vin. mobl batte weggelaffen werden tonnen, weit man we ihre Nachtwanderungen pur die Subner : und Caubend fer verschließen darf) find es, wovon biet gehandelt wi Iweyter Absan, S. 67 - 69: Pogel, Die den Bien schadlich fino. Dahin gehhren bie Schwalben, Agschwanzwen, Bachfielgen, Meifen, Aachtigal Spechte und Sperlinger (Der Grorch hatte bier al einen Plat verbie t.) - Dritter Abfat, 6.69 - 72: gel, die den Sischen schädlich find : ju melchen der A Die verschiedenen Meten ber Sifchreiber rechner, besate Die Robrdrommel, von der er wiffen folle, daß fle Maches schrevet, und boch teine Rische fonge, also willige fdreben tann. Vierter Abfatt, G. 72 - 77 ! Pogel den Beld und Bartenfruchten schädlich find De find ju rechnen : bie Raben; Kraben, und ber Sperfi ober Span; von bem lettern giebt et vier Arten an, ba ber Robrfperling eigenrich feinen folden Schaden aurie bag er in die Babt ber fchablichen aufgenommen wird. Spatzen - fo fagt ber Berf. - behanpter P. Kret mar, daß einer jahrlich 6 Gulben Unterhalt fofte, und ! man ben einer größern Stabt 1000, ben einer mittelmaß 500, und ben einem Dorfe 300 Sperlinge annahme: fot den in Bohmen 3, 867, 800 Stud fenn, und 11, 603, Bulben Schoben anrichten. Das ift benn bach wohl trieben. Man barf wohl behaubten, bag fie an & Sabt lich, und & Safr fcablich find. Gie freffen aberbieß immer Rorner, fondern; wie Rec und mebrete feiner Bret et faben; auch folitbliche Infecten, 3. B. Raupen zu gen Beiten. Gin Rec an ber Literaturgeitung, Dr. 379, fcet bağ man Dittel babe, fie ju mingen, Unfroutsaamen, J

inscheunbarren (Polygon.) zu fressen; fagenber niche, wied infrer Absacz, S. 77 — 81: Vögel, die den Waldern pholich isind. Der Amerikahn und Birkhahn; der kentzschnabel und der Specht werden hier angesthert; de erstere vertheldigt der Berfasser; ben den zwen lesten in der Kreutzschnabel gern bas in hen Fichten fannen fortragen, das er verzehren möhter.

Sweyter Abschnitt: Inselten. Die Befinition voor 1 Inselten, G. 82, ift nicht gam richtig.

L Abeheilung: Würliche Inselven; biefe fint in Borten, die Biene, die Seidennaupe, die Cochenilla Schnede, eingetheilet. Befter Abfan, 6. 85 --t: Von den Bienen. Der Berf. nennt erft einige alte toren, und zeigt fich als Freund der Infeteen. - Die Albaven Greobkorbe muffen bem Berf. nicht recht bes mt sepn; denn er warde sonst nicht sagen: "da fie biete: ides (sein gewöhnlicher Ausbruck) nicht gebräuchlich , fo will ich ibre Einführung, wegen anberweitiger Utus emtideeit, aud nicht anrathen. - - Durch Erfab h hat man gefunden, daß auf einer beutichen Quabrat e 300 Grode in einer mittetmäßigen Gegend wool beften Kinnen. Die Arankbeisen der Bienen find : Die Aust die Hörnertrantheit; die Colltrantheit, da die Wie: , wenn fie etwas fcabliches genoffen, in Buth gerathens? Saulbout; die Ermattung, welche von Mangel ant heung herrührt ; daber nur von Sunger geplagte Bienens it befallen werben. Wenn bas ware : fo mare bie Em dang keine Acankbeit ja nonnen. Allein sie ist, nach individuellet Bebergengung, wirtlich eine, und vichtet im: ichen Jahren geofe Bewaftungen an. 3n vielen Bim foriften aber findes man nichts bavon, weil fie nut gewife Begenben eigen ift, j. B. wo Biftfange in bie Bibbai Rury, an manden Orten, bauptlachlich in gebirgie Begenden, wetben die Bienen mandmal im Commet tef matt, und bie melften fommen im Selbe um; m. f. Aber Riems been Thell never Sammlung Konomischer briften, 6, 117 - 141, Das Ausführlithere wom Dalle erig nad. Beibere Jertführer erlaubt ber Raum nicht. uführen und ju berichtigen genug; man erfleht aus bieffe't btift, und der im Eingange gebachten, von dem Den Aps' Ec 4 berans

heronogehebenen Unweifung, zu Enternung ber & wirthschaft (m. f. unfre Bibliothet B. 23. 8. 102 - 306) morin er 8. 347 - 183 auch von ben Bienen ant-und foli handelt, daß der Berf. mehr Starte in der übrigen pra iden Landwirthschaft, wie in der Bienenwirthschaft, in the. . Tweeter Absatt. E. 131 -- 146: Won dem Se Denniverm (e); der Wf, bleibt fich nicht gleich. Splite et & nicht auch fdreiben: Seibenraupe, wie S. 84 nuble. 2301 Det er boch es gefühlt, was ibm ichen ein Rec. in tufet Bibliothet (im 13, B., G. 305) gefagt bat, beffen et Dritter Abfan, 8. 147-119 131 unrichtig gebentet. Von der Cochemilie. Wie befannt, tommt fie aus Mis rico, und iff. wie ber Berf. fagt, ein Jufect, bas ficht einer Art-Reigenbaume: Cactus opunus (vielmehr Caq cochinellisera), auffialt. Die von wilden Opuntien fammelte Codieniffe ift schlechter, und beine Seldcochem Bohmen ift wenigstens, jabrlich 100 Cenener Dieles Prob benothiget, und ba jest ber Centner 1000 Gulden toftete macht dieses eine Ausgabe von 100,000 Gulben. Mentritt, Sclerentus (nicht Scolerenthus, wie Berf. 148 und 152 fdrieb) perennis, liefert auch Cochenille. ber dieses hat D. Jah, Mayer 1777 eine gleiche Cochen in Bohmen enthecks and more on dem Tragels over Spa bertraute (Hieraciam Pilofella), wo fie fich an den S bein, aber nur an ben jungen Ofigngen diefes Krants, in f Rale fleiner, runder, nichetter Körner, am Erbe Juli und Aniange Augusts wiece . Der Berf. muß nicht wiffen, M bies allgemein bekannt fem, fanft murbe en nicht ein fo w laufriges Denkmal eingeruckt baben. En bauf nur unfre tendichen Werfe, machichlegen, 1. B. Lowen, Succeme n. m: , die bed für Defonomen geschrieben finds und jeber, mi minftene tin Mann . wie ber Berf, ift , fenbiert baben fe Vierner Abssit, & 160-162; Die Schnede. D if nittie und febablich.

II. Abtheilung: Schädliche Insetten. Erfie Abfatz, S. 164 — 176: Insetten, Die upsacm August be schädlich sind. Die Bremse und verschiedene And der Liegen, verschiedene Würmer, Läuse und Maden Insetten, die der Die den bie den bie den bie den bie den bie der bieden schaften. Die Wespe, die Zornisse, die Zones, der Biepensale, die Benanste, der Biepensale, die Benanster (Ph. melonelle), die Wachemon

M. wibana), der Bienenwolf, die Agnimade (Ameleapianus), die Käufe (welche aber eber Milben geine werden follten), die Obren (Obr) warmer, die milen, die Schlangen, Eidechken, Frostbe und Kron. Benn bet Bf. S. 177 die Bummeln (Apis terreft.) koufibetiche Bienenfeinde, wie die Bornissen (Velpa crain) balte fo versichern wir, daß Bummeln febr obnmache Reinde ber Bienen fenen : fie tonnen ihnen nicht ichaben : bidet Ries, auch von ben Froften behauptet. Dritter Abe binist, G. 182 f.: Infetten, die denen (den) Fischen badlich finde Daranter rechnet ber Berf. ben Wasserufer, ben Bandwurm und eine Art Laufe, die fich in ben iefern der Fifche befinden. Da ber Berf. einmal fo many beim ju Infetten gable, warum vergift er die Blutigel ! lietter Abfan, O. 183 - 198: Infetten, die denen m) felofrüchten schadlich find. Um nicht zu weitlauf fin werben, wollen wir die verfcbiebenen Rafer und anbere Mitten nicht betfeben, anmal fie allefammt, ben fonft boch Amten Mankafer ausgenommen, nicht linneisch benene werden. Buverläßig fagt er von ber Larve des Manta 6 (bie er unrichtig Wourm nennet, gemeinhin Engers ige heißen) ju viel, wenn er fie &, 185 bie fconften Wie in 2 bis 3 Monaten ju bben Plaben und grundlofen finpfen unnschafen (fchaffen) läßt. Daran baben ficher ans BeiCarven; Die den Engerlingen Chnlich feben, fetbft bie laitwurfe, Maufe n. f. m. Anthell; wie Bepfplele beweifen. Anfret Abfatt, & 198 - 224: Infetten, die den Ba midfornent (Getreideffenern) überhaupt schädlich sind. Derweifte Bornwurm, ber weife Wainenwurm, ber bibe Rosnourm, ber fchwarze Kornwurm, ber Meble mem i und diefe hat ber Betf. alle Linneifch benennet. echstef Absatz, S. 225 — 232: Insesten, die den Diesen und dem Gvaswuchse (Lit. Acc. in Mr. 379 v. 1798 hat bem Berf Dem eingeflammert zugefest, und boch at Br. Suff hier bas Wort: Dem, richtig fteben) schadlich d. Die Gresraupe, Ameise und Beuschrecke. Diese bet meistens Linneisch bezeichnet, vermuchlich weil bes berf. Gewährsmann fie nuch hatte. Uebrigens findet man femlich richtige Segenmittel; boch batte bas, was von Ente tnung ber Ameiler von ben Seidenrampen, ben Bise enstäcken u. f.iv. pefagt wirb, gehörigen Ortes biefer Rus lifen amacheigt mud bier weggeloffen werden sollen. Gies Cc 1 benter'

benter Abfatz, 6. 255 - 248" Infeften (;) die benill chonaarten, und Bugemif / (Bugemis.) Pflanzen fchi Lith find. Golde angefribren, erlaubt ber Raum bier M cenfion micht; bear ihre Amabi ift beerachelich; und von bie wenlaften ber Mamen linneifelt ertibret: befanbert fint th Sperlinge irelg als Seinde der Regenibliemer ungeh ben. Achren Abfan, G. #48 -- 966 : Infetten (;) die Den Boffgarten. Doffbaumen und Dem Bofte Riff Schablich find. Die gemeine braane ; gebne, Zings and Micheleaupe, and ber Anospenbeiffen; ferner die fint nilchen Stiegen, Schildlaufe, Baumlaufe, Ghrenwin iner. Biefe baben meiffens Binneifde Rainen: bid bill ber Berf, junichft bem Bollunder; G. 264, auch bie Mi hennen tonnen, welche von den Spanifchen Bliegen (Me Melicasorius) nebil mehteren unb sauten Dflanten unb & theit (welche ? Chiffbautme ficher wenie ober gar nicht) w muffet werben. Teunset Abfatt, 6. 466-474! Meten, die den Weingarten und dem Weine fibibli find. Den Rebenstorber (Carculio Birhus), de 100/101 Brolle, und ben Goldtafer findet man bir rint aneinel aber Die Engerlinge, Emericin ober Laven Der Maythi besondere ber fogenonnie Woeinschrocer" ber Lakbet Bufer (Scartubaous malicorniu Lin.), welchie ben Burieln W Deben febr ichaben, gehören auch in biefe 3abl. Bom R sheile ber letten f. Reichsanzeiger Dr. 276, v. 3. 1791. ber Berf. bat übrigens nur Jinten . 6: 272, angefahnt aus den Bemertungen der Churpfalz. ofon. Gefelliche V. 36 1770, vtem Theile, warbe er beffere Belebrungen in Dreisschriften baleibit neftenben babin, 3 Sebenter Abfatt. D. 273, f.: Infetten (4) die den Bopfongårsen fcbådlid Grid. Dieg find die benben Phal, bombyx Houndi und Co fin. Kilfter Abfatt, G. 274 - 309: Infetten (,) die den Waldbaumen schadlich find. Die Maldranne Phal. bombyx Pini nabet fich auf ber Riefer; Die Sichten Enune. Phati bomber Pityquampa, finbet than auf Shifeth Richten mit Tannen; Die Camnenente, Phal. bombyx uni tas bie Tonne, gemeine Baibraune, Phal. bombyx Menacha; die Cannentaupe, Phal. bomb. Abiveis; die graf ne Ravve, Sphinx Pinaftri; die Sarzwatte, Ph. tipes 19finellag ben Bortentufer, Dermeltes Piniperda; ben Dermelt. Typographus; une ben dolsbod, Qemmbyn, im der man biet (jedach ift bet Aichtanib immet. Ph.: Geom. oinis-

piente, ausgelaffen worben), nebfe Borforge, die man nun loch auch besser hat. Fünfter Abschnitt. Ist wieder ein tofer Sebler, und muß beifen : Dritter; vermutblich bothe B. ben Euftos; Dier. S. 81, bem aber: 3weyter, folat, So gehts, wenn man fo vielerlen Heberfcbrifs in von Abibeilungen, Absatzen und f. aufftellet; am Ene wird man felbit confus! Diefer Abichnitt enthalt: Sifche, a Abtheilungen; dießmal aber ohne die vorigen Linteralis Abeilungo. Bie tommen aber die Sifche bierber? Beber ten denn diese zu dem Soderwiehe und den Insetten? Beil fin Lefer in biefet Schrift, weber bem Titel noch ber Date gede nach, sine Abhandlung von ben Lifchen, noch weniger gen ben Arebfen und Grofchen fucht : fo mollen wir es auch berichlagen; denn von Feinden der Fische ist sehon S. 69 a. w. perhandelt worden; und den Brabs, 6. 348, neunt u Berf. selbst Wasserthien und Schalehier, so wie er die fore, S. 344, unter die Amphibien jablet. Der Berf. isn bleraus die Rothwendigkeit etseben, mehr Gleiß auf bas denfere feiner Schriften ju wenden, und infonberheit wie er die Sprache, nicht fe baufig zu fundigen, und fich be immter anstudruden. Bornm boift es auf dem Litel: biefe Sotilt bandle vorräglich von Walhinfeftan ? Bateitt & e schriftstellerische Laufbahn, weiter: So bente er fleißig an m Wahlspruds: festina lente!

ri '

kalltandiger Unterricht von bem Schaafviehe, danh von dem Ziegen, dem Schweinviehe zc., nebst einem Anhange von allen der Landwirthschaft schaddlichen Vierstistigen Thieren, und deren Vertigungsmitteln. Ban Franz Führ, wirklichen (m) Wittglied (e) und Georeiar der K. K. pkanomisch pastrietischen Gefolischaft im Königreich Böhmen, dann Sprenmirztied (e) der Churfurst. Oachsischen derestischen Gefolischaft in Leipzig. Prag, in der Herrlichschen Buchhandlung. 1798. 251 S. gehne Vorrebe als Pranum. Ankund. seines 3. Th. 2. Anweisung zur Landwirtsschaft. 16 M.

Das Publienm hat im vorigen Jahre verschiebene Schiftten von dem Berf. erhalten, Schnell folgte eine der andern, und bin und wieder findet man auch von der ellfertigen fin deicitung derfeiben Spuren. Dochmussen wir ihm auch Er rechtigkeit wideerfahren inssen, und offenderzig betennen, die ihm Sachkenntnisse gar nicht abzusprechen find. Die wir uns liegende Schrift enthalt viel Gutes; der Inhalt ift plagender:

Erffer Abschnict: Von den Battungen der nuty lichen gausthiere. Erfte Abtheilung: Don vierfülle figen Sausthieren. Erffer Abfatt: Don dem Boaaf. Diefer Abfat enthalt ben größten Ibel (e), 6,1-141, ber Schrift, und man finder barin die Schaafzucht gut und diemlich vollftandig abgehandelt. Rut einiges wollen wir. ausheben. 6. 21 ff. finbet man bie Grunde berer, bie bat Schaafvieh bem Rindviehe, und biefes jenem vorziehen. Da ! Berf. fagt gang richtig, daß bas Locale folches entscheiben mußte, und brudt fid nach bem angefül;rten pro und contil fo aus: "Die vorne angeführten Grunde fombbi für bit "Rub - ale Schaafnuben find eitle, fich widerfprechente Bitt. "bie ben einer mabren Untersuchung auf feine Att (?) "vertheibigen laffen. Wan muß baber als eine Grundwalt. "beit annehmen, daß jede Biebart, wenn fie auf bem gebeile gen Plate ift, ihren guten Ruten barreichen fann. 3. 8. in tief liegenben maffen und fumpfigen Begenben werbitt "fich bie Rube gang wohl, Die Schaafe aber fehr folecht bet finden." Ueber ben Streit, ob die ein . oder zwerschart ge Bolle beffer fen, fallt ber Berf. O. 117 folgenbes Urtbeilt

<sup>&</sup>quot;Es ist zwar ausgemacht, daß die einschürige Boles getwas länger und feiner, als die zwerschürige ist: alles "ihr Ochrauch ist hierlandes noch nicht allgemein, und det "aus dem Grunde, weil davon nur Zenge, gewürfte Strimmele, und andere danne und seine Waaten verseriget werden, wdie hiervers noch nicht allgemein stad, weespegen dem die zwerschürige bis nun stets den Vorzug vor der ersten der "Haupter hat." Hierisber wollen wir weiter keine Glossen wächen; wohl aber aus eben diesen h. das richtige Urchit. über die Guto der Wolle anmeren. Blamitch: "in kier "hung der Suick selbsse ist die Walle vom Raufen die hist wie vom (den) Seiten mittelmäßig, und die vom den Schön wein

din (Bornfein) die fiviechtefte. Betrachtet man bie Gat Jungen ! fo ift die Bolle ber Mutterfdmafe und ber Onbon sich (Cichopfe) bie befte , Die von den Bibbren wittelnichia, wie von den Lammern aber bie febiechtefte. Ruch verbiens ph Binterwolle wer ber Gemmerwolle ben Berkin." --werter Abfair: Don dem Biogenviely (e). Der 15.43 mittalt dels ber Raturgelchichte bes Enn. v. Buffen eine Befdreibung von der Bicge, und im folgenden wird von Ben Angorischen gehandelt. Im Defterreichischen hat man mit Mi Angoricben Biegen viele Berfide gemacht; man bat the feine Abbandlung, die biefen Zweig am einen allmente in Debrauch gebracht fiarre. Dielem allen folge nach Susoil berg - 169, eine Menge von Arantheiten und Seilung hin Thiere. Driewe Abfan : Don den Schweinen k Raftung mit Samerteig wird empfehlen; bech die Bes befung baben gemacht: "baß man ein mageres Schwein nie bir bemit zu maften anfangen muffe, bis es etwas bep Leibe Bires' benn ber Sauertelg mafte ju fonell, und gebe balb in merins Bett) fiber; baber bas Bleifch unter bem Sped (e) oden und unfaftig werben warbe. Bill man bie Schweine Erbapfeln ober Kartoffeln maften : fo mit man fie to. m, und fie fogleich, wenn fie noch warm find, gerbtildenvon der Pflange' bes Machtschattens abstammendes : Alb foll man bas von ben gefochten Erdapfeln gurach geblie. ne ober abgeschrietete Baffer nicht bem Biche gum Caum, ober jur Bubereitung bes Autters, ober Getrantes geben. Pierter Absan: Don den Kaninchen oder konial. 6. 30. enthalt eine furge Beidreibung von bemp mis Brafilien nach Eurapa gebrachten Meerschweinchen. wiel abnliches mit bem Raninchen bat 5 bemfelben ober in bifche auf ben Ragen weit nachftebe. Sunfter Abfatze on dem gunden Sechster Absay : Von der gaustorus.

Sweyter Abschnitt: Don den Gattungen der schidlichen vierfüßigen Ebiere. Erste Abebeilunge, Kbiere, die den nützlichen Zaustbieren schädlich sind, Dir Judos, §. 35. Der Marder, § 36. Will man den in Esin, die man Schwanenhalfe nennt, sanaen: so muß man solgende Wittemung gebrauchen: Mangethät i Loth Dubneratit in einem Liegel aben gelinde (n) Rabien, sedes des.

es nicht benun werbe, lift es etwas erfalten, that & Luis Aniobt. 8 Gran Anibra . eben fo viel Bifafu und Biberaeile innteichem a Gran Rampfer ffein geftoffen bagu, rubrt alleg! gebolg burch einander, thut es in eine fleinerne Bachft, werbindet es mit ein (einem) Stud Biafe feft ju, und vete matret fie (es) an einen (einem) tublen Ort (c), wy fie fic eeliche Jahre lang gut erhalt. Der Jiris, 6.37. Das Wies feli & 18. Sweyte Abtheilung: Chiere, die fo mobl den gefacten Seldfruchten, als Jelbern und Miefull shadlich find. Der Berf. rechnet bagu bie Zarte, bis Mans, ben Maulwurf und ben gamffer. Abschnitt: Chiere (,) die den Waldern und Garnen Chablide find. Das Cichbornchen, 6, 43, und ber Tgele Dierre Abebeilung: Thiere, die den Sischens und Teichen schadlich find. Der Sischotter, 6. 45, und Die Waffermans, 6. 46.

Bl.

#### Gartenfung.

Rugliche Bemerkungen für Garten . und Blumen freunde. Gefammelt von Joh. Heinr. Alborick Rechts . Consulenten ju Dobeln. Siebente Deft. Leipzig, bep Fleischer. 1798. 6 Bogen

Sehalt noch immer gleichen Werth. Der Inhalt ift: 1) Kann man nicht ohne Verediung unsern Obstbaum erziehens Der Verf. bejaht diese Frage, und glaubt, daß alle verschind benen Obstatten durch die Vermischung des Saamenstanbil in einem Garten entständen, und also duraus noch immel neue Obstatten erzogen werden kunten. Aber die Eriafder ung lehrt doch, daß in einem Sarten die verschiedenen Obstrung lehrt doch, daß in einem Sarten die verschiedenen Obstrung lehrt doch, daß in einem Sarten die verschiedenen Obstrung lehrt doch nicht verändert werben, duß z. C. aus einer Bannerte nicht ein Borodorferapfel wird. Dies müßte aber boch geschehen, wend der umberstlegende Saamenstanb zur Verlanderung der Obstatten etwas beptragen tannte. 2) gewey Worte über die Veredlung der Banne, und das Schneiden der Beredlungsvisse im Winter.

prinng in der Saamenfchule. 4) Dodocathem Moodie, de Readische Schlusselbume, auch Gottergabe, Sotterblume genannt, franz. Geroselle ou Primevere de Virginie. 5) Brownles elats, geradestehende Brawallie. 6) Jab. Sott fied Binns, Profesiors der Arzneggel. zu Gottingen, Abhande ling von dem Schlafe der Pflanzen. 7) Garten elteratur. 1) Antundigung. 9) Barnung.

Bemerkungen und Regeln über die Cultur und Chanakteristit der Aurikel, nebst der charakteristischeter Beschweibung einiger dieser Glunnen, von Frn: Premier-Lieutenant Raoft, Hrn. D. Geelig u. a. Erste Lieferung. Aus den Annalen der Gartneten. Erfurt, ben Kenser. 1799. 83 S. 8.

Es find einzelne Abhandlungen über die Cultur der Aurifel. be aus einem größern Berte, namlich ben Annulen ber Gart. peren abgedruckt find, jum Beften berjenigen Blumiften, ie fich bloß mit der Erziehung und Pflege diefer Blume abe. en. Der Inhalt ift: 1) Ueber die Charafteriftif berneifel, won orn. Prem. Lieut. Raofe ju Auguftneburg. n lehrreicher Auffaß, ber allen Blumiften fehr angenehm m muß ; worin mit vielem Schatffinn die Rennzeichen ans eben find, wornach die Charakteristrung der Auritel gen. eben muß, wenn man die verschiedenen Arten berfelben; m einander unterscheiben und ihre Schonbeit beurtheiten Am Ende diefer Abbandime methen von dem Devande: thet einide Einwendungen dagegen gemacht. 2) Versuch: er charakteriftischen Beschreibung einiger meiner Aneitel, m ebendemselben Berfaffer, worin er nach ben im vorer ngehenden Auffahr angegebenen Rennzeichen einige feiner mittel beschreibt. 3) Einige Bemertungen über Die Cultur: pe Auritel, pon Den Dottor Geelig in Planen.

ber einfachen Ohftbaumzucht für die kandjugend, vom Paftor Babeter. Dortmund, ben Blothe. 1796. 52 S. 8. 4 22.

1. Anleitung ju einer Obstorangerie in Scherben. Grant-

Frankfurt am Mapn, in der Andräischen H handlung. 1796. 176 S. 8. 12 %.

Nr. r. ift eine kurze, aber zweckmäßige, Anleitung, wien gute Obstbaume sich selbst, ohne viel Kosten, anziehen to Die Schrift entspricht völlig dem auf dem Titel angegeien Zweck, Landleuten einen ihnen faßlichen Unterricht zu gebund ihnen Lust dazu zu machen, sich selbst viel Obst zu das ihnen in ihren Haushaltungen so nühlich ist. Wenn Werf. S. 9. sagt, daß die Baume in der Baumschule nur wen Fuß weit aus einander stehen sollen: so ist dies wohl wenig; denn daben wurden sich die Wurzeln einander. Nahrung entziehen. Der Verf. hätte auch die Provinziemen mehr vermeiden sollen, um seine Schrift noch bind ver zu machen, als, S. 2, kalt geprahmte Aepfel und Sin S. 36, Aschent, Genster, Brahme.

Bir. 2. Der Berf. giebt Anweisung, wie man i Diffbaume in Ocherben feben und fle behandeln foll, um and Amerabanme zu erzieben, bie balb und reichlich An graden. Diefe Obftbaume in Ocherben nennet er Obfte gerte, und glaubt, bag man an folden Baumden meit ser und beffer jede Sorte von Birnen und Mepfeln rein et ten tonne, als in Saumichulen, bie im freven Lande fte wo bie Befruchtung von bem Blutbenftanb anderer nebe benben Gorten, butch bie Bienen, febt oft bie Gorten Obfes verunreiniat. Es wird bier weitlauftig gezeigt, man folde Zwergbanme von Birnen, Aepfeln und vom Bi soft erziehen foll, um bamit allerley Proben gu machen, burd die Pomologie gar febr wurde verbeffert und berid werben. Diefer Borfcblag fcheint febr gut au fepn, und Dient. buß er von vielen versucht werde; benn burch ben & Menkant einer Baumfchule Scheinen bie Obffarten wohl mureiniat werben zu tonnen; obnerachtet bief boch noch Durch mehrere Erfahrungen außer Zweifel gefeht werben i Ueberhaupt ift biefe Schrift febr gut, und behandelt ibren genftand febr grandlich.

# Neue Allgemeine

# deutsche Bibliothek.

Siche und vierzigsten Bandes Zweptes Stud.

Siebentes Deft.

Intelligengblatt, No. 37. 1799.

# Protestantische Gottesgelahrheit.

schichte der christlichen Glaubenslehren vom Zeich eine des Athanasius bis auf Gregor den Großen, den J. C. J. Wundemann, Prediger zu Wahle knoorf im Meklenburgischen. Erster Theil knoof den Kummer. 1798. 414 Seiten. 8. R. 6 82.

er ein billiges Urtheil über dieses gelehrte Berk, welches wichfaltige Kenntniffe verrath, sallen will, muß die Bors nicht übersehen, worin der Verft versichert, daß er nur a Bersuch und kein vollendents Berk über die Dogmens ichte der angegebenen Periode liefern wolle, und daß er Prediger auf dem Lande mie vielen Schwierigkeiten zu sein gehabt habe, um sich den literarischen Apparat dazu, wichgesten; welche jedoch feine Reigung zu dieser Art von dim so gut als möglich bestegte. Nach vollendeter Are wünsche er nun aber auch mit der Krucht seiner Wuße winnühig zu werden, und da der Derr Dr. Fiegler, dem die Manuschet mittheilte, allerdings glaubte, daß er ist durch die Bekanntmachung desselben werden könne: ibrigadzer es dem Drucke. In der That ist der Inhalt shallig genug, um einen hinlänglichen Beweis von der ichtamkeit des Verf. in diesem Rache zu liefern, und wenn R. A. D. D. XLVI, D. 4, St. VII seit.

auch in Sinficht bes Planes, ber Ordnung, und ber ni matilden Berarbeitung noch Deanches m erinnern fem To entwaffnet lippy auf der einen Gefte Die Lage und Bil benbeit des Berf. die Strenge der Rritit, und auf ber bern Seite ift bas Bepfpiel, welches er als Landgeift von ber nublichen Unwendung feiner Duge gegeben fo rubmlich, daß man iden befimegen barauf rechnen fe es werde Diefes Bert mit Benfall aufgenonmen wer Dem pragmatifden Geldichtschreiber aber wird es verzit badurch wichtig und unentbehrlich, weil er hier vielfa Stoff findet, Den er auf feine Beife benuben fann. wird fich foon aus bem blogen Inhalte bes vorllegenben ften Theils ergeben, und noch mehr aus bem gwenten U weil dieser die Augustinischen Dogmen enthält, die in Musfibritateir mod nicht bearbeitet finb. - Die Ein rung banbelt von bem Berthe ber Dogmengeschichte Danpt, von ihrer Dehandlung und Kirratur. Der Abschnist von ben biftorifden Zeitumftanbeit, wormitt Lehre gebildet ward. Der zwerte Abschnict von dem begriffe biefes Zeitalters nach folgenben Artitein! Dogma von der Wahrheit der christlichen Reif 2) von Gott 1) von Gott überhanpt, feinem Dafert ner Ginfeit, Ratur und bochften Bollforumenbeit. Diefer Gelegenheit von Danichaifmus, und ber Befin deffetben von Seiten ber Orthoboren. b). Lebre von bet nitat. Platonismus, Philonismus. Gebrauch ber # Boia. Ovoic. Drosavic. Prareas, Doet, Sabellius. bolum von Dicaa und von Konstantinovel. \c) Lebet B. C. und S. befonbers. Πατηρ αγεννητος, βια Aeltere Lebrart vom Sohne, Beranlassung zum Arians Arianismus felbst sammt feinen Modificationen burd Metius, Eunomius, Afacius, u. f. w. Marcell und in. Biberlegung aller Diefer Errlebren von Gelte Orthodoren. Aeltere Lehre vom Geift und Lehre diefer Macedonius. Eunomins. Spnodalschluffe und Behan gen ber Orthodoren bagegen. Ausgang bes Beiftes. von den Engeln und Damonen. — Damit Schlie Diefer erfte Band, und ber awepte wird alles liebrige u Bielleicht mare es moglich gemefen, alles in Band jufammen ju brangen, und bas Bange wurde Heberficht gewonnen haben, wenn die Rachrichten von vornehmften Rirdenschriftiftellern und ihren Ochriften in

berinde gang weggeblieben, ober boch fürzer gefaßt was und eben fo die Entwickelung des Manichailmus von n Ursprunge an. Die ersten tonnen gwar für Ane mund Dilettanten febr inftructiv werben, und in Diefer for feint fie ber Berf. auch nur gegeben ju baben, weif Bachtennern bekannt fenn muffen; allein auch feibit in e hinficht bedurfte es nicht diefer Beitlauftigtele. Dals sait auch von ber Entwickelung bes Manichaismus. Der I tonnte entweder biof auf die Schriften vermeilen, wo finden ift, ober auch guff Beiten ber Anfanger und manten eine gang gedrängte Darftellung geben, weit boch eierung des Manichaifmus und vieles, was damit jus hm birna. nicht in diefe Deriode fiel. Eben fo batte fic. mobl bin und wieder eine beffere Ordnung beobachten . Bon dem Platonifmus und Philonifmus mußte ace ut werben, wegen ber verschiedenen Mainungen ber und es ift auch febr fcon bavon gehandelt worbens ter gleich barauf folgende Gebrauch der Borte work. and offerage counte bis dabin verfpart werden, wo Bebeutung erft recht wichtig murbe, d. i. bis jur Arias n Sweitinteit felbit.

Desselbe konnte auch mit ber Auffahrung bes nichnischen. bolums gescheben, und das Konstantinopolitanische ganz nbe ber Arianischen Streitigkeit folgen. Dagegen mas le: Aussprüche einzelner pribodorer Bater über Die Trie ebre beffer mit bem Bangen verwebt worden. Eine ber ber Berf. überfeben, welches ihm manchen Muferleichtert haben murbe, namlich bie frubern furgen lole por bem nicanischen, die in Walch's Bibl. Symgefammelt find. Sieraus murbe Betr 28. ben Bemeis. führen tonnen, wie man mit ber Beit auf, eine bes te Trinftatelebre tommen mußte. Der Gobn bies ther in der regula fidei Isoc, und wurde auch als folberehrt. Die Geaner bes Christenthums, ansänglich bloß ed, bernach aber auch beibnifche Philosophen, machten t'ben Chriften ben Bormurf, bag fie groep Gotter verr n, wenn fie gleich vorgaben, nur ben einzig mabren Bu verebren. Dadurch murden bie Chriften aufmerte gemacht, und es tam nun ben ber gangbaren Bereb. des Baters und Soons barauf an, Die Einbeit Bottes t die Einwürfe der Wegner und ihre Weschuldigung von Michi-

Mebrgotteren zu retten. Es mußte alie ber Cobn in foldes Berbaltniß jum Bater gefeht werden , daß die beit Bottes erhalten murbe. Dief tonnte am beften ge ben burch eine philosophische Speculation vermittelft bes poc, der ja ohnehin vom Johannes Chrifto bengelegt ! Diefen dorog ergriffen die frubeften driftlichen Plato um fo lieber, ba er ihnen ichon vom Diato ber befannt und ba fie ibn fowohl im Philo ale benm Johannes w fonden. Damit wurde die Operation begonnen, und en nach vielem timberirren aus vollendet. Der Zwed mar aber tein anderer, als die regula fidei mit ber E Bottes ju vereinbaren, und Die legte vor den Anfchuf gen ber Begner ficher ju ftellen. Go balb aber bie Athan Domoufie fur ben Cobn erftritten war, mußte bie & pfung ber Domoufie und Perfonlichteit bes Beiftes ein bang werben, weil fonft noch feine Konfrouerra in bem den war, ba die Taufe und bas Befenntnif auf B. C. S. fautete. Dimmt man alfo ben einzigen Sabelliumi aus, fo maren, die Sache philosophifc betrachtet, alle fuche ber Bereinbarung bochft unvollfommen und ma baft gegen ben Berfud und bas Suftem bes Athanafins, man mußte entweder vor der Philofophie die regula aufgeben, ober eine von benben Borftellungen amei Die Des Sabellius, ober die Des Arbanafius. Daburd aber der Charafter und die Berfahrungsart des Athan noch nicht gerechtfertigt; benn jener taugte nicht, und mar unredlich und binterliftig. Die Bater au Dicha l das gar nicht bey feinem oposorog gebacht, was er fie als ben einzig mabren Ginn angab. Satte er biefen fo Micaa laut werden laffen : fo murben die Bater biefes ! faft einftimmig verworfen haben. Defto unredlicher w aber auch, Diefen Ginn erft fpaterbin unterzuschieben, dadurch die Rirche ein halbes Jahrhundert bis auf die meine Spnode au Ronftantinopel in die größte Berwin Bu feben, jum unfäglichen Schaben ber Religion felbft. man aber, wie Athanaftus benn gerade auf feine Borfte gefommen fep : fo lag fie gunachft in ber Borftellung bes mifchen Dionyfins; bie er aber weiter ausbildete und fi Daber fein großer Anhang im Occident, ger begränzte. er eigentlich eine romifche Meinung verfocht. bat Rec. Arfach es ju bewundern, wie Berr 2B. bev fe politanbigen literarifchen Apparat bech noch fo viel aus

den hat fcopfen konnen, als hier am Tage liegt. Allein at auch alle möglichen Fragmente und Ausgaben einzelner ide der Rirchenväter benubt, wo er fle nicht gang haben hte. Go fieht 3. B. Rec. die Fragmente des Marcell, dem gelehrten Aettberg ediet, hier jum erften Mala hucht. Sin und wieder find die griechischen Worte in Meihe der Ueberfehung ju febr gebauft; benn ba ber Bf. teine gute Renntnig ber griechischen Sprache verrath: fo Mele Gewiffenhaftigtelt micht notbig, und es burften ale is nut die Sauptworte, worauf es vorzäglich anfam, febt werben, - Endlich hat Rec. ben überall liberas Geologischen Geift, ber in biesem Buche berricht, und guten philosophischen Reflexionen, wozu die Beschichte kalassung gab, mit Vergnügen bemerkt, und es hat fich bee ben ihm aufs Rene beftatigt, daß bas Studium hiftlichen Gefchichte ber ficherfte Begweifer für einen. bigen fep, und ihn weit juverlaffiger jur humanitat bile als die egoistische Philosophie vom Ich und Micheich.

Af.

Predigtamt in Kanken, und Armenanstalten, ach seinem wichtigen Einfluß auf die praktische disbung künftiger Volkslehrer. Ein Beptrag un nähern Kenntniß und richtigern Beurtheilung üser Institute, auch Psychologen und angehenm Aerzten lesbar. Won Wilhelm Levnhard stiege, königlichem Prediger bed der evangesich-reformirten Gemeinde zu Droffen, wie auch dem Colonien des Ordenswartebruchs, Heerstellerthums. Halle, in der Waisenhausbuchsmolung. 1798. 222 S. XVI S. Vorrede. 8.

retwas gezwungene und steife Con in der Borrede ers anfangs ben Rec. eine ungunstige Meinung von dem be selbst, die er doch hernach zu seinem Wergnügen nicht kigt fand. Der aussührliche Titel sagt hinlänglich,

was man bier ju erwarten babe, namlich: eine fpechi Anweifung für Prebiger, welche in ben genannten Inftitt angeftellt find. Der Bf. felbft war mehrere Jahre Pres in der toniglichen Charite und bem Invalidenhaufe ju liu, und er liefert hier bas Resultar seiner sechsjahrigen sbachtungen und Erfahrungen, woben es ihm freglich nicht an Beranlaffungen fehlte, manche auffallente Di Mud abniche Inftitute entgiengen feiner D achtung nicht. Er hielt ein eigenes Tagebuch gur Auff mung wichtiger Begebenheiten, eigener und anderer Schic feltener Umtefalle ic., und brachte jedes unter feine Ru Er erbielt auch von geschiedten Mannern mande nicht wichtige, wie wohl nicht binreichende Bentrage. bringt ber Berf. barauf, daß ben bem fo febr gefund Anfeben bes, geiftlichen Standes Die Mitglieder beffelben besto mehr beeifern follen, mit bem Zeitalter fortangeben ! nicht bloß auf bas Balten guter, erbauliger, beredter ben Beitumftonben gemaffer Prebigten einzuschranten. Prediger kann und foll fein Imt noch auf andre Weffe lich und wohlthatig machen, und dieß tann geschehen, w er burch Biffenichaft, Belt : und Denichentenning im täglichen Leben zu wirken und Sutes zu ftiften fucht Der Banptzwed bes Berf. in biefer Schrift gebt babin? wigen, wie fich ber Drebiger in öffentlichen Armen: Rrantenanstalten ju befferer Bermaltung feines Zimts bilben konne. Es ift auch nicht ju laugnen, bag fich ba viele fegenheit finder, Menfchen in ben berichiedenften Lagen ten ju lernen, fiz zu beobachten, und fich in ihrer groedmit Behandlung zu üben. Gewist ift es eine eben fo gute el für den Prediger, wie fur ben Argt und Bunbargt; muß er die Beobachtungsgabe befigen und Reigung be fle zu üben. - Das Gange biefer Schrift gerfafft in 1 fchnitte. 19) Berben bie 3mede aller Rrangenanstall in fofern fle von bem Staate fundirt und unterhalten ben, aus einander gefitt 2) Diefe Anftalten find für geiftlichen Stand eben fo wichtig und bedeutend, um bier fir feinen fürftigen Beruf vorzubereiten, als für Bundarit. 3) Berden ble Gegenstande Diefer Borb tung gefchildert, find naber gezeigt, wie fich ber Dre aum mabren Belferebner bilben fonne. In Diefe abich find Erjahlungen mertwurdiger Grantengefchichten und Bi falle eingewebt, bie von bes Berf. richtiger Beobachtuff

und von erworbener Daftorallugbeit jeugen. Beil man bieber biefe Anftalten noch nicht binlanglich ju biefem fe benutt bat : fo werben 4) Borfchlage und Buniche igefügt, die nordwendig realifirt werben muffen, wenn pr Bilbung bes Prebigers etwas beptragen follen. Der lug enthalt die Beantwortung einiger Einwurfe, welche bergemacht werben konnen. Dieß giebt bem Berf. Gebeit, manche auffallende Diffbrauche ju ragen, und Alage gu ibrer Abftellung ju thun. Die gante Schrift freich, und verdient wegen ber vielen eingestreuten Anmen zur Pastoraltlugheit von angebenden Boltslehrern mt ju werben. Wenn gleich manche Borichtage für jest fromme Buniche bleiben burften : fo ift es boch immer berbienftlich, eine Sache, welche die Menschheit fo nabe t, jur Oprache gebracht ju baben. In wiefern Die rung, baß jeder junge Beiftliche erft in folden Unftalten fen maffe, befolgt werden tonnte, geben wir dem Berf. nabern Prufung anbeim, ba diefe Anftalten, felbft in m Staaten, nie fo jabireich fenn tonnen, um fur viele. bende Boltslehrer ju vorbereitenden Stellen ju bienen. find wir aber damit einverstanden, bag biejenigen, e fich bier gebilder baben, ju porzuglich guten Stellen Bert werden mußten.

Bs.

dbuch ber driftlichen Dogmengeschichte, von Bilhelm Münscher, Consistorialrash, Doctor ind Prosessor der Theologie in Marburg. Indensis Band. Marburg, in der neuen academischen Buchhandl. 1798. 541 S. 8. 2 M.

Beschichte des erften Zeitraums ift in diesem Bande wist. Er enthält die Geschichte der Lebre von den Englithe Er enthält die Geschichte der Lebre von den Englithe Banden, der Schöpfung und Vorsehung, der Natur und Westimmung des Menschen, dom Urzwegebung der Sünde, von der Eribsung der Wenschen, von Bargebung der Sünden und ihren Beiherbestimmung, ber Tause, vom Abendmahl, von der Kirche, vom Zustande

ftande der abgeschiedenen Seelen, vom Chiliafmus, von Auferstehung ber Korper, vom allgemeinen Belegerichte, von den gutunftigen Belohnungen und Strafen, und Beschluß,, allgemeine Bemerkungen über die Dogwen, ersten Zeitraums.

Be naber die meisten Dogmen, beren Geschichte i Band befdreibt , mit wichtigen moralifchen Begriffen # menbangen, befto größer ift naturlich bas Sintereffe ber fchiedenen Deinungen der alteften driftlichen Lebrer übet feiben; jumal ba in Abficht ber meiften Dogmen noch wenig burd bie Rirdenlehre beftimmt, und beswegen eigenen Rachbenten ein freperer Spielraum gelaffen Daber findet man in Binficht ber Dogmen, über weld bet Roige fpibfindige Opeculationen weiter angestellt, Bunfelice Theorien ausgesponnen wurden, in diesem Zei me noch meiltens vernunftigere Begriffe, als bernach; nigitens ift es mertlich, bag, ungeochtet ber bimbernben urtheile, der Berftand und die Bernunft noch frenen Bermogen außerten, und neben verwerflichen, mit blin Glauben aus Diffverstand angenommenen Beariffen woch immer den Lehrern bas Bedurfniß aufdrang, ibre men vor bem Richterftuble bes. Berftanbes, ber Bern und bes Bewiffens zu rechtfertigen. Ueber viele Gage, bernach, und auch in der lutberifden Rirchenparten, ein bolliches Unsehen erhielten, urtheilten Die Rirchenlehrer, alteften Beiten noch gang anders, und bieß zu bemerten, auch barum nublich fepn, daß man in Absicht mancher (8 B. baß Chriftus gelitten habe, um Gott ein Lofegeli bie Gunden der Menfchen darzubringen, und eine ftel tretende Genugebung zu leiften, wovon man fo enticei behauptet hat, und noch jest jum Theil behauptet, daß Die urfprungliche Christenthumslebre, und die flare Lebes Apostel fen) ju einer neuen Prufung ber Stellen bes R veranlaßt werde; wenn man findet, bag die alteften & ber apostolischen Rirchen gar nichts von einem fo bestimu Begriff gewußt haben. In der Lehre von der Datus Menichen, und vom Urfprunge ber Gunde baben faft Lehrer diefes Zeitraums ben Menfchen einen frepen Bi wie jum Bofen fo jum Guten, bepgelegt, und nur bie terwerfung unter Die Sterblichkeit als Rolge und Strafe, Bunde Abams für feine Rachkommen betrachtet; werm

tullan äusnimmt, der fich die Seele ganz Anntich, und mit ber Zengung fortgepflangt bachte', und baber auch ein wossentes originis vitium annahm. In der Lebre pote Eribinna ber Menfchen ift weber von einer fatisfactione kilti activa die Rede, die mit der den Menschen bepger en Frenheit unvereindar gewesen ware, nach von einer tt geleifteten fatisfactione paffivn; bagegen lebrte man. der Tod Christi den Teufel als Todesengel für die Mens n lejablt, und fie badurch vom Tode und Teufel eribfet es baf er die Berte des Teufels, Abgötteren, Berrichaft Bribamer, Sunden und Lafter, gerfforet, und namente fowobl durch seine-Lehre, als auch durch sein Bepspiel Menichen ertofet babe. Die Bergebung ber Gunben b war bem Glauben jugefichert; aber unter biefem Glaus wurde theils die Annehmung der Lehre Selu verstanden's ls wurde nur die Bergebung der vor dem Glauben begane m Sinden dem Glauben ohne Werte verheifen; theils de nicht nur febr ernftlich auf gute Berte gedrungen; ern auch benfelben, und den Almosen, der Taufe, der de, bem Martyrertobe u. f.-w. die Rraft bepgelegt, Bere mg ber Sunden zu verschaffen. In der Lehre vom Abend. Me war gar nicht von der Art der Gegenwart des Leibes Blutes Chrifti in, mit und unter bem Brobte und Beie die Rede: fondern es wurde theils als ein Lob und Danke kt betrachtet, bas für die Wohltbaten Gottes durch Chris m bargebracht werde; theils bachte man fich eine Bereinis s des Loavs mit bem Brodte und Beine, wohurch bafe Brodt der Leib Chrifti, und der Beln das Blut Chrifti 4. S. 367 Scheint baber ber Sas, bas Christus Rieilch Blut, nach Juftin des Martyrers Lebre, in unfer Fleisch Blut vermandelt werde, dem Rec. einer Ertiarung gu irfen. Denn Juftin will nicht fagen, daß bas Fleisch Blut, welches Chriftus in feinem irbischen Leben batte. wier Rieisch und Blut verwandelt werde; sondern Brodt be Brode, und Bein bleibe Bein, und wird Dahrung te Leibes und Blute; aber bieß Brobt und biefer Beinthe Christus Leib und Blut, weil fich der Logos im Abends ble, mit demfelben so vereinigt, wie er aus Maria Fletsch Blut angenommen bat: Er fagt: \_nicht als gemeines tobt und gemeinen Trant empfangen wir Brodt und Being dern, wie durch ben Logos Gottes ber menfchgewordne fus Christus, unfer Erlofer, Fleifch und Blut hatte: fo 2 4 P find

find wir auch belehrt, baf burd bas Gebet bes Bortes tes die damit eingesegnete Rabrung, die burch Berbad unfer Blut und unfre Leiber nahrt, jenes menfchgeworde Relus Rleifd und Blut fep." Rec. tann bieg nicht ant versteben, als daß Justin mit dem Borte Layor spiele, bas erfte Dail den bopoftatifchen Logos, bas groepte Dal die Einfegungsworte Chrifti verfiebe, worin er Brott Bein feinen Leif und fein Blut genannt babe, begiveren auch fo zu betrachten fen, namlich ale ein Opfermall et Religionsmal jum Befenntniß ju Chrifto bem Gefreuim wie fic ber, ber von einer Opfermableit aß, nach ban ger Sitte ju ber Meligion befannte, nach welcher bat D bargebracht mar. - 6. 472 mochte Rec. nicht wagen behaupten, daß Jefus Matth, 22, 29 - 31. Bur, 22, - 18. eine Aufeuffebung der Codien lebete, in fil daruntez, eine Wiederberstellung des jetzigen Leib wie gewoonlich, verstanden wird. Denn fo flat es ift. Jeins in diefen Stellen ein Fortleben nach bem Tobe Leibes lehre: so wenig sagt er boch auch nur ein Bott Bieberberftellung bes bier weftorbenen Leibes, wormf ja bie aus 2, B. Dal, 3, 6, 15. angeführte Befle! paffen murde, well Abraham, Isaaf und Jatob nicht auferstanden dem Leibe nach gebacht wurden. Eben fo m Mirc. S. 527 micht behaupten, daß Clemens ein reinig des Sener nach bem Tobs lebre. Denn daber benkt on eigentliches Jeuer, und has will Clemens nicht W ten, ba er baven ausbrucklich ein abe Opouepou unter bet, welches die Seele bester durchdringe, ber burch Feuer gehe. Er vergleicht bildlich die Bormurfe des erm un ftrafenden Gewiffens mit einem Leuer, burch welches Menfc bindurchaoben muffe, und bas feine Seele burd ge, um fle zu reinigen. Das wollte Schrost auch mur fagen, wenn er bebauptete, bag Clemens nicht von A reinigenden Reuer rebe. Auch ben Drigenes findet Mit Tup nadapoungy nur ein Bild beffernder Strafen. gutem Grunde übergieng ber Berf. theils bie Darftellung eigentlichen Lehre Jefu und ber Apoftel, von folden Doff in Absicht welcher die Urrheile über die Lebre Sefte von felben gerheilt find, und überlieft biefe Darftellung ber b fchen Theologie: theile eine Rritif der Dogmen, Die wie um wegen ber baben jum Grunde ju legenben Princip eine du große Ausführlichteit erfordert baste, und ummer unfid

der ware, da nach Jahrhunderren ein Geift, ber aus nobiern Standpunkte unfre jehigen Dogmen überfiebt, licht inf fie eben so mitleidig lächelnd herabsehen wird, wit auf manche Dogmen altrer Brit. Der ununterbrom fortsehung bieses trefflichen Bertes fieht Rec. mit langen entgegen,

Im.

welische Betrachtungen nach Anleitung einzelner Biellen aus bem Prediger Salomonis, von D. Helpitch. Leipzig, bey Heinftus. 1798. 224. gr. 8. 12 ge.

on der Litel besogt, daß man hier keine exegetischen Aufngen Diefes Buches, ober einzelner Stellen beffelben fumiffe. Der Berf, selbst macht fo wenig Anspruche auf th, bus er alles, mas nur auf eine entfernte Beife basthien konnte, unberührt läßt. Ginge, wenigstens Moe Radrichten, wären boch wohl für die Klasse von n, für welche er fchrieb, nicht überfluffig gewefen. Aber undt die Stellen aus dem Prediger nur als Motto's, driber moralische Betrachtungen anzustellen. Wahr ift bog biefes Buch eine Sammlung portrefflicher Anslprus mb lebren in fich fast, und bag man barin eine auf identenntnig und Erfahrung gegrundete Lebensphilofo. nicht vertennen tann. Gin fefter manulicher Beift k allen balben barin. ber eble religiofe Wefinnungen bi die aus eigner Erfahrung geschöpften Lebensregeln fin alle babin ab , um bem Denfchen Frobfinn , Geiter. und Bufriedenheit mit feinen Schickfalen ben allen Ab. Welungen von Freuden und Leiden einzufossen; ihn ben Wenug bes Lebens , ben den oft pereitelten Soffmungen Bunfchen auf ben erhabnen Broeck feines Dafenns auf-Minn zu machen. -- Mus biefem Gefichtspuntte bat bet If birfes alle Buch angefeben, und aus einzelnen Stellen Aben feine Betracheungen bergeleitet. Daß Salomo ibm manche Data an die Sand gebe, ift nicht zu läugnen g Bee. kann mit ber Ausführung felbft nicht zufrieden Benn gleich bier und ba manches aus und eindringenb gelagt

aclact wird: fo ift boch bas Gange in einem folden Sch pon Borten eingehallt, fo febr mit Blumen und Bierra iberlaben; bas Streben, um fcon qu fchreiben, ift überal fichtbar; gehäufte Untithefen und glangenbe Liraben jei mur au febr, bag ber Berf. noch au jugendlich bente und pfinde, und baf er fich bie Grundfage und Fertigfeiten e ernften und mannlichen Schreibart noch nicht erworben b Bir barfen bie Belege baju nicht mublam auffuchen. . in der erften Betrachtung über Rap. 9, 7: Bebe bin m if dein Brodt mit Freuden, heißt es: "Ift das ni "ber barmonifche Buruf ber gangen Schopfung, burch met ber Seift bet Rreuben binwebet, ber fconen wolluftreil "Matur, von allem, was da ift und lebt, an ben Denfa ben ein jeder ben bem majeftatsvollen Stillichweigen bem \_pernimmt, wobne er aud unter einem himmelsftriche, ter welchem es fen; sowohl ber, welchem die Borficht u aund talte Dimmelsgegenben jum Bobnviat angem ber fich in Erdboblen ben magerer Roft an ungeben Maffen fcon gefarbter Gieberge und fpielenben Ront tern veranuat, als auch ber, welcher im beißeften Ri \_von der auf der Jagb erhalchten Beute, von Rrautern Burgeln fich nahrt (welche Periode!). Scheint alles, über und unter uns, um uns ber von bem m Lurheber bes Weltalls mit einer Bunge verfeben au f \_burd welche er ibn, ben in feinen Augen fo gelfebten Er "fobn, ben Denfchen erwectt: Gebe bin, if bein B -mit Rreuden. Rommt ibm nicht überall, in jeder Jahre won allen Orten ber, bie Matur mit bem befrangten & "lichfeitsbecher entgegen, und labet ibn ju ihrem immern renden Freudenfefte ein? Legt nicht alles fur ibn, ben -ling ber Gottheit, feinen Schmud an, und empfangt in vollem Reize, mit offenen Sanden, mit bezaubert Stimme, bey feinem erften Gintritt in diefe Belt, \_neuen Antommling ?" 20. - Ochabe, bag ber Betf.,. viele Unlage verrath, bas Boragifche: nonum prematu annum, nicht bebergigt bat. Bewiß batte er bann et Borgugliches liefern konnen. - Um eine Ueberficht zu Sen beffen, was die Lefer bier erwarten konnen, fegen noch den Inhale der Betrachtungen ber: 1) Der fri Genuff des Lebens. Bap. 9, 7. 2) fortetung. Die Sorge für die Machwelt, Zap. 1, 18. 21. Alles bat seine Teit. Rap. 3, 1. 5) Joufetzung.

t auferliche Tustand des Menschen entspricht oft t seinem wahren Verdienst. Aap. 8, 14. 7) kmm den bosen Tag von Gott mit gleichem Muth dank an, als den guten. Aap. 7, 14. 8) Die beigkeit aller Dinge. Aap. 1, 2. 9) Aucksicht meine Aindheit und Jugend. Aap. 11, 9. 10) klinveranderliche. Aap. 1, 5—7. 11) Die Uns blichkeit. Aap. 12, 7.

Øs.

## Rechtsgelahrheit.

fluch eines Commentars über das allgemeine Landrecht für die preuslischen Staaten. In Brischen. Erster Band. Erste Abtheilung. Leipsig und Züllichau, bey Frommann. 1797. 62 S. gr. 8. Ersten Bandes zweyte Abtheimg. Ebendas. 1798. 206 S. 1 Mg. 8 gg.

enn Rec. mit einem Freunde über bas Preußische Lands poder über irgend ein anderes Befehbuch correspondiren R: fo murde ihm die Briefform daben nicht wenig im tenn. Der Berf. hat es anders gemacht; er hat die form, die fich ju seinem Gegenstande in der That nicht. naturlich barbot, geftiffentlich berben gezogen. Mitum braucht es fich aber nur gefallen ju laffen, mit: Befter, angeredet gu merden: fo verwandeln fich die he sogleich in allerlen an den Lector Benevolus geriche Commentationen und Commentatiunkeln, das allgemeis teußische Landrecht betreffend. Diefes Landrecht foll baruchgegangen und erlautert werden, jedoch ohne bag ber f. sich immer streng an die Ordnung desselben binden Eben die Briefform ift es , burch welche er fich berech. balt', die Materien'in einer beliebigen Folge ju bearbeis wie es ihm gerade seine Danke vergbnit. Sie soll nur ehrerer Anschausichkeit, nicht aber jum Deckmantel ber tidustigfeit dienen. Die von bem Berf, genutten Schrif. über das Prenfische Recht sind S. IX bis XI namhafe ot. Man finder barunter giemlich alles, was über bas Dreuf.

Mreustifche Landrecht geldrichen ifts meninftens int & boch auch einiges von bem Schlechten; fo Grunders Eg ben Preußischen Rechts.

Eine febr richtige Bemerkung ift es, wenn ber A 😂: VII fagt: Der Unterrichter muffe ben ben vielen brieflichkeiten feiner Lage alles aufluchen und nuben, um ber einen Gefte feine Liebe fur Bahrheit und Recht ; Die vielen Angriffe unverftandiger Menfchen zu fichern, auf ber andern fich feine praftifchen Arbeiten felbit fo füß angenehm, ale moglich, ju machen. Sierzu burfe fortg tes theoretisches Studium feiner Wiffenschaft vorzuglich fam fenn, bamit ibre Ausfprudbe, bas Raffonnement ber nieder ju ichlagen, und ber oft trocknen Draris jemen gaubernden Reis ju geben, vermogen, ber ben Berflan fcafftiget, und fo nothwendig alle Langeweile verbanut. ge fich nur fo mancher Richter (fett ber Berf. bingu), Sein Gefcaffreleben wibrig ift, im Stillen, und er wie femmen, bag Mangel einer richtigern und ausführiff Ebeorie eine reichbaltige Quelle Kines Mismuths ift. ! Berf. bat bie gutgemeinte Absicht, Diefe Art Leute m aur Theorie bingugleben. Geine ungebundene, bon alle Rematischen Zwange entsernte Manier scheint uns recht baju ju paffen. Ohne gerabe tief einzubringen, fortit fer Berf. verftanblich und angenebin. So mander D fo manches Benfum ; jedes läßt fich fur fic lefen und W ben ; und wenn nach Beenbigung eines Briefes bir Ed foligt, welche in die Amesftube ober an ben Befdelle ruft: fo tann ber folgende ausgefehr bielben bis auf di Belegenheit. Die Taufdung thut and etwas, bal 24 gitiefen werben, teine Bacher. Da bie Briefe at t Jungling gerichter finb, ber felt einem Jahre auf bet bemle lebt : fo fubit fich ber Draftifer, wenn er Dinge welß, die et bittig wiffen follte, weniger bev fich felbft d Er findet es nicht auffallend, daß det 3 promittirt. ling manches nicht weiß, was man ihm in ben Briefm' bemonftrirt, und benft nicht baran, bag er es felbft n ivels.

Ber erfte Brief giebt einen Ueberblick über die schichte ber neuen Prenfischen Legislation. Der Berf fell heteraber mit Sachkenntwiß. S, a wird der Jangling warnt, ich ja zu haten, das allgemeine Prenfische

als bie einzige Quielle feiner Erkenntnig zu betrachten, al glauben, bağ er ben ber Reuntpig ber barin enthale m Grundlabe, feiner Theorie gewiß, für bas praktifche p binidinglich ansgeruftet fen. "Unfere neue Befetgeift auf die altere , besonders der Rotter gebaut; fie lei-Lund faun uns nicht für alle mbatiche Källe Gewähr leie wir muffen oft bas Corpus iuris Romani aur Sand nebe wie andere alrere Befettbader." Collte hier nicht rimide Recht' foon etwas zu welt jurud gelest feim. es mit anbern aftern Gesebbudven in eine Blaffe ga-Dan tann nicht eigentlich fagen, bag bas t infirit ? be Recht in eben bem Daage, wie etwa das Griech fcbe. Prenfischen nicht gelte. Denn jenes ift nicht vollig aufe en; fondern nur in Unthatigfeit, und in einen auch in den Rechten wohl vorkommenden Zustand ber Quies gebracht worden, ben meldem die Möglichkeit des Res mins voransaelest wird. Man nehme doch den Kall. des Landrecht schiechtwegund vone alle Bestimmung über birrager wiederum aufgehoben marbe, wird bann nicht femische Recht fogleich seitten alten Plat von selbst wie niebmen ?

6. 10 sagt der Verk.: "Das Eriminalrecht ausgensmis, welchem eine bep weitem weniger vollkommene Erimis versordnung zugesellt ist, dürsen wir ung jeht der porsiken Selehgebung in Sinsicht des Mareriellen sown, als des Kormalen rühmen." Dieses Lob bekommt kald nachher. S. 174 eine Arryon Berichtgung: "Pitt einem Sesehhuche sahen wir eridlich die Krucht des stährigen Fleißes der wirdigsten Kopfe. Und den ist es riehre geordnere Sammtung schon vorsiener Monte eines Wertsateiten, als neue Ersindung, die den ken Thilf eines Werks ausmacht, dessen unverkennbaskert einstimmig anerkannt ist." Auf dieses Urthell anmittelbar die Ode auf das neue Preußische Geschuch Iswische

Der zweyte Brief handeit von Gesehen überhaupt, und käuslezung; und in einem Nächtrage vom Retorstons. A. Einer von zunächst, sotzenben Briefe spricht von ben kin in der Einleitung jum allgemeinen Gesehbuche, word bie Prenfischen Regenten sich felbst den Hauptpsichten, bie das allgemeine Grantsvehr dem Poerschern ausgest, unter-

unterworfen extlarten. Dabin gehört 3. B. folgende Cle: "Die Sefege und Verordnungen des Staats durftet "natürliche Freyheit und Rechte der Bürger nicht weiters "foranken, als es der geweinschaftliche Endzweit erfordet Da diese und andere Stellen in dem allgemeinen Landulbernach weggeblieben sind: so sucht der Verf. hierüber sangling zu beruhigen.

Rachbem ber Berf. ble erften Litel des erften Tinls die allgemeinen Lehren von Personen und Sachen, deren Rechten überhaupt, erlautert hat: so springt et die beren Rechten überhaupt, erlautert hat: so springt et die beite meiter an die Ocdnung des Landrechts zu halten, aus dem ersten Theile in den zwepten, balb aus diesen der in jenen zurud. Der Verf. verspricht aber in der Lede, daß keine Lehre ausgelassen werden soll, wemt Publikum ibn durch seine Unterstügung zur Fortschung Werts aufmuntern wird. Ivet Rec. nicht: so tam dem Verf. hierzu die beste Hoffnung machen. Ohne das allgemeine Landrecht selbst daben zu haben, lassen der Deiese nicht versteben. Zu besserer Leberssicht randen am Ende, des Werts ein Directorium nach Ordnung dest rechts anzuhäugen.

System des Preussischen Rechts, mit Hinsicht in Deutschland gekenden gemeinen Rechts. Dr., Carl August Gründler, ordentl. Profe der Rechte zu Erlangen, zum Gebrauch Vorlesungen. Zweiter Theil, der die bei dern Grundsätze des Preussischen Rechts ent Bayreuth, bey Lübecks Erben. 1798. 1 M

Dom erften Theile f. biefe Wibl. Bb. 36. St. 2. S. Der porliegende zweite Theil bestärft uns in der Meit daß es außer dem Bermögen des Verf. liegt, ein Of des Rechts zu schreiben. Wan sieht os dem Berkt 31 sehr an, wie es entstanden ist. Ohne im mindesten in Geist der Preußischen Gesetzgebung eingebrungen zu mag der Berf, das allgemeine Preußische Landrecht dur

and Stelle vor Stelle unter eine schickliche Rubrit ein son vorher aboptieten Spfrems gebracht haben. Man bit daher an dem Berke eher ein Realrepertorium, als spflem zu haben. Wo der Verk, nicht in den Wortert kindrichtes gesprochen hat, sehlt es seinen Begriffen an vielt und Bestimmtheit, und der Sprache an Richtige So 3. B. kann Acc. sich nicht darin sinden, wennt den mittelbare ober eine unmittelbare, je nachdem der Wesserreifung die Uedergabe, oder außer dem bioß die Besthergreifung nothwendig ist. Sethst Dradheit und Interpunktion ist sehe häusig sehlerhäfet. Um einem und Zeit zu ersparen, will Rec. die Belege zu Behauptungen nicht anders als auf Verlangen des liesern.

Og,

stentwurf eines vorzüglich für Geschäffisinner bestimmten systematischen Repertorii;
er Preussich - Schlesischen Verfassung, von Carstitudrich Withelm August Vater, Preuss. Assenzeich Withelm August Vater, Preuss. Assenzeiche, Justizcomm und Not Publ. auch Indico d. Coll, Med et Sanit au Breslau, Ersträdich Breslau und Freyberg, 1798. Auf osten des Verfassers gedruckt bey Gerlach.
1798. XXVI und 412 Seit. gr. 8. Zweyter and, Ebendas. 1798. XXXIV und 840 Seit.
18. 4 RR. 6 20.

davon zu Anden ift; nur muß bas Gante burch eine ge fostematische Ordnung unterftuge, bas Abgeschaffte maagen biftorifd berubtt, auch bas Rubrum ber richft ihrem Dato bemerkt. und gur mehreren Dem eine turge Erlauterung bepgefügt werben. Soldet ! giebt es aber nur noch febr wenige. Auf jeden Fall ift ti für Schleffen barunter. Das Benige, was in Diefet filt diefe Proning bisher geschehen ift, ift theils ven theils von zu engem Umfange. theils Studwert und lendet. Beraltet find die Berfe von Weingarten, denberg, Beidel und Walther. Bobm's diplos fche Beytrage werben aus Mangel an Bentragen Die Sparezische Sammlung fortaelest. then Provinzialgesette gebt nicht fort, weil ber burd andere wichtige Arbeiten verhindert ift. fcen Briefe über Breslau, fo wie die Ehrharden und Drefcberschen diplomatischen Sammlungen Megen geblieben, weil ber Berleger ben einer Rortfebum ne Rechnung nicht findet. Die Kornische Boittenfa lung bat fich mar bie jest noch erbalten; allein feit 20 ren enthalt fle blog Cameralien; und auch damit ift fet meiter als bis jum Jahre 1790 vorgerückt, weil ber nehmer über ichlechten Abiat flagt. Unterbeffen abe fich in der Berfaffung Schleftens und in der allgemen Befeggebung wieder fo viel geandert, bag biefe Di gegen anbere preufifche gander, welche fo viele Sammlungen und Rachrichten aufzuweifen baben. bier rúd ift.

Dit bem gegenwärtigen, das Sanze der schleste Berfassung darstellenden Werke ist dem Bedürsnisse its ficht Schlesses auf das Beste und Bollsommenste abs sen worden. Beil es nur die Existenz der Berordnit jud weiteren Nachforschen nachwelset: so bestimmt et Bers: vorzäglich für Geschäffismänner, da diese Auellen immer nahe find, und in der Lagesich befindenz sie bios einer Nachweisung derselben bedürsen. In se am auslührlichsten das Privatrecht unter Bemertung einzelnen Statuten und Observanzen abbandett, und das brige gleichsemaaßen zur Bestimmung der Gränzen desstiebten, kann es zugleich auch als ein Beytrag zur Santlung der schlossischen Privat provinzingeserze al

twerben, melder jeht ein gang verzägliches Interesse ich erhält, daß er zu einer Zeit erscheint, wo die preußie Legistation mit Absassung von Provinzialgesebuchern be beschäftiger ist.

Ritt erften Bande wird die Berfassung Schlesiene ibren Quellen im Allgemeinen, und in fo weit es nicht as Eigenthumliche ber verschiedenen Departements ain nt, abgehandelt. Diefer zerfällt wieder in zwen Theile. Der Theil: Geschichte Schlestens und der Grafschaft , fo weit fie als die Grundlage det noch gekenden Gine ngen und Gefete anzuseben ift. Sie ist in folgende erioden abgetheilt: 1) Bon den alteften Rachrichten 6 jum vierzehnten Jahrhundert, mo Ochleffen querft an B gebort; sodann eigene und unabbangige Bergoge ere rumd biele fich endlich unter ben Schus ber Rrone Bobe when. a) Bom vierzehnten, Jahrhundert an bis jum Laiabrigen Rriege, als Schleffen ben Ronig von Ungarn pige Beit jum Oberheren erhielt, und pachber an bas eichische Saus tam. 3) Bom Anfange bes brepfilas ner Krieges im Jahre 1618 bis 1740, als Schleffen lat unter preufifche Sobeit famen. 4) Bon ba an Imerest Theil: von den Gefeben und Ginriche p felbft im Allgemeinen, in zwey hauptftuden. esten Saupufücke wird noch fein be inderer Beine en naberen Inhalt ber Gefete genommen, und es wied gebandelt: I. Bon ber materiellen Gefetaebund folgenden feche Rubriten: von ben einheimischen Recha Bolestens überhaupt; von den einheimischen Provins ben einzelner Diffriete und Stubte; von ben allgemeis auf gang Schleffen und Die Graffchaft Glas gebenbent mifden Provingialrechten; von den fremden Rachten Bleffen überhaupt; von bet Anwendung affer ber eine ifchen und fremben Rechte und Gefete überbaupt ; von Mammendung der fremden Rechte unter fich feibft. ber formellen Befehgebung, unter folgenden groep Rubris pon ber formellen Ginrichtung überhaupt; von den alle inert formellen Gefegen felbft. In bem sweyten Saupen e wird gebandelt von ben allgemeinen Grundiaben und Gemeinen Privatrechte ben einzelnen Segenftanben , in eradnaen jum neuen allgemeinen preußischen Canbrechte.

Twerter und letter Band: von ben einzelnen vartements; und zwar im erften Saupeftacke von beit beimen Sabinetsminifterio, ober bem Departement ber martigen Affairen; im zweyten von bem Dilitarbept ment; im Dritten von bem Cameral : und Finang : Landespelicepbepartement. Das britte Samptituct bat ber folgeibe Unterabtheilungen: I. Wom Cameral - Bin und Landespolicepbepartement im Magemeinen. II. Cammerbepartement. A. Bon ber Gincideung ber & ben Rrieges und Domanencammern in Schleften. B. ben jum Cammerreffort gehörigen Segenftanben. ben ichlefischen Cammet , Juftigbeputationen. bem Stempelbepartement. IV. Bom Pofibepartement.
Bom Mangbepartement. VI. Bom Bergwerks : und tenbepartement. VII. Boin Banquebepartement. Bom landicaftlichen Creditbevartement. IX. Born rienmesen. Viertes Sauptfidd: vom Juftizdevarte (in ber engeren Bedeutung); und gwar A. vom ober lichen Departement: 1) im Allgemeinen; 2) von fcblefischen Oberamteregkrungen felbft; . 3) von beb. Afden Ober : Dipillarcollegiis und bem Bormundicht fen. B. Bom geiftlichen Departement: 1) itu 21 nen; 2) von ben geifflichen Sachen ber Racholiten ? von ben gelftlichen Sachen ber Lutheruner; A) vo geiftlichen Gachen ber Reformirten; 5) von ben & Religionspartepen. C. Bom Erimmalwefen. Fiscalate: Dann tommt noch ein Anbang mit Aber nen und Bufaben.

Bas die nabere Richenschaft über die specielleves suhrung betrifft: so hat der Berf, zusverest das medet dem minder Allgemeinen abzasondern, und jenes dem minder Allgemeinen abzasondern, und jenes de voraus zu schieden gesucht. Dem Leser darf es daber andern nicht auffallen, daß er ber der Ruchweisung des cumente und Statuten der einzelnen Fürstenthümter und ter im zweyten Theile des ersten Bandes nicht alle Sannen und Privilegien angeschre sinder. Die bort wegge sind, kommen, da sie nur einzelne Gegenstände betrein den Specialien vor. Sten so ist Manches, was der jenes Departement nicht allein angeht, dep diesem swenn es gleich dahin zu gehören schien, übergangen, unter die Beneralien im ergen Bande deshalb gebracht

weil wides entweber mehrere Departements mit eine gemein baben, ober boch auf mehrere Anwendung fintann. In gleicher Abficht bar ber Berf. noch in der lete Balfte bes erften Bandes das eigentlich ichen zu ben Opes en ju rechnende gemeine Privatrecht in fofern abgehans als es ein Begenftand ailer Departements, und in fo twieder als ein Generale aller Departements anzuseben Bo biefer Rall megen fraend eines naberen Berbaltnif et Staate und dem Bono publico nicht Statt findet, n das Rotbige ben bem reffortirenden Departement por. ber Beschichte bes Sangen und Einzelnen wird nur i mitgenommen, als zur bestern lieberficht und zur Aufa biefer ober jener Einrichtung und Urtunde bient. Wep Befetzen und Verordnungen find, außer den wellig feren, auch die blog temporellen und abwechleinden Dismen, wohin j. B. Die Eine und Ausfuhrverbote gee , wegen ihres nicht bleibenben Gebrauchs zur Vermeis einer toftweligen Bergroferung des ohnehin fcon weite hen Berfe meggefaffen, und von ber erftern Gattung biche bin und wieder ermabnt worden, welche wenige won hiftorifchen Rugen fenn tonnen. Benn bagegen Berf. manche Berfaffung und Berfugung aus den ant ibrenfilden Provinzen auführt: fo geschiebt soldes bloß neue doctrinellen Gebrauche, besonders für die galle, es fanft gang an einer Cynofur fehlen follte. erer fich fich absorbernde Gegenstande von einander geund unter gewise Rubriten gebracht find: e ben jeder berfelben eine befto beffer ins Auge fallende mologische Ordnung der einzelnen Vergronungen btet werben. Ausnahmen mußten jedoch ba Statt fine too durch eine folche Procedur der Zusammenbang eines mit bem Subalte einer fruberen ober' fratere Bor-Durch andere, damit nicht fo enge in Berbindung fter Sanctionen ju febr getrennt worden mare; ober das rior fum nur Bufage und Bemerkungen ju einem aubern anthalt , beffen Titel und Paragraphen nach ber Reibe faangen werben. Dies lettere geschiebt im etsten Ban-Merfehung ber neuern und altern Berichte und Procefe mg und des allgemeinen neuen Landrechts; im amenten be Bingegen in Ansehung der altern und jungern Wora Schaftsordnungen. Bey den ersten drey Titeln bes ten Theiles des gebachten Landrechtes ift biefes begbalb nicht

nicht gefcheben , well bie gefehliche Rraft biefer Litel in Soll fien noch fuspenbirt ift. - In ben Musgugen ober Gun marten ber Berordnungen ift ibre eigene Conftruction un Orthographie benbebalten worden, um ben Bormurf eine Berftummelung ju vermeiben. - Die Quellen, aus me den der Berf. gefcopft bat, find theils Drudfdriften, theil Sffentliche Acten, theils glaubwurdige Privatfammlungen un Rachrichten, theils ber eingeführte Gebrauch und bie eiger Erfahrung bes Berf., ber feit zwanzig Jahren abwechfel verfchiebene Cameral : und Juffigpoften betleibet bat. und wieber hat ber Berf. fich bie Freyheit genommen, wo es noch an nabern gefetlichen Bestimmungen gu feb febeint, ben Lefer barauf aufmertfam gu maden. Bu m peter Sicherung des Publici und des Berf. hat berfelbe ni nur das Sange im Manufcript ber Cenfurcommiffion; bern auch jede ber einzelnen Abtheilungen ihrem befonder competenten Richter jur ftrengften Durchficht vorgelegt, Die ibm baben gemachten Bemerfungen benutt.

Bu mehrerer Brauchbarfeit bes Werks geht einem in Banbe eine genaue Inhaltsanzeige voran; und ben Beft bes Ganzen macht ein alphabetisches Register.

Rec. balt bas Bert fur eine ber vollfommenften in ner Art, welches ben preußischen, insbesondere ben fe fichen Beichafftsmannern von unichatbarem Berthe Wenn es aber ausgemacht ift, daß nicht leicht Staat regelmäßiger und planmagiger verwaltet wird, ber mifffche, und bag er baber in feiner Berfaffung Cinrictung vielfaltig jum Mufter genommen ju merben! Dient : fo muß bas gegenwartige Bert auch fur Gefchafften ner außer Dreußen von großem Rugen fenn. Das wiffenfc liche Intereffe, welches bas Bert in febr vieler Sinficht Belebrte bat, ift noch fut fich. Ginen Theil feiner pro ichen Bichtigfeit wird bas Bert gwar verlieren, wenn Propingialgefebbuch fur Schlefien gu Stande gefommen Daburch fann es aber boch nichts weniger als unt werben, ba es theile ju allen Zeiten als ein wichtiges bu mittel jur Gefchichte ber Gefeggebung anzufeben fenn m und theils and jenes Befetbuch boch nur bas Drivatt jum Bormurfe baben wirb.

derestium den allen in den Berlinischen Zeitunden vom Jahre 1796 enthaltenen königl. Preufsischen Declarationen, Ebikten ober Berordnumden, und Publicandis. Bon Engelhard Bahlprich. Berlin, bey Demigke d. j. 1798. VI und 206 S. gr. 8. 6 M.

t preußifchen Berordnungen werden durch die Zestungen Benntnif bes Publitums gebracht. Dergleichen Biatter wertieren fich' gleich wieber, und mit ihnen auch bie ntnif der Berordnungen. Daber ift es ein febr bepfallen liges Unternehmen unfers Berf., durch ein jahrlich bem an gebendes Repertorium Die burch bie Berlinischen Beie en befannt gemachten Berfügungen für bie preußischen nten wieder in Erinnerung zu bringen, und fie darin ju iten ; auch baburch benen, bie biefes ober jenes Dublio wiffen wollen, Die große Dage bes Auffuchene in Beitungen entweber gang ju erfparen, oben fie ihnen boch igftens qu erleichtern. Bu biefem Ende ift ber vorliegende Sabrgang bes Repertoriums bergeftalt' eingerichtet wor-, bag man barin finber: 1) bie Morate, in welchen Befanntmachung einer Berorbnung gefchehen ift, nach wlogischer Ordnung, und die Publicanda mit forciana Bu Rummern; 2) bas Reffort der Berordnung mit Datum berfelben; 3) ben wesentlichen Inhalt ber Berh: 4) die Nachweisung des Zeitungsstucks, in wel-Das Publifandum befindlich ift. Das dem Berfe aneigee Register wird bey bem Auffuchen eines Publicandi n Repertorio felbft ben beften Dienft leiften. Bugleich pet diefes Register in anderer Binficht reichhalt Stoff lexley Betrachtungen über Die Legislation eines jeden es. Ein fo nubliches Unternehmen wird gewiß vom lito hinlanglich unterftust werden, daß es Bestand hat. .

rfuch eines Auszuges aus ben Policepperordnungen, Gefeten und Berfaffung für angehende Cameraliften in ben toniglichen Preußischen Staaten mit freymuthigen Anmertungen. Breslau,

Birfdherg und Iffio in Gibprouffen; ben Rebem altern. 1798. 412 G. gr. 8. 1 982. 8

Der vorliegende Verfuch eines spstematisch geordneten juges aus ben preußischen Policengesehen ift gar nicht langen. Die Einrichtung ift unbequent, die Zusammei lang univissenschaftlich und unnaturnch, die gebrauchten i ben und Julfsmittel sind bald unjulänglich, bald verdächtig. Unsbeuch incorrect und nicht selten gang unverftändlich. Spuren der Flüchtigkeit sind alknithalben sicht, weiche bem gegenwärzigen Werte jum Grunde liegt: so schiede gefährt werden ift.

Hk

Merkwürdige Rechtssprüche ber Hallischen Juri Facultät. Herausgegeben von D. Ernst H nand Klein. — Dritter Band. Berlin Grettin, ben Kicolai. 1798. 390 S. 8. 1

4 2.

Wir beben aus biefer Sammfung juerft bie peins Rechtsfalle aus, welche fammtlich von bem in biefem berühmten Berausgeber find, und fic auf fo name Beife von ben bisher gewohnlichen Ertenneniffen Diefe auszeichnen; febr felten Befete, noch weniger Autorie von andern Rechtsgelehrten auführen und annehmen. wirflich auf auf einen (in bem sten Stude bes Mu bes peinuchen Rechts geaufferten) Lieblingsgebanten Berf. abjuimeden icheinen, burch bas Unfeben ber Ste collegien eine Berbefferung des veinlichen Rechts einzuff und festgufegen, mas gibar bis bierber icon in mand Ruckfichten mit gutem Erfolg geschehen ift, jedoch auch wichtigen Bebeilflichkeiten bat. In bem erften Ralle mar Inquifit wegen Tootung einer bochfcmangern Beibenen welche ibn ale ben Odmangerer angeheben batte, querft Ochmerdiftrafe nebst Flechtung bes Köppers auf ein Rab urtheilt worden; auf geführte neue Bertheibigung aber a 3u Lebelismariger Buchthausstrafe alle vernrtheilt,

fit mar vor fetter Ebfahrung fies Buchthander fondern auch her feche Jahre lang jabrlich an dem Lage und an bem Re bes begangenen Berbrechens öffentlich und bart, lebod te Machtbeil feiner Gefundheit von ber Sand bes Gerichter iers gezüchtigt, nachber bis au fein Lebensende im Bucht ufe mobil verwahrt, und zu barter, feinen Leibenfraften emeffener Arbeit angebalten werden folle. Ben wenigen descollegien warbe gewiß biefer Inquifit ber Cobeaftrafa marigen fenn. il. Eben fo ben dem zwenten galle 4. 1190 Corpus deliei polltommen berichtigt, ift; der Juguifit rinit Lebenswärigem Zuchthaufe fo bestraft wird, daß:en water ber genaueften Aufficht zu halten, von andern angenen abzusondern, und, jeboch ohne Rachtheil seinen fuerbheit, mit folden Feffeln an belegen, welche ibm bie the unmöglich machen; bochfter Landesberrichaft'aber über en bleibt, anftatt des Buchthaufes eine Befangenschaft, de bas Dublitum mehr vor biefem Berbrecher fichert . ian len; daß ber Berbrecher vor der Abführung mit einer etiden barten, jeboch feiner Befundheit unschadlichen beigung ju belegen, biefe moch funf Dal jobrlich em Lage begangenen Berbrechens, und am Dite beffelben, ober Bestimmung der Landesberrichaft am Orte des Aufente s zu wiederholen; fodann der bochften Criminalbehorde wehalten bleibt, die Unterlaffing bet fernern Buchtigung Die erträglichere Binrichtung feiner Gefangenschaft ju ver nen; follte aber auf diefen erften Bericht Die Unterlaffung Ruchtlaung nicht verfügt werben ; alsbann mit ber vorachten Berichterftattung von 6 ju 6 Jahren fortzufahe ber jeder Berichtserftattung aber, fo wie bep jeben lichen Bichtigung auf bes Inquifiten jedesmalige torpers l' **Beschaffenheit Rucksicht zu nehmen; die Werschonung** bet Tobesftrafe berubt hauptlachtich barauf, bag man Anglice Grunde ju haben glauber, bem Inquifiten bife fige Billenefrenheit abzulprechen ; welche jur vollkomme Burednume ber Saudlung erfordert wird; was auch febo tifterhaft ausgeführt ift. Dr. VII. enthalt einen gut ause Morten Sall aber Beftechungen eines Forfibeamten. brig wird nach ben angegebenen Umftanben von ber Gude ifon vom Amte abftrabitt, und eben fo von ten Formliche ten der Specialinquifition und dem Namen eines Inquifi-M. Sm XVII. Rall wird ein theils unbefannter, theils dfiverbachtiger Diebshehler, welcher in der erften Urthel E . s

dur Erbeitelfinglichen Lanbesverwelfung verurtsellt war, m m einer Cantion von 300 Athle, auf dren Sabre lang 1 urtheilt, und nur, wenn er fich in biefer Beit meuer Bei den fonibig machen, ober einen bem gemeinen Befen ne theiligen Lebenswandel fabren follte, ber Obrigfeit bas : Bere vorbehalten. Rec. befennt, es nicht au verfieben. Diefer Anguiste von aller Strafe (benn bie Cautionsleich Mt feine Strafe) fremgelaffen werben tonnte, ba gumal Anmirtfamteit von bem Biberrufe bes Bekanbniffes fo lich dargethan, und die Einwendungen des Defenfors. nen bas Beftanbnig fo grundlich wiberlegt, worben. shalich aut, grundlich und lebereich ift ber XIX. Rall: mordung des Ballftedischen Gerichtsschöppen & Bardt. Der Inquifit, wiber welchen guven bie pein Brade erfannt war, wird in bem neuen Erfenntpiffe u eines erwiesenen Diebstable ju zwenjabrigem Buchthaufe metheilt! wegen bes angeschuldigen Mords with wider. ber fich aus ben Acten ergebenbe Berbacht werbebe nach erftanberrem zwepjabrigen Buchthaufe foll er nach entlaffen, fein bisberiger Lebenswandel u. f. w. inamif baber erforicht, und pugleich auf Erforichung bes Rabibe Men Dorders Rudficht genommen, bie Auffeber des 3 Saufes, feine Aufführung befonders ju beobachten, ange On, und nach Ablauf ber Strafzeit bie bieber eingezog Bachrichten einer hohen Landesregierung einberichtet wert Sollten bie dabin teine Grunde, welche ben wider ibn ftanbenen Berbacht fcwachen, fich ergeben: fo foll er ti ferner als eine bem gemeinen Befen butch eigene Schulb. Mbrliche Derfon im Buchtbaufe ober in einer andern fcbi den Anftale gefänglich zu einer ichieflichen Arbeit amerbai und von feinem Berhatten iabrlich berichtet werben : Weibt alsbann landesbertlicher Entfchlieffung vorbebaken. entmeber ben verfpurter Befferung gu entiaffen. ober i ferner jur Sicherung bes gemeinen Befens vermabren m fen. Go geen Rec. mit ber Entschelbung in Binficht Die erfannte Strafe bee Diebstabis, und megen Ummie lichteit der Anzeigen auf die Bepfeitsetung bet Kolter filmmt: fo mochte boch bas, was bie Urthel meiter emf theils in ber Ausführung oft manche Schwierigteiten bol theils wurde er Bebenten tragen, foldes in biefer Borm bie Arthel einzuracken; wovon fam aber bier ber Ra febit, feine Grande auszuführen.

f-Die Falle aus bern bargeelichen Rechte gerechte blofen b enthalt, find in ihrer Art größteneheils nicht weniges beffant, und gut ausgeführt, unerachtet bie Enticheibuna in der form nicht fo febr, wie die aus dem peinlichen bte, von bem bisber Gewöhnlichen abweichen, und fetigt ide Anfabrung von Schriftstelletn, jeboch mit ber gebie in Minigung, enthalten. Gleich ber britte Fall, eine fiferbygerechtigkeit und die Collision des Berechtigten mie Derfeeinwohnern betreffend, ift febr michtig, und enta eine gefindliche Erörterung mehrerer biet einschlagenden Attiragen; vorzüglich gut ift bie britte Frage ausgefährt, welcher Baurengemeinden in ber Regel ohne besondent De ober Guteberrliche Erlaubnif, Schaafzucht au treis und Ochaferenen ju halten, berechtigt finb. Gin febe widelter gall ift ber fechfte, und febr grundlich austees tt, bağ in bemfelben teine Delegation vorgegangen fepe. VIII. enthalt ben feltenen Rall einer in einem altertiden Regirten Teffament gemachten substitutionis quali pue. bris ; baf fie nicht besteben fonnte, weil biefe Oubstieue eigentild Teftament bes Kindes ift, und eine frembe ton als Erbe substituirt wird, versteht sich von felbik, es fcheinen bier nur gu angftliche Zweifelegrunde aufger t worden ju feyn. In bem XI. galle wird behauptet. , wenn bepbe Theile barüber einig gemesen, bag über rvorläufig genommene Abrebe ein febrifelicher Vertrag aufa bumen werben folle, teine Berbindlichfeit eber entftebe. ber Auffag von benben Theilen unterfebrieben morbens Bas, welchen wir zwar unter ben angegebenen Umftanjeboch nicht fo allgemein jugeben tonnen. Dach bet Entideibung fteht dem, welchem ein dingliches Dient feiterecht aufommt, and wider ben, welcher die Dienfte tensbeschwerbe auf feinem Gut gu leiben bat, meget benng im Belle bas interdictum uti pollidetis zu.enn auch Rec, biefes jugleht : fo tann er boch ben Bertauf. es Theils bes Outs nicht fur Befitftabrung balten, im m nach bem Bertauf, wie guvor, bem erftern fein Recht it, welches auf dem Gute baftet. Im XIII. Kalle with Brage erbetert: Do das Raberrecht in allen Fallen bes kberkaufs anwendbar fepe? und im Sanzen, bejaht; mid ridem Rochte aber behauptet, bag ber vorgegangene Berg, obwohl er ein Wiedertauf genannt worden, boch tein der sepe. Eine sehr grundliche Aussubrung euthält das XV.

XV. Guicheten über bie rechtlichen Rolgen ber Empfebelt Defonders unter Rauffeuten; ber Berf. balt fie fat unt binblid . wonn fie nicht mit einem Berfprechen, für ben E pfehlmann ju bezahlen, verburiben find; und felbft in biefe Rolle Die Berbindlichkeit wieber fur aufgehoben , wenn ein Beit verfloffen, und in folder ber Empfehlende Bechfel Empfablenen mit Droteft zuruckgeschicht bat. Gines sichtigften Sutachten ift bas XVI. über Abzug und fcofrecht von Rlein; wo der Urfprung und Begriff bis Rechts geundlich gezeigt; vornehmlich aber die Segenftal auf welche es Bratt findet, auf erlantert werben. " Das! feweliche von bem Inhalte ergiebt fich aus folgender & ber Urthel: "Das Leuterantinnen nur von berjenigen amogenssubstang, welche wirklich aus bem Lanbe gebei awerben foll, bas Abzugsgeld ju gehen vom hundert gen net, ju erlegen foulbig; jedoch die Gir.funfte ber On aftude, wolche fie innerhalb Lambes befigen, ingleichen Eapitalien und anbere nugbare Rechte, mit dem Ab an verfconen; bie Erbichaftscapitalien aber erft alebe wenn fle funftig aus bem Lande gezogen werben follten, gedachtem Abjuge ju belegen; ber Abjug aber ohne Un ifdieb, ob das Bermagen innerhald Landes, ober auffer t "felben erworben fepe, ju berechnen; auch werden Leuten timen durch ben Bofis eines Grundftuckfideicommi Jober andern binglichen Rechts von ber Schuldigfeit, "Abjug ju entrid)ten; nicht befrent." Ritht weniger th ift ber XVIII. eine Seeaffecurang betreffende Fall. der aber wegen ber vielen Thacumftanbe feinen- Austug Det. Endlich in der XX. Enticheibung: Meber das rit eige Kennzeichen einer Schenkung von Codes weg bieng die Entichelbung der Sache nur davon ab, ab die gegangene Schenkung eine Schenkung von Tobes wegen o unter Lebenden fene? und murbe für erfferes, und baff Die Schenfung widerruftich fepe, febr richtig entichieb weil der Schenfer fie gemacht batte, ale' er gefährlich fra war, und in ber Urfunde ausbrücklich enthalten mar, ! er auf den Raft ichenke, baf der Aflerhochite ibn aus bie Beitlichkeit in bie frobe Emigfelt verfegen follte, und Codicillarcianfel ausbrucklich bengefett; die geschehene Acce tation aber ben einer Odenfung von Todes wegen eben febr, als bep einer unter Lebenden nothwendig war. Emb Affetung bes Religions processes bes Predigiet Schulz zu Gielsborf zc. in der zweyten und letzen Instanz. Nebst einem Nachtrage und einem Unstange. (Motto, aus Joh. 15, 20.) 1798. 368

is. Riemand vielleicht glanbe, hier die Geschichte eines et der jetigen preußischen Regierung vorgenommenen kibn jenes Processes, von welchet schon verschledene brichten verlautet sind, zu sinden. Bielmehr schließt sich Schrift genau an die 1794 herausgekommenen wiche Actenstücke aus dem Religionsprocest zc., und wohl nur unter der vorigen Regierung nicht mit Sichere ins Publikum gebracht werden können, da, dem Ange gemäß, über die Bekanntmachung jener ersten Aktens mlung der Generalssical aufgerufen wurde, und von dies der Urheber ausgemittelt werden sollte. Der Prediger itz sagte sich davon sos behunptese aber mit statten inden und tapserm Muthe die Rechtmäßigkeit dieser Bestemachung.

Ainter ben lett fo febr veranderten Beitumftanden ber twor diefer Rechtsbandel icon vieles von feinem Inge verloren, and befivegen theils, weil bas Publitum; aubtfache und bas Ende bavon bereite erfahren bat, und. annt won den Berten ber brandenburgifchen Obscurage, babin auch biefe Inquifitionegefchichte gebotte, binlanger mterrichtet; theils aber auch, weil die historische Wiffa, be ber meiften wirklich nur eine ephemerifche, und ben. d brangenben und treibenden Menge von Mertwurbigs des Zages allmäblig selbst, bas Reue jungst verflostener. mte nicht mehr neu ift. Indeffen wird somobl in iuris er als biftorifcher Sinficht der Schulzische Proces immer. wardig und lebrreich bleiben. Bier erscheint nun berin einem für die fo bochgerühmte preußische Juftigvere ma umvortheilhaften Lichte, und zeigt die fortbaurenbe glichteit willfürlicher Dachtfpruche und Gingriffe in ben beeggang mit einem Beforgniß erwedenden Erempel. bt blog Bollner und ber von ihm getniffleitete Ronig; een felbft ber vormalige Großtangler von Carmer bat

ga in biefer Bache finregeinäfigbeiten erfaubt, bie ben Gielnes Rubms nicht wenig verbuntein muffen.

02

## Geschichte.

Matur, Ursachen und Resultate der frauzösischen volution. Eine Fortsegung des Werts: Find reichs monarchische Staatsversassung im Kammit seiner Regierung. Derausgegeben von S. Opck. Nebst einem allegorischen Frontst und dren historischen Abbildungen. Leipzig, Werlage der Opckischen Buchhandlung. 1764 VI und 238 S. gr. 8. INC. 4 22.

feber die Mutur, ober innere Beschaffenheit des Erifes, womit unfer Jahrhundert fo farchtetlich schlieft. ans Burte's nachgelaffenen Schriften bier einige ber porragenoften Stellen entlehnt, abgefurat, und auf Diattern jusammengeftellt worden. Rur ju mahr, bis lebter Repolution theoretifcher Art, ber namlich von Den land aus bewirften Glaubensreinigung , es feine mertw gere giebt, als eben bas Syftem politifcher Gleichheit, gebiider Boltsfouverainftat, und demofratifcher Out treerung, welches feit gebie Jahren, gepredigt, burch im mue Dachinationen unterftagt, und, mo biefes nicht reicht, burch Reuer und Ochmerbt beim erfchrodenen & burger aufgebrungen wirb. Bie ber beruhmte Britt einen Wegenffand behandelt, und mit frubern Berfuchen licher Tenbeng vergleicht, ift icon aus beffen noch beg nem Leben abgedruckten Erbrterungen befannt, und fe noch gebrängtern Auszugs empfänglich; weshalb nicht ders übrig bleibt, als ben Lefer auf diese reichhaltigen Matter felbit zu verweifen.

Die Enthültung der Urfachen und Resultate französtlichen des Jahrs 1797 von di Beanzolen Abrian Lesay geschriehnes Pamphlet, nimmt Nam von G. 15 bis 182 ein. Ob sein Verf. eben

id won Maxensia fen, der 1787 einen mytigen Musfiel Berlen über bie Bartenfunft, mit unterbaltendem Come nar herandgab, weiß Rec. nicht sicher zu bestimmen. mus, unter bem Kamiliennamen Lessy bat man von n diefem Adrian über neuere Borwidelungen ber Revolup fcbon mehr Alugidriften, die insgesammt den wikigen of athmen, ber einer frentich mur allzuvielfeitigen Ericheis w durchaus irgend mas Rems, und wohl zu merken! ete Erbfilides abgewinnen mill. In Rudfict auf vorlies Diatribe muß fogleich gefagt werben, baß fie balb nach Ediatritte Bartbelemy's ine Directorium ericbien, unb aleguinische Citopen fich einbistete, aller Unfug fep num be. das goldne Zeitalter vor der Thur, und ber Frens aum, toffliche gruchte ju tragen, teif. Schon ein folden thum allein exclurt bas viele halbwahre und Einfeitigg. m es in seiner Schrift wimmelt, und weil es meift buch e langft verbeangte Borfalle betrifft, auf teine nabere puchtung mehr Anspruch ju machen bat. Merkmurbig wird es, bag bie Babl ber Beobachter fich taglich bauft. bineswegs allgemein gewesene Noth als Haupeurlach der brochnen Revolution anfebn; benn auch diefer, mit ber mmerten Regierung sonft gleichfalls schlecht jufriedue; os geftebt obne Umfdweif ju, bas wenn Bolfselend. Bignal gewesen ware, manches benachbarte, namente on ihm aufgefährte Bolt, weit mehr Urfach jur Emphe gebabt batte l

Da keine der disher dassie gehalenen Beranlassungen, schinreichend scheint, was er auch wiellich scharstinnig gan darthure: so bezeige er am Ende nicht übel Luft, der Wills; wo Regierers aller Dinge das bieher Eichehene beyaumese woo ihm dann noch immes der Troft bleibt, das mit der sauch wohl der Rugen davon sich entwiskeln werdez gand, wohl der Rugen davon sich entwiskeln werdez gandertig zu werden sucht! Was er in keiner Arieik über spere Nevolution sagt, und die Borschäge die er zu ihrer kefterung beufstat, mogen, servick noch das lieste in seiner Nord, das seine son die Lonstitutionsverbesseren nicht im: Commen des Jahreitass schon damals sich fühlbar genüg machende Urberges, das schon damals sich fühlbar genüg machende Urberges, das Schon damals sich sübliar genüg machende Urberges.

bonberan: berechnet, ja biefe Beite tabin wart, macht feinen damen Beruf mehr afs zwei Blod oberflächlicher wird Alles im fiebenten und lehten pitel, wo an Resultate bet fr. Rev. die Reihe tommt, et gleich Anfangs fich damit bilft, daß eben diese Refull Abon in der gepriefenen (und boch fo viel Unbattbores genben ) Conftitution anabeutet maren, und alfo teiner Randlidern Auseinanderfenung bedürften. : Bas er in Doch noch bavon recapituftert, ift burchaus von ber Bei kirbeit, daß tein einziges der von ihm angegebnen Rein für reinen ober fichern Ertrag gelten fuin ; mitbin nicht megegengefeste Folgen baben tonnte; wirtlich ichon m bot, and bochftwabtichentlich beteit noch mehr berbenfi wird. Die erfte, befte jum Benfpiel! Bell, wie er unter französischen Bürgern fortan fein undrer Unter Bratt fande, als ber bes mehr oder weniger ausgebilberen Bandes: fo muffe das unmittelbare Refutat davon eine fere, und ber Burbe bes Menfchen entfrtechende Erzie fenn. Daf bergieichen niehr als einmal fchon, und felbe ter dem Beile ber Blutreglerung decretirt worben, ift fich mabr; an Ausführung aber bes gleisnerischen De bit man bieber fo menie im Ernfte gebacht, bag, mit Maine ber fleglichen Refte von Literatur ju Paris, m thier gur Kriegefunk unentbehrlichen Ankalten. Durch Avantteich offentliche, fowohl ale Drivaterziehung gana gar barnieder lieger und der lungen Burger immer mebe anwachsen, die weber tefen noch fcbreiben gelernt baben. ofine ble minbeftei Borteneting in bie Welt geftoffen me Bon welch unaberfehlicher Rolae eine fo ftrafbare Berna Mung auch fur bas übrige Europa fepre mulle, benude ins Ringerzeige; und aller Babritheinlichkeit nach wird das Land, wo die Afgeraufelarung querft ihr Danier auch dasjenige fenn, wenn es anvere micht folches fchort von wo aus die totale Berfinsterung ibren blevernen Sch am femerften barfte fablen laffen.

Bernuthlich idar die Schwlerigkeit, eine mit fo vie Blittern durchsiochtne Bigübung gehörig zu würdigen, bar Schuld, daß Betr D. ber Anmerkungen nur wenige mad nacht ihrer die Unterluchung lieber von neuem anftel Biefes berichtigende Supplement füllt den Plat von 185 bis 134; bietet war feine neugewagten Ansichten

rae bar: beffeiffiat fich aber burchaebends einer philosis ben Dafigung, und ift überbief fo angenehm gefdries daß wer an beegleichen fich auch bereits fatt und mube ffen hat, es schwerlich undurchbiattert aus der Darib lenen Da ju Genuge leiftenbem Musjuge ber Ramm' umter itter viel zu enge geworden: so mag das Epiphonem bier migftens fteben, worin ber Beobachter bie von ibm vere sten Gefichtspunkte julammenftelle: "Bas ich barthum pate, war: die Berrittung der Rinangen bewirkte die Res facton; Immoralität lieb ihr bie garbe; Dolitit-aab ibe Richtung; Frantreich ist jest wleder die Schiederichter r'von Europa." - Bas ben bierauf folgenben 26. tt über die Resultate betrifft: fo scheint folder laut S. ebenfalls vor dem i ten Aructidor gefdrieben zu fenne Bermaagen fritifcher Beitpunkt, das an Aufftellung von Uraten bamals auf teine Beife ju benten mar; eben fo ig, wie nach biefem für Europens Rube noch lande vers Mich ungladeschwangern Tage. 3mar hat biefer Dars reich ben Ginfluß der exefutiven Gewalt bis gur Dieratue lett; mit welchem Erfolg aber für bas Gluck Prankreichs feiner Dachbarn , ift weltfundig. Auch nur bie nachften en angeben ju wollen, indeg die Berwirrung von Innen Aufen macht, und ben beiligften Rechten ber Denfche unaufhörlich Sohn gefprochen wird, ware mithin vorele fals te. — Bekanntlich begt herr D. die menfchenbiliche Bermurbung, der Theophilanthropencultus feb eine Seitentfüre, wodurch man bem gereinigeen Raiciom die Ruckeder offen halten wolle. 1im besto mehr 367 es ibn ; felt dem beruchtigten Fructibor eine Gefelle k in Paris fich emporheben zu febn, die unter der beile Benernmurg: Hommes fans Dien, ben Theophilatte werr gerad entaegen arbeitet. Rec. hat niemals gezweifelt. Lette von den Dachthabern nur fo lange gefchutt wur-, all bas Uebergewicht biefer noch unentichieben mar. bt aber, wo feine Larve mehr nothig ift, tragen die Reinde Religiafitat weiter nicht Bebenten, erftere gang bin te gu werfen; und wie schlecht, sobald es auf Ausubung im, fich die Moral der Theophilanthropen zeigte, ift genug fühlbar geworden.

Den Reft des Buches von S. 194 an; benute Bere in sechs spatern Zuschen; wozu die Geschichte des Tages R.A.D.B. XLVI, B.a. St. VIIo Beft. If

elber fortwafbrent Stoff liefert. Gang einverftanben; ibm wird jeder acte Rosmopolit über die Unvorsichtigkt per fepp. Die Englands Bernichtung für Morgenrathe ver Butunft anfebn; als ob bergleichen jemals zu boffen re. wenn Branfreich burd Bieberbelebung feiner Rati indudrie nicht eine Concurrent berftellt, Die das Uet wicht fener im Sanbel jest allmächtigen Eilander nad nach in ein bem feften Canbe guträglicheres Berbaltn radführt! In ben funf übrigen Auflagen befchafftiget Berr D. mit Dumouries Tableau speculatif de l' po : mit Weilban's Schrift über die Mothwendigfen Emigration; mit einigen Zeufferungen in Engels mit gelobtem Stuffanfpiegel, benen er inbeg bier und ba. Umficht, und alfo weniger Ginfeltigleit wunfcht; wit unferm Jahrhunderte ju Theil gewordnen Bepname aufgetlarten, obne dem Obscurantismus etwa das A reben; mit Sheridan's herubmige Rebe über frang Großmuth und Frenheit; auch wohl beplaufig mit politischen und fittlichen Episoben, worüber man einem Allem, was braber icon gebruckt ward, fo gut unterri Manne sein Obr wicht verlagen wird. bevarfügte Rupferfliche ungenannter Lünftler werben ben haber um fo mehr willfommen fepn, ba folche teinesweg gar ju Rleinliche fallen. Bon bem allegorifchen . ben Burien untergrabnen Thron Ludwigs XVI. darftellend geltupfer wird Diemand bier Erflarung fuchen, well wur allzugefdwind fic errathen läft. Bep ben ubrigen in ganger Lieur und derafteriftifd abgebildeten Die Mirabeau, Sieges und Bailly, will Rec. nur bes tern ermabnen, ber viel belebter und frattlicher ausfab; gend der Beit wenigstens, da er als Maire von Pari rierte.

R٧.

Briefe, enthaltend einen Abrif ber frangefif Staatsangelegenheiten vom ziften May r bis zum voten Thermitor, und ber in ben f fer Gefängnissen vorgefallenen Auftritte. Delena Maria Billiams. Aus ber englis Sandfchrift übersest von L. F. Onber. Dritten Beil. 1796. 188 Seit. Wierter und lester beil (mit dem Bisonisse der Verfasserinn). 1798. 77 Seit. 8. 1 Mg. 5 ge. bepde Theile.

2., welcher im 40sten Bande S. 56 der M. A. D. B. awepten Theil Diefes foon und mit einem boben Grabe Babrhaftigfeit ergabiten Bruchftude ber frangofichen dutionsgeschichte beurtheilt bat, findet nicht nothig, fein til ben diefen Theilen abzuandern. Der britte Theil ente icht Briefe, nebst zwen Beplagen: 1), Rechtferzigung me's des Sobnes, aus bem Gefängnis, von La force. leber Marge aus Briffots Memoires. Die Berfafe fabrt fort, die Grauel unter Mobespierre's und feines ins Tyranney barguftellen, und fommt im Bten Briefe en Beitpunkt, wo bie Bergweiflung enblich bem Conben Duth gab, ben Butherich ju fturgen. Der Bereber bealeitet ben Tere mie mmertungen, die ibm ber melft gern erialjen haben murbe, ba fie oft al- Conse Die Berf. fo lebhaft und icon die Birtungen, welche Beutz Robesp. in ben Gemuthern der Gutbentenben bem lächte, befchreibt, beift es: "Aber wie fuß ift, nach Graufamfeiten, Die vorgefallen find, Der Augenblick. Mitleiden gur Mode wird." Gleich fahrt ber Dern iber mit einer Rote hinterber, nach welcher man ihn fic ausgemachten Terroriften halten follte, nicht ju gebene bag ber Ausbrudt "Diefe Mode des Mitteibens micht wenig Blut fließen machen," fein Deutsch ift. ber Rote 6. 18 ffraft fogar ber Berausgeber ben woien, der einige Thatfachen jum Ruhme der Benbeen ihrt, Lugen. Dach ber Rote as follte man glauben, Carrier mie allen feinen Belfershelfern vor bem Riche tuble des Herausgebers febr glimpflich behandelt fenn with Die Rote 6 33 ift ebenfalls ein Ochwamm, womit Sperausgeber bas fo forectliche Gemalde der Berf. nebft Schande des Convents berauswischen möchte. - 3m viere Briefe ergablt die Berf. Die Grauel und Cannibalens enen bes Collot d'herbois in Lyon, des le Bon im blichen Frankreich, bes Waignet im Suben, nachbem im vorhergebenden Briefe einen Abrif ber emporenben

berbeerung bes Besten burch Carrier gegeben batte. ichien als babt ber Convent eine Menge Epger über Branfreich loggelaffen, welche im Mothen, Brennen, ben mit einander wetteifern follten - ein Beweis, ber leichtsinnige Umftur; aller Befege, Sittlichfeit und gerlichen Ordnung am Ende führt. 6. 100 beiftes: Bauntmanner vom Berg batten alle einen fumpathetif Durft nad Blut; mabrend fich aber andre bamit begnis Befehle zum Mord auszuferrigen, war Lebon nicht p ben, bis er mit eignen Augen bas Blut fliegen fab. ber Stunde ber hinrichtungen pflegte er auf bem Altant Schaufpielhaufes, in beffen Rabe bas Blutgeruft erfe mar, ja erfcheinen, und feinen Raffee ju folurfen, die Ropfe seiner Schlachtopfer fielen. "Dach S. 115 be bas auslandifche Dublifum in jenem Zeitranme nichts fo febr getäuscht, als burch ble Radrichten, Me burd bie öffentlichen Blatter erhielt." Bahrend P rung und Mord, unter dem Namen gerichtlicher Conf neu und Strafurtbeile, jeben Rleck bet Republit ich ftellten und die Zeitbideter die zierlichsten philosophischen richte über Meterban, Literatur, fcone Runfte auf; mi se bus lange Bergeldnif von Schlachtopfern nicht gel welches das Abendblatt fchlog: fo batten wir, and n ber Entfernung von Marly, und einbilben fomm, Reich ber Bbilviophie batte feinen Anfong genommen, wir batten uns ba, wo ein fo ernftlicher Bunfc, bie D beit aufgutlaren, burchzublicten fchien, nimmermehreine beute Bufammenhaufung von Berrath, Barbaren und! denken konnen. Selbst jeht (Dank sen es der Und dung ber Preffrenbeit!) befommt das Ausland nod! win der wahren Befchaffenheit bes Inneren au enfahren.

Der vierte Cheil liefert rum bie Begedenheiten Aobespierre's Tode, die Bestrafung seiner Gelfeich im sten Briefe, die Geschichte einiger merkwürdige sangnen unter der Tyraunep, und schließt mit der Best me von Holland.

berficht ber Ursachen und des Fortganges der franblischen Revolution, von Johann Moare, M.
3. Aus dem Englischen übersest. Mit., dem Rotto aus Tacitus: "Opus opimum dastus, atrox praeliis, discors seditionidus, ipsa etiam pace saevum." In zwey Banden. Leipzig, er Pleischer. 1796. 8. Erster Band. 25 Bog. 186. Zwepter Band. 29 Bogen. I M.

ft foon ein autes Borurtheil für die Zuverläffigkeit und geschichtlichen Berth biefes Berts, bag eine Uebereinmung deffelben über mehrere Begebenheiten mit ben beften Aden Quellen, besonders aus der geheimen Geschichte derreand von Moleville, wahrgenommen wird; auch d Dr. Moore bereits durch sein friheres Lagebuch. it mabrend feines Aufenthalts in Frankreich geführt, und m er anch in diesem Werte (II, 438) Rucksicht it. Kenntniffe und Radrichten verfchafft, Die es beuterden faffen, bag er bas fcwere Gefdafft einer raifons den Urbersicht der Revolution wenigstens nicht unvorbes t begonnen. Gin Theil ber mertwurdigen Greigniffe, bie foreibt, gieng unter feinen Augen vor Cer war im J. in Frankreich, und arbeitete an bem erften Banbe feiliberficht, wie man aus 1, 229 erfieht, noch zu Ende Subres 1795). Ueber manches führt er ausbrücklich ennisk glaubhafter Personen an, wie I, 277; I, 3593 Us, u. f. w. Der beträchtlichste Theil seiner Machrichten ber woht aus politischen Flugschriften und aus ben Raben Mitglieber ber Rationalverfammlung fetbit entlehnt. Erjablung beginnt mie ber orften Bufammenberufung bet abein, und endet mit bem menten, unausgeführt ger kenen Project zu einer abermaligen Flucht ber konigfichen Mie, an welches die allgemeine Rachricht von bet Sinhing des Königes, der Koniginn und der Princestinn Elie th logleich fich anschließt. Da ber Berf. nicht bloß erzähe fendern auch die Urfachen dieser großen Begebens ins Licht fexen will; diefer Besichespunkt aber nothwendig auf die Perfassung und Staatsverwal

sung von Grantreich jurudführen mug: fo war es un eines Theils lieb, Betrachtungen biefer Art von einem Brit ten angeftellt ju feben, bet uber diefes noch bie Dergle chainder frangofifchen Mominiftration mit der Staats perwaltung feiner Jufel baufig ju bem Gegenstande fein Machbentens macht. Und obgleich biefer Sang zu politifd Darallelen die Grangen einer Ueberficht bet Revolution, uns buntt, juweilen ibn vergeffen lagt, auch ofters ber Be in Betrachtungen ausfchweift, ba, wo man blog burch 26 fachen belehrt zu fenn munichte : fo balten mir boch bieier gen Stellen , mo biefe Bergleichungen burch bie Ratur Cachen berbengeführt, und burch eine ftrengere Mufmertfa feie bes Schriftstellers geborig in Schranten gehalten fu Reinesmeges fur ben unintereffanteften Theil Des Berts, I, 112 u. f. die ftanbifche Berfaffung bes Mbels von Fra reich in Bergleichung mit ber Deerswurde von England, bergl. Eine andere vortheilbafte Seite dunft und Die gerathene Zeichnung der Charaftere von mehre Belden der Revolution ju fenn, die gwar mehrente Audweise und nur auf Beranlaffung ber Begebenheiten n und nach gezeichnet; icon um besmillen aber nur befto giebenber fur ben Lefer And, wie wir im Berfolg biefer Beige mit einigen Bepfpielen barthun werben. Buweilen aber auch von biefer Regel abgewichen, und von bem @ ratter und dem Betragen einer Berfon ber Begriff auf mal gegeben, wo benn freplich auch auf einmal und in ni per Bufammenftellung Dinge berührt find, die erft lange ! bem Beitraume gefchaben, wovon gehandelt wirb. Darftellung überhaupt, die man ohnehin aus Moor frubern Produtten fennt, fehlt es gar nicht an Lebendig und Braft; doch durften einzelne Buge mehr ber Until als ber ftrengen biftorifchen Bahrheit jugufchreiben fenn. 3. B. ber Schluß bes dreygebnten Kapitels im er Bande, S. 343, wo ber Bericht von bet Dieberles ber geiftlichen Bebenben in bie Sande bes Boles von Berf. mit folgendem Epiphonem befchloffen wird: vom Bolfe" - - flatichten in bie Dande jum Ben auber bas große Opfer, welches die Beiftlichkeit angebt "batte; aber die Rationalverfammlung im Allgemeinen, ses als eine gezwungene und nicht als eine fremvillige betrachtete, Ipottete ber Opfernden, mabrend daß fie auber bas Opfer freute." Dagegen find andere 3ige

utffinh aus bem Charafter ber Nation berausgehoben, unb obne Leinheit aufgetragen, wie I, 148, mo von Web m's vereitelter Bemabung jur Unterftubung bes Bete ichen ift, folgender: "Die öffentliche und uneinge fantte Erorterung über eine politifche Frage war noch neues Bergnagen in Frankreich, und wurde in gegene rigem Balle mit aller bet Dige verfalgt, welche neue mungen in diefem Lande gemeiniglich erregen." Fragt auf welchen, Besichtspunkt ber Berf. das Bange Revolution im Allgemeinen zurückführe: so bleiben infern Refern freplich eine bestimmte Antwort foulbig ! be aber bunft es uns, baff, außer ber bemertten poits n Parollele und außer ben partifularen Rudficten auf and, eines seiger Sauptaugenmerke das Ungewohnes frappante gewesen fep. Gine Stelle im acht und uzigsten Kapitel bes zwerten Banden, B. 400; en der gewiftenbaften Aufmertfamteit bes Ronigs, burd . feiner Daagregeln der Constitution zu nabe in treten; bon ber Bogierbe feiner Beinde, Geoff ju einer folchen ge wiber ibn ju finden, Die Rede ift, febeint bie von uns te Ibee nicht undeutlich ju befraftigen. Diefer Ga puntt rechtfertigt auch einzig und allein eine gewiffe Gam bon Betrachtungen, wie bie, I, 78 - 20, mitgetbeilten auf welche der Berf. ofrete jurudtommt, und beren wendigfeit, bem Lefer teinesweges einleuchtet. ir nun aber in Abrebe find, baß eine Ochilderung son , in ihren Urlachen und Wirkungen so disparaten Bege it auf obige Beise als zeitfürzende Lecture vielleicht mit . le verfucht merben tonne ; fo febt behaupten wir gleich daß dief der eicentliche Charafter nicht feb, worumer s Sefdichtliche einer fo großen Staateveranderung ausnden Ereigniffe, wenn fie ein Bert von bauernber rung für kunftige Beschlechter bleiben sollen, ju brimind. Bon diefer Art von Unterricht ift übrigens bas eigte Bert nichts weniger als iter, ba beffen Berf, ger me Proben von feiner Renntnif bes menschlichen Der gegeben; im Sangen aber eine Unparteplichteit und beitsliebe an ben Lag gelegt bat, wofur ichon ble gu er Beit ibm gemachten Bormurfe gu febr begunftigter beratie und Ariftofratie eine Art von Burgichaft finb.

Ý

Die erften berden Kapitel (G. 1-43) legen ei ble Beschichte und Berfassung, die neueften Staats und tenveranderungen Frankreiche, und bie Charatteriftit ein feiner Konige betreffende Motionen vor, bie, wie uns bit in teber bistorifden Entwickelung ber Urfachen ber fran fchen Revolution nicht unbefprochen Bleiben burfen, und an Diefer Szelle, von dem Berf. mit reifer Sachteum betaillirt, und burch einige treffende Buge angiebend gem And. Gine ironifche Folgerung, Die G. 40 und 41 mit fischer Laune vorgetragen ift, hatte ber Berf. als ein Erufte gelehrtes, von vielen geglanbtes und verfocht Ariom in manchen Gegenben Deurschlands zu seiner laut genug ertonen boren tonnen. "Dan bat uns," fag feit Rurgem mit besoriberem Rachbrucke gelehrt, bag mas in der Theorie vortrefflich fcheint, in der Praxis reimt ift; und daß viele Dinge, beren erfter Anblid Demuthe anfangs Abneigung erregt, nichts befto wen plebe vortheilhaft find, fobald fie in Austibung gebrackt "Aus dem namlichen Raisonnement ich solgern, daß ber Datriotismus, ber am Anfange ber Lution auf die Franzolen und auf die Anftrengung aller Rrafte, um die Digbrauche ju verbeffern, und eine Confidution ju erlangen, wirkte, und ber gleichwohl in nem Erfolge fich getäuscht fabe, ben Denfchen jur nung dienen foll, nie wieder einen abnlichen Berind m agen; fondern vielmehr zu Errichtung bespotifcher Rigie ngen mit herfulifder Bewalt fich ju vereinigen, um "Ondra der Demokratie ju gerbruden, mo fie es mit fucht, ibre grimmigen Ropfe empor zu beben. "Weift der Frenbeit in Rranfreich von einer Rotte bet afcheulichsten Denfchen, Die je bie Erbe trug, in bie m aleften Zwecke verkehrt worden ift : fo follte der Seift bei Denden Beborfams und ber fclabifchen Unterwerfung, pjedem Bande, allein forgfaltig gepftegt, und von jeber gierung, jur Sicherheit und Rube bes menfchlichen afchlechts, geehrt werden. Und um den Frieden um Boblfahrt der regierenden Bewalt ben allen Rationen, oches ber Sauptgegenstand ber Regierung ift, vollen "ju fichern: fo murbe ge gut fenn, ihr bie Dacht ju ge ren, jur Beit einer Unrube alle verbachtige Derfone dwingen, Seffeln du tragen; ba Miemand es laugnen t

g es Beisheit und Gerechtigkeit ift Rasende und Mor-

Drittes Kapitel. Die durch herrn von Cas ne beschlossene Versammlung der Mocabeln. geschlagene Stempeltare follte allein jabrlich an bie brenfe Millionen Livres einbringen. Seine übrigen Operatios giengen auf Roften ber Beiftlichkeit; bien jog ibm ben diefes Rorpers zu, ohne ihm die Liebe des übrigen Thelle Dation ju verschaffen. Go gern man die Geiftlichtelt Rechten entblogt fab, die ihrem Berufe fremd warens Jo abgeneigt ber Konig fur feine Derfon bem Erzbischof Coulouse war, der schon lange feine Biniche darauf chtet batte, Minifter ju werben : fo fturgte boch ben ern von Calonne feine eigene Unbedachtfamfeit baburd. er vor der Zeit behauptete, die Berfammlung werde ale Aprderungen bes Koniges einmuthig beoftimmen; und bie Einigte Bemubung ber Koniginn, ber Canten bes Konis und des Abbe Dermon, ber eine Creatur des Ersbir ofs von Coulouse, und ehedem Lehrer ber Roniginn bem Sofe ju Bien gemefen war, vermochte ben Ronig, bem sbifchof von Coulouse den Litel und die Burbe efe Principalminifters ju ertheilen, und ihm einen andern Beneralcontrollenr ber Rinangen an Die Beite gu ftellen. be mar ber Deinung, ber Ronig fonne bie gereisten Ger ther ber Beiffichkelt nicht beffer befanftigen, als wenn er ausgezeichnetes Glieb biefes Standes jum Machfolger Beindes ermählte. Die Berfommlung felbit wurde balb ber aufgehoben; aber die Wirfungen, die bie Bufammenfe berfelben hetvorgebracht hatte, maren nicht fo leicht fige. Die heftigen und unflugen Daafregeln bes neuen inffers vermehrten bas Befdren nach ber Verfammlung k Beneralstaaten. Der Lit de justice, wozu ber Etze dof bem Konige gerathen, und bie Berweisung bes fic berfesenden Parlements nach Tropes; wozu er den Konig imocht batte, vermehrten eben so febr bie Popularitat bes atlements, als der haß des hofes junahm. Die erftere ir indes von turger Dauer; weil bas Parlement in feiner erbannung basjenige that, was es in ber Sauptftabt ju un fich geweigert hatte. Die Protestation bes Bersogs on Weleans gegen bie neue Anleihe fen biog bie Birfung wer Anglomanie gewesen. Um die Regierung des Parles

ments Tomphl, ale der Generalstaaten ju überheben, we von dem Principalminifter der neue Plan der Cour p miere ausgesonnen, um bie Chicte bes Ronigs ju regiftet Das Coict, bas biefe michtige Meuerung verordnete, " Berfailles, ben ausgestellten Schildmachen gebruck. herr von Espremenil batte fich eine Rople baven in Schaffen gewußt, wodurch der nicht übel ausgebachte D sum Theil vereitelt mar. Dem commandirten Officiere, fic der Person bes herrn von Espremenil bemacht folite, antwortete ein Mitglied : Der gange Gericht efep aus Espremenile jufammengefest." Diefer über Ach endlich, um eine Morbfcene ju verhuten, felbft. \_tend daß diefer offenbare Bruch amifchen dem Sofe und "Darlemente," so lebliefit febr richtig D. AToore diefet pitel. . babin abzielte, ben Ginfluß benber ju fcmb nahrte er eine britte Dacht, auf die weber ber eine Das andere bisher eigentlich geachtet batte, und bie "bie Urfache des Untergangs von bepben warb." -.

Diertes Kapitel, Bunehmender Saf gegen Erzbischof. Deffentliche Beweise bavon ben Aufführun Athalie bes Racine, in welchem Stude ein gottlofer! ter vortommt. Begenvorftellungen bes Parlemense. "folchen Ausbruden," fagt ber Berf., "bag man batte ben follen , Frankreich babe eine mabrhaft : freve und "treffliche Regierungsverfaffung gehabt." Abermalige de juftice gu Berfailles, um einen Begriff von bem Berichtshof ju geben, und die Mitglieder bes Darlen aur Theilnahme an bemfelben au bringen. Proteft bes lements wider diele Theilnahme, und Briefe von lede D bag fic feinen Theil an ben Berrichtungen bes neuen Go bofs nehmen murben. Sartnadiges Beiteben auf bem Dofe gefaßten Dlan, ohne Mittel, ibn burchgufeben. lofe Scenen. Meuer Proteft. Berflegelung ber Ran bes Parlements mit bem tonigliden Siegel. treten ab. Dis Parlement von Chatelet beharrt auf fe Proteft. Die übrigen Parlementer ber Provingen fe ibm. Difvergnugen und Aufftant in Bretgene, Da ne', Languedoc, und in andern Theilen bes Reichs. Minifter legt feine Stelle nieber, und entweicht nach lien.

Sanftes Rapitel. Gine ben Beiten vorgenom. e Reform ber brudenbiten Diffbrauche murbe bas wirke te Mittel, Rube ju erhalten, gewesen febn. eichelte fich, burch bie Burndberufung Meders, ben weemas gefturgt batte, baju ju gelangen. Burudbernder verbannten Magiftrateversonen. Biebereinsebung Parlementer in die Bermaltung ibrer Zemter. mg ber Parifer zu politifchen Difcuffionen. Debatten . p die Einrichtung ber Verfammlung der Generalftanund über die Babl ber Deputirten bes britten Statte Sweyte Versammlung der Wotabeln, hachten über biefen Wegenftand einzuholen. Unerwartetes tret des Parlements, Die Generalftaaten auf die namliche au constituiren, wie im Jahre 1614, wo ber britte and obngefabr bie namliche Babl von Reprafentanten batwie ein jeber ber beyben andern Stanbe. Entscheibung Rotabeln, daß ber britte Stand bloß eine gleiche Babl ben folle. Unerwartete Proclamation bes Ronigs, bas Bahl der Deputirten des dritten Ctandes der Bahl ber andern Stande jufammen genommen gleich feyn folls jene im Monate December des Jahrs 1788, biefe gegen Ende eben diefes Monats. Der Berf, will aber biefes pehmen Meckern nicht der Verstellung und Kalscheit bulbigen. "Er muß indeffen," fest er bingu, "gewußt ben , bag er wenig barauf rechnen burfte, je einen bedem mben Ginfluß ben bem Abel ju erlangen, beffen großerer beil ibn in Rudficht feiner Beburt mehr verachtete, als ibn wegen feiner Talente und Rechtschaffenheit bewuns Eben fo menig burfte er hoffen, ein Liebling bet beiftlichfeit ju merben, bie ifn in Anfebung feiner befonern Religion mehr hafte, als fie ibn wegen feiner allgebeinen Frommigteit fcatte; aber indem er die Dacht bes ritten Standes vermehrte, und fo benfelben an fich jog, Debrinte er gewiß fenn, feine eigene zu befoftigen, und bas wirch in ben Stand gefeht ju werben, alles bas Gute, was re wollte, ju thun, und allen ben Ruhm einzugenbten, ben ein Chrgeiz wunfchte." Da man jehr Weders funftlidie ledeferrigung über die wegen biefes Beschlusses ihm gemache Bormurfe im erften Bande feines ausführlichen Berts aber die franzosische Revolution- vielleicht im frischen Bedachtniffe bat: fo wird man boffentlich bas, was Niobre ber Diefen, von bem Staatsrath gebilligten, und in Aite

fange bes Jahres 1789 befannt gemachten Bericht wei urtheilt, bier gern aufbehalten finden. Dachdem er 102 u. f. die Grunde, die Meckern für die boppelte & ber Deputirten bes britten Standes bestimmten, bargete und die sonderbare Art gerugt, mit welcher Meder ben benflichfeiten bes Roniges begegnete, fabrt er G. 107 fort: "Da er" (Decker) "wohl wußte, baß sein Ein sim Cabinet von feiner Popularitat abhienge, und er gla daß es um feine Dopularitat gefcheben fenn mi mmenn' er ben Lieblingspunft einer boppelten Reprafental abes britten Standes nicht burchfegen tounte: fo überre per ben Konig ju biefer Maggregel; boch ift es nicht fche som eine gewisse Kurcht anzumerken, bag man einen foll men Gebrauch bavon machen mochte, eine gurcht, Die fe aus bem, was er ju ihrem Bortheile fagt, hervorleuchen Bein Chraeix," fabrt Moore &. 108 und 109 "wiegte feine Burcht in Schlummer, und reigte ibn, alle fe brobenden Uebel zu magen, in ber Ueberzeugung,: Jeine Eitelfeit ibm einflogte, bag er bie Rraft und bie & "teit befige, sie zu überwinden. Satte er mit Gewi \_nur die Dalfte alles bes Unbeils, bag bie Folge b "Maagregel war, vorausgeseben: feine Betrachtung w sibn haben bewegen tonnen, fle anzurathen; benu ge er batte die Boblfahrt ber frangofischen Ration aufri "am Bergen, und fein größter Chrgeit mar, bas Bert "berfelben ju werden. Obgleich ein geborner Republica nio war er boch ber Meinung, bag eine republifan Staatsverfaffung meder bem Umfange bes frangoff "Reichs, noch bem Charafter bes frangofischen Bolts au melfen ware. Er war ein Freund Der Frepheit; abes afaubte, fie konnte fich blog unter einer eingeschrankten nardifden Verfaffung einen immermabrenben und aine "den Aufenthalt in Frankreich verfprechen; boch glanbt : "daß fein Verhalten unmittelbar vor der Berfan Lung der Generalffaaten, und einige Jeit nachber fe "viel zur Bernichtung der Monarchie in Frankrei nund zur Brundung einer Republik bergetragen babi L. L. W.

Das fech fie Zapitel, worin die Rechte u Pelvilegien des großbritannischen Abels mit den Rechten u Privilegien des Abels in Frankreich verglichen find, konn Her figlich übergehen. Rur folgende Stelle scheint uns Ausmerklamkeit besonders werth zu seyn. Der Berf. it von dem gewaltsamen Ausbruche gesprochen, den der des Despotismus in Frankreich hervorgebracht, und it S. 119 also sort: "Die glühende Asche diese Ausmach die glücklicher Weise auf einen zu ihrer Ausnachme wenig geschickten Boden, wie z. B. England, geworfen veden ist, wird wahrscheilich von selbst und ohne einigen veren Schaden, als den abscheilichen Beruch ihrer Ausmern Schaden, als den abscheilichen Geruch ihrer Ausmehrung erkalten; so wie hingegen, wenn man sie, aus dem unvörsichtigen Eiser, sie zu zerstreuen, mit Gewalt weühren wollte, sie ihr Fener mittheilen und neue Plams verbreiten kann."

Siebentes Appitel. Planberung ber Paviere mfaftur des Kabrifanten Reveillon mabrend des Bablae. Rachläßigkeit ber Policen ben diefem Aufkande. noch tungst vom Desodoard in der \_histoire phiephique de la revolution de France" vorgetragenen aupenng, bog biefer Aufstand ein Manbuer bes Sofes elen, um ein so fartes Truppenforps in die Idbe von is und Verfailles ju gieben, als man brauchte, bas Volt wecht ju halten, und die Berfammlung ben Abfichten bes 18 geneigter ju machen, widerspricht auch 2130ore, der fo die Befdulbigungen ber hofparten, bie bie Bolts-Aufrubr entweder einem Privathaffe gegen Reveillon, falfchen Beruthten jufdreibt. Deben ber Giferfucht, bie Erbffnung ber Berfammlung unter ben brev Stanben bebier aus leicht begreiflichen Urfachen, bertschend war, gab bas erniebrigende Ceremoniel, ba man ber Seiftlichkeit bem Abel benbe Thurfingel, ben Deputirten bes britten mbes aber nur einen offnete; erftera in bes Konias Cabilestere aber in einem Borgimmer empfangen wurden, Die vorgeschriebene Ceremonialfleidung ber verschiebenen inde Gelegenheit ju neuem Unftog. Jemehr indef ber ine fcomarge Mantel und bas bunte Rleid bes britten Ctan. berre practig getfeibeten Abel jum Befpotte mar: fo zelate b das Bolt die bochste Achtung für bie vielfarbig getleie m Deputirten, indem es ihre glangenden Rebenbubler unmerke vorüberziehen ließ. Schwierigkeiten, Die Berfficae ber Bollmachten ber Deputirten betreffenb. Beftimms

ter Entiding bet britten Standes, Die Berification nicht bers als gemeinschaftlich mit bem erften und zwepten Che poraunehmen, um fich badurch gegen bas Botiren nach Standen ju vermabren. Lift der Beiftlichfeit, ben geme Tonftlichen Beratbicblaqungen auszuweichen. Der be Stand entgebt biefer Schlinge. Rruchtiofe Bermitte Des Koniges. Berification ber Bollmachten ber Deputit bes dritten Standes mit einigen von ber Beiftlichfeit, am und 17. Juny, nachdem ber Abel ju ber Berification feinigen in feinem eigenen Saale gefchritten mar. rend baf er fo feine eigene Dopularitat ju Bruese richte fat 8. 141 ber Berfaffer, "jo vermehre er die des bif Standes, und gab den Gemeinen ein Bepfviel an bie ba -welchem biefe folgten, fobald als fle glaubten, baß ber fall bes Bolts fie unterftuben murbe." Meue Deba aber ben Damen, ben bie Berfammlung annnehmen f Den Ramen Mationalversammlung folug, nach i erammatifchen und logifchen Opisfindigfeiten endlich le G por, und die Dajorität nahm ihn an. -

Adres Zapitel. Betrachtungen aber 21 bean und feinen Ginflug auf Die Rationalverfamminng. 6. 149 - 154. Da er feine Ausficht vor fich fabe, von Abel als ein Deputirter ju ben Beneralftagten gemib merben : fo mendete er fich in biefer Rudficht unmittelbe ben dritten Stand, und mar in feinen Bemubungen gi Es war ein ichlimmer Umftand fur Rranfreich. daß 21 bean in feinem auten Bernebmen mit Meder fand. ar feine Talente und feine Beschicklichkeit gur Unterfit ber auten Abfichten, und jur Berichtigung ber Theorien. lettern auswirten laffen : fo batte man, ba fie bebbe In be ber Frepheit waren, und feiner von ihnen eine Reni minichte, eine in ber Univendung brauchbare Regiere verfaffung von monarchischer Art, und auf Frenbeit geg Erfte Beidluffe der Mationa -Det errichten fonnen. fammlung, teine Taren obne Billigung ber Reprafentet gefehlich werben ju laffen, und, im Ginverftandniffe mit Ronige, die Rationalschulden fobald als moglich in Bete tung zu nehmen. Enticheibenbes Betragen des britten @ Plan , und Duthlofigfeit des Abels und der Geift feit; mabrend bag die Gemeinen von bet erften Bufamm funft ber Beneralftaaten, bis ju ber Wereinigung ber

inde, nie einen Schritt umfonft thaten, nie zur Rechten int Linfen auswanften; fondern unverrückt ibr Biel vere en, und jedes neue Recht, bas fie forberten, burchfele phaleich die meiften berfelben anfangs ihnen verweigert. jeinige zur bochsten Unzeit verlangt worden waren. mationen des britten Standes an den Konig werben bon bem Siegelbewahrer ; bie Abgeordneten bes Abels ber Seiftlichkeit unmittelbar von bem Ronig angenome Der britte Stand macht biefem Unterschiebe ein En. Die Beringicagung, womit die bobere Beiftlichkeit bie ite behandelt, macht lettere geneigt, den britten Stand. welchem fie mit vielen auf einem Buf von Bleichbeit Breundschaft lebte, ju begunftigen. Der Landgeistliche le sogar mit einem Male ein Lieblingscharafter auf ber ne, upd oft als bas Behifel patriotifcher Befinnungen pfiffet. So wohnte Moore im Jahre 1792 einer Bors ing bet, von melder man ihm fagte, bag fie fich auf wieliche Begebenheit grunde, wo der Pfarrer felbit feie Belefterrock aufichurit, einen Gabel umaurtet, eine te ergreift, und, an der Spife feiner Buborer, wider eidattie einbrechender Ulanen marschitt. Diese Vovulaschränkte fich indeffen lediglich auf die niedern Rlaffen Beiftlichkeit ein. Das Vorurtheil gegen die Sobern fubt terbrochen fort, fich ju vermehren. Dan fey boch das ungegangen, einen Unterfchied amifchen ben Stanben ot in erbalten, bag bie Versammlung nach ben Stanotiren, und bag jeder Stand bas Borrecht baben follline negative Orimme auf das Berfahren der benden ans Milegen. Meders mabre Wefinnung über diefe Rrage mathen, sep schwer. Das Berlangen nad Dopulatio be ibn abgehalten, bas Botiren nach ben Stanben au feblen; feine Abgeneigtheit, bem Sofe ju miffallen, und utht vor ber Deftigtelt gewiffer Unführer bes britten udes moge ihn gehindert haben, bas Botiren nach ben anjurathen. Mecker empfahl keines von bepben und boch empfahl er auf gewiffe Beife bepbes. er jum Bortbeil bes Botirens nach ben Stanben fagte. de mit großem Benfalle von dem Abel und ber Beikliche Aufgenommen. Dies zeigte nur noch mehr die Bichtigfelt. le auf diesen Umftand legten, und mar eine Erinnerung ben britten Stand, feiner Seits auch ein Bewicht barfegen. Best, be man einmal bem britten Stande

Die boppelte Reprafentation zugestanden hatte, tam Weit Abneigung gegen das Botiren nach den Köpfen zu spar. A hieß erst den Lowen hereinlassen, und dann versuchen, ibn neu Maultord anzulegen. Gleichwohl seizen die berders bern Stande ihre Bersammlungen in ihren bepderseit Salen fort, und schlenen noch immer entschlossen zu kas Versahren des britten Standes nicht durch ihre Serwart zu sanctioniren. Diese Beigerung des Abels und Beistlichkeit war ein Gegenstand des Epigramms und Saupre sur die Pariser; ein Lied, das auf allen Staertonte, bestand aus solgenden Zeilen:

Vive le Tiers-Etat de France!
Il aura la prépondérance
Sur le Prince, fur le Prélat:
Ahi! Povers Nobilità!

Abelld ju feyn , bieß jest ein Berbrechen; und man von dem Abel als ben Dichtswürdigften unter ben Ben und ben erflatten Reinden bes Baterlandes, weil er fic gerte, in den gegenwartigen Angelegenheiten mit bem Reflecionen über Die e ten Stande fich ju vereinigen. geugefeste Art, auf welche die franzosische Revolution megerley Rlaffen von Menfchen in gang Europa betre woorden ift, von S. 170-174. Man darf weder bie bes Borhabens beschuldigen, ihr Baterland in eine Ocene Anarchie, Blutvergießen und Raub ju verwickeln; nod moente als Reinde ber Frenheit und Freunde ber Epra perdammen. Mirabeau's Journal, das mie ber At tat ber Berfammlung ber Beneralftaaten anfieng, und ben Berhandlungen berfelben Bericht, ertweilen follte. bem es einige Derfonen ber bevben priviligirten Stanbe gegriffen batte, murbe es durch ein Decret bes gebel Raths unterbruckte aber unter bem veranberten & "Briefe des Grafen von Mirabeau an seine Com atenten," wieber fortgefest. Gegen Mirabeau's Ben Meckern lacherlich zu machen, fcubte biefen feine große pularität. Der burch Meckern veranlagte Aufschub ber ftrafung ber Aufruhrer von Bretagne vergroßerte mod Anhanglichkeit des Pobels an feine Detfon. Den Den ten des britten Standes aber, die fich feine Leitung in febung ihres Berhaltens in ber Berfammlung ausbaten; er, wie UNope von guter Hand zu wissen versichert - a

peter haben: "Es ware Pflicht, des Ministers des Könis des, die — Deputiren big an die Thus der Versummens zu führen; aber dier müßte er ste der Leitung ihres eiz desen Versandes und den Anveirungen ihrer Conftieuenten derkassen. Auch Witrabeau sucht, durch Waldenets vertassen, mit Creckern, zur Aufrechthaltung der Montchie, sich zu verbinden. Die von vielen erzählte, kafte kfrahme des erstern den dem Minister. "So war," sauf worde am Schiusse den Minister. "So war," sauf worde am Schiusse des Kapitels, S. 180. "ihre Zusamsentunft für den brabsichteten Zweck eben so vergebens, wie von zwer Swep Schissen, die in dem nämlichen Bovte rubern Uten, und die, wenn sie in dem nämlichen Bovte rubern ukommen, die Themse gefroren sinden."

Wenntes Rapitel, Meders unehmenber Gine ben Sofe: er fprach bennahe allein alle Entschelbungen Enbinets aus, und bie ubrigen Mitglieber ber Regies harten mehr bas Unjehen feiner Secretare, als feiner gen. Sein Dian ju einer Regierungsform, ben gwar Draatsrath nur in einigen, nicht febr wesentlichen, Bore amberte; Die aber bod ber Rationalverfammlung bochft Big waren. Bereinigung der Berfommlung ber Beift. te mit der Rationalvensammlung am 19ten Junii; ein riet , ber ben 2 el in foldes Schreden berfette | bag E wors ihnen den Ronig um Aufhebung der Generalftage bieten vorichlug. Beunruhigung bes Dofes. Procie. einer foniglichen Sigung. Befehung Des Saate Die itonalversammlung durch militärische Bache. bes Drafidenten Bailly. Berfammlung der Deputies der Baltbaufe. Die Deputirten befürchten, bag man Abficht babe, Die Serfammlung ber Beneralftaaten auf then. Mouniers Borfdiag, fich burch einen End aufs klichite an verbinden, findet Gehor. Berfammlung ber Dutirten in der Rirche des beil. Lubwigs. Butritt grepes outirten bon bem Stande Des Abels, ber einzigen, bie por ber toniglichen Sibung fich mit bem britten Stanbe einiaten. Konffliche Sigung am 23ften Junit, mit vies militairifchen Beprange und anftofigem Ceremoniel. arfer Wortwechsel bes Prafidenten Bailly, mit dem Be lichen Ceremonienmeister, dem Marquis von Breze. ters Abwesenheit von blefer Sigung ichien ju fagen, baß Biefe Dangregel bes Spofes nicht billige, und machte ben M. M. D. B. XLVI. B. a. St. VIII Seft. Qg

Deputirten felbft biejenigen Theile ber toniglichen Deci tion verdachtig, die mit ihren eigenen Grundlaben am. ften übereinftimmten, Diefe Declaration, wodurch fo alle Berbandlungen ber Mationalversammlung fur nichtie flart wurden, und beren Sauptpuntte von &. 201. bargelegt find, tam, auch in ihren annehmlichen Theilen. au fpat, mar in ben weniger annehmlichen, und viel ju torifchen Ausbrucken abgefaßt; Die Deputirten bes bri Standes aber maren bereits in eine fo uble Laune gebn und die Gemuther bes Bolle burch ble militairifden D foements und fo viele andre unangenehme Dinge fo febr. Borurtheil gegen ben Abel, Diftrauen gegen ben Dof, enthuflaftifcher Berehrung bes britten Ctanbes erfallt, ber Dinifter allerdings febr ju tabeln mar, ber feinens in die ungeschickte Lage des Befehlens gebracht, obne fi Mittels, Seborfam ju erzwingen, vorber verfichert ? Sobald als ber Ronig biefen peremtorifchen ausgesprochen batte, begab er fich meg; der Abel nu Mebrbelt der Geiftlichteit folgte ibm; eine Menge Die fen anfallender Menfchen beobachtete ein murrifches C aen; feibft bie nach bem Saale geschickten Arbeitoleute ten es nicht, Die jurud gebliebenen Deputirten ju Dere von Breye' murbe abgeschieft, lettere an ben Des Roniges ju erinnern. Der Drafident verfeste. Mationalversammlung von Miemanden Befehl Mirabeau, benutte ben fritischen Augenblick, und rid Soniglichen Officiere die ihm mit Unrecht jur Laft gelegu kannten Botte ju : "baß man bie Deputirten nicht vo Jer Stelle megbringen folle, als mit Bewalt der Boj Bugleich wurden die Deputirten fur unverlebli Blart, und bes Abbe Sieves Antrag genehmiget, bat Berfammlungen öffentlich feyn, und bie Bufchauer aus Bolte von dem Antheil an ibren Berathichlagungen nicht aefchloffen werben follten.

Jehnes Kapitel. Meders große Populat Der Abel und die Minorität der Geistlichkeit, die mit. dritten Stande nicht vereiniget war, verlammein fich is een bevoerseltigen Zimmern; die andern Deputieren abstathschlagen in dem alten Salle, als ein vollständiger, setzebender Abrec. Zumehmende Bewegungen in Pallefszuppen im Palais royal. Nachahmung der Nacia

womlung zu Berfalles durch eine Gefellschaft junger Leute. Daris, von benen bas: "hae magae ad feria ducunt" Jeber Ructfiche geltend mar. Es fep ein charafterififcher Der frangofischen Dation, mehr als irand einer anbern, pfindungen ber Frohlichteit mit Empfindungen ber 26. blidfelt zu vermifchen. Um die Bemather ber Darifer eruhigen, schrieb Wecker einen Brief an den Policene tenant, bag ber Ronig die Generalftaaten nicht werbe einander geben laffen. "Und in der That," fest biet Berf. in einer mertwurbigen Stelle, &. 220 und 21, u, ges war nun sowohl ju Berfailles, als zu Paris, fo nlich flar, daß die Generalstaaten auf feine andre Art laffen werben murben, als um fie alle mit bem britten tunbe, unter bem gemeinschaftlichen Ramen bet Blatioberfammlung, ju vereinigen. Dan mußte, bag bies Wunfc bee Bergogs von Orleans war, und man fore allgemein, daß er aus kindischen und ungroßmuthie Beweggrunden herrühre; aber es gab Dieglieder unter Moel, die, ber Privilegien ungeachtet, die fie genole bie Leiden ber großen Daffe ihrer Landsleute unter ben mnichfaltigen Bigbrauchen ber alten Berfaffung mit verabaftem Gefible ansaben. Abre Abficht mar bie Bere Berurrg der Diffrauche, und die Erlangung der Frepheit d Die Ginführung einer Berfaffung, woben bet gurft bobl , ale das Bolt, gewinnen murbe; weil die Dacht. etebe ju thun, und verderbt und unglucflich ju werben. bes erfteren Seite eingefdrantt, und bie Mothwendig. anter bem Drucke und ber Befdimpfung fich ju fomier auf Seiten des Bolts entfernt merben murbe; weil trutetthanen erhalten wurde, beren Liebe ihm Chre brachanftatt der Sclaven, beren Benfall nichte andere, als Beweis ihrer eigenen Erniebrigung mar. Theil der Adlichen, die so dachten, dachte d, Daß fie ihren Twed nicht erreichen tonnten. bne, unter den gegenwärtigen Umftanden, die laffe, su der sie selbst geborren, und die fie dem ten Syfteme ergeben faben, zu verlaffen, und fich lie dem dritten Stande zu vereinigen." Dieser Vorse ig ward wirklich am asften Junii in ber Berfammlung Abels gethan, und einine ber Ditglieder, die fich eben febr burch ihre Talente, als burch ihre Rechtschaffenheit heidneten, unterflühten die Ocidlichteit biefer Mangre-Ge s geL

ml, und am 27ften bell. Monats kamen wirklich fieben elersia Chelleute, morunter ber Bergog von Roche cant, Die Grafen Rally : Tolendal, Clermont . nerre und andere Danner von unbescholtenem Chave So befanben, und incorporirten fich bem britten Stanbe ber bem Borgang bes - - Serzogs von Orleans! Majoritat des Abels, und Die Minoritat ber Beiftlichteft nen indeffen fort, in ihren benderfeitigen Galen fich im fammieln, und bie Rammer bes Abels entfdied, bog fles. offe galle, abgefondert bleiben follte. Diefen Rath erti and ber Bergog von Aurembourg, ber Dranbent AbelRandes, bem Conige, ber in einer Beivatunterret merk ein Berlangen jur Bereinigung ber Stanbe ausgeb baben foll. Brief des Ronigs an den Bergog von Lu bourg, bag ber Abel mit ben beuben übrigen Stant bem gemeinschaftlichen Saale fich vereinigen foffe. Dan Die paterlichen Absichten, Die ber Ronig porhabe, führen und erfullen mochten. Debatten barüber. Brufen von Artois, des Inhalts, das ein langerer derftand das Leben bes Ronigs in Gefahr feien marbe O des wohl mehr von dem Leben des Grafen gu fürchten Brief bes Königs an den Cardinal von Rochefons ben ber Minoritat ber Beiftlichen. Bereinigung ber wivilegirten Stande mit bem britten Stande. eter. fest ber Berf. 6. 234 bingu, "ber ber tonia Digung abwefend , bagegen aber oft ben bein Ronige fen mar, und fleifig bem Staatsrathe ju ber Beit b mobut batte, als ber Ronig ben Entichluß faßte, Die Leinigung ber Stanbe vorzuschlagen : fo wurde bas Berb "bavon ibm jugefdrieben." Unmaßig waren inbel bie martungen, ble man von diefer Bereinigung fich verlu and medfelten, mabrend baf fie im Berte mar, obe terlag Couriere swiften Berfailles und Daris. Mira felbft schmeichelte fich und feinen Landsleuten. Die "volution burd bas alleinige Zusammentreffen von afichten und vaterlandifchen Gefinnungen bewirte ju fel "Und ha die Geschichte nur zu oft die Thaten "ber Thiere ergable: fo fen es ihnen vergannt, me b "baß fie bie Gefchichte ber Menfchen, bie Befchichte "Bruber anfiengen, Die, bagu beftimmt, fich gegen "gludlich zu machen, bennabe in ber Berfchiebenbeit "Meinungen felbft einig feven, weil fle ben namlichen G

and verfolgten, und nur allein in ben Mitteln von eine ber abwichen." - "Die Jahrbucher ber Belt," fagt Dove van biefen weitgetriebenen Soffnungen, "enthalten in auffallenderes Bepfpiel von der Richtigfeit menschicher intwurfe, und von ber Rurglichtigfeit berer, die fur ben uchdringenoften Berftand berühmt finb, als bie Schnele Ceit, mit weicher Birkungen und Rolgen, gerade benen tgegengefest, die man erwartete, von diefem Beitpunkte an einander fich reiheten." - - 23irabean A" fahtt er fort, "lebte nicht lange genug, um ein uge ober ein Opfer ber granfamften biefer Ocenen ber marchie und bes Blutvergiegens ju fepn, und ju bemeie ob seine außerordentlichen Talente, wie einige marunter ber Berf. felbst ift) glauben, im Stande geefen waren (sepn wurden), beydes, die Freybeit fichern, und die Monarchie zu erhalten."

. Bilftes Kapitel. Rortbauernber Glaube, bas Daf die Aufhebung der Nationalversammlung im Sinne e, and dag fie ber Konig nicht eber verlangt, ale bis er Elbft in perfonlicher Gefebr gefeben. Bemubungen, bas f wiber ben Abel anfzubringen. Politifche Thaten imris Royal: der Graf von Arrois, der Prinz von ide', bet Bergog von Bourbon, Berthier, Sous , und andre, barauf als Reinbe bes Bolts vorgestellt. Bermuthung, daß ber Bergog von Orleans diefes Abrifde Befen aufmuntere , veranlagt ben Grafen von Dis, als Oberfter ber Schweizergarben, bem Palais val Die Schweizerwache ju entziehen, die er boch nach nigen Tagen wiederheftellen mußte. Gelbft die foniglie Busgarben, burch ben beftanbigen Umgang mit den Einmern von Paris und Berfailles angestedt, ichlagen fic Den unrubigen Auftritten auf ben Straffen, und verwein bie Subordination. Gilfe berfelben in die Abten getot. Dit Gewalt von dem aufgelaufenen Bolfe aus deren befrent. Appellation um Schut fur Die Soldaten, man als Opfer des Patriotismus betrachtet, ben ber Diage maiversammlung. Debatten über biefes Boltegefuch. Des tation an den Rinig, bas unerugliche Mittel der Gnade Derftellung ber öffentlichen Rube ju gebrauchen mung der Golbaten. Bubringer und Berlaumber, die ben mia in ftartern Daagregeln angutreiben munfchten, als

er noch bis jest befolgt batte. Mirabeam's Rebe, wenig darauf antomme, ob sie Ludwig den X oder Ludwig den XVII. auf dem Ebrone baru in Berbindung mit eben beffelben Meufferung, "daß es alacticher Umstand für Großbritannien fey, in "Thronfolge , Acte von der geraden Erbfolge gegangen 313 feyn," erfüllte bas Gemath bes Romi fo wie feiner Bruber und anderer Pringen vom Geblate, ben Bergog von Drieans verabideueten, mit Schrei -Man batte," fest indeffen bet Berf. in einer Anmer 6. 252 bingu, "feinen binreichenden Grund ju dem "bachte, bag Mirabeau eine Berfcworung angefpor "Babe, ben Bergog von Orleans auf den Thren in gen : bochkens gieng er fo weit, baf er ibn gum Ben Meutenant bes Rbnigreichs gemablt haben wollte; und "bavon fand er bald wieber ab, aus Berachtung gegen-"Charafter bes Setzogs." Ble weit übrigens bas entfi fenere Berfahren bes Konigs geben follte, batten wahrit lich bie Partepen fefbst niemals festgefett; aus der Babt Stellung ber Truppen aber, und aus bem Charafter Marschals Broglio ergab fich, bag etwas Bichtiges Berte gewesen sen. Mirabeau's Rebe vom 8ten July mehrte biele Beforanig. "Mit welchem Auge," beift es blefer berebteften feiner Reben unter anbern, "mit weid - Zuge wird bieles von fo vielem Clenbe angefallene Ball "feben, daß biefe ungebeure Menge mußiger Soldaten tei and ibm ben Heberfluß feiner Erhaltung freitig macht ! "Contraft bes Ueberfluffes bet einen (Brod ift in Den 26 "bes Bungrigen Ueberfluß), ber Contraft bes Ueberfluffes seinen, und bes Mangels ber andern, ber geficherte 3d "bes Goldaten , bem bas Danna fallt , ohne an ben a Dorgen benten ju millen, und bie anaftliche Betis -nig des Bolte, bas nichts erlangt, als auf Roften -liger Arbeiten und eines fauern Schweißes; Diefer Co "ift baju gemacht, bie Bergen in Betgweiffung zu fe Adreffe ber Berfammlung an ben Konig, beir Truppen fehl ju ertheilen, fich aus ber Dachbarichaft von Paris Betfailles jurnd ju gieben. Antwort bes Ronias und Blarung, Die Beneralitaaten nach Ropon ober Soiffons verlegen; fich felbft aber nach Compiegne zu begeben: bean erregt Miftrauen gegen biefe Antwort burch bie merfung, bag, ben aller Buverficht gegen ben Ronig,

feine in Minifter feben tonne, bie immer bereit maren, guten Abfichten irre ju leiten ; burch bie Berlegung ber imalversammlung nach Ropon und Soissons warde die ammlung zwischen den um Paris gelagerren Eruppen und migen fich befinden, die ploblich aus Flandern ober bem aezogen, werden tonnten. Dieje Borftellungen bliekicht ungefühlt; wurden aber boch von ber Versammlung befolgt, noch die Biete um Buruchziehung ber Eruppen tholt, sund die Mäßigung." fagt S. 261 mit theit Moore, "die in dem gegenwärzigen Salle f von einem Gefühle der Achtung gegen den Ro. berrühren konnte, giebt den gewaltsamen Maaffs Nn, die die Administration unmittelbar darauf ets nur noch mehr ein übereiltes und unpolitie Anfeben." Gebeime Berathichlagungen und milie he Thatigkeit der Truppen und koniglichen Leibgarden. Be Beruchte von einem neuen Plan. Berfuch ber Daup. it Bolfsparten, bie Truppen ju gewinnen. Die Beung der lettern auf den Elpfeischen Relbern- burch einfe birger von Paris beschleunigte bie Ausfahrung des geen Plans, und erfüllte nicht nur bes Koniges Rathe Unruhe; fondern beraubte ste fast der gemeinen Kluge Rurg, eine neue Udministration, an beren Spike ber Achall von Broalio und Bretevil fich befanden. angefundigt, und ber Lieblingsminister am sten entlassen. Beftiger Tumult in Paris. Meders und bergogs von Orleans Buften in Trauetproceffion burch, graßen getragen. Militarifder Ungriff durch ben Prine Don Lambeft. Gegenwehr. Buruckschlagung bes Die Dlunberung. Errichtung ber Burgermilly, eines lken Corps von 48,000 Mann aus ben Sectionen von B; biefes Corps befrenete bie Einwohner von aller Burcht Munderung, und verminderte Die Beforgniffe vor ben teten Truppen um ein Großes. Der Berf. beschlieft C. mit folgender Unmerkung, bie wir mittheilen : "Det Mand," fagt er, "baff man die Sauptstadt in Districte Betheilt, und einem jeden berfeiben feinen eigenen bestimm. Babler ober Bahlmann gegeben, bat mehr Giuflus die Nevolution gehabt, als man insgemein glaubts Im fobald man einige Gefahr befürchtete, mußten fich die Bibler in ihren verschiedenen Distriften versammlen, die t mit einander in Berbindung ftanden : in einem Mugen-\_blide

"blicke war eine Armee errichtet, und auf gewise mach ihrer Redensart, organisirt. So groß auch ber "theil gewesen sewn mag, der bey den gegenwartigen Und "den daraus entstand; so hatte es gewiß eine widrige Lung, namlich, das dadurch das Departement von Peine Uebermacht über alle andre Departements beim (Gleichwohl war die Macht der Wahlmanner, wie men 321 bey der versuchten Befreyung Bezenvals sieht, lebr eingeschräntter Art.)

- 3molftes Bapitel. Der Rath, fic ber mi zifchen Bewalt zu bedienen, fen bem Charafter und ben Achten bet Konige ganglich entgegen gewesen, und man feine Absichten und Bunfche baburch ben bem Bolfe vet tig gemacht. Einfluß ber öffentlichen Deinung in Ou verfaffung und Regierung. "Wenn," fagt ber Betf. 271, Defchwerden von dem fleißigften und arbeitfat Theile des Bolts gefühlt, und von ber großen De ber Aufgeklavteften als folde erkannt werben. Die in \_Berdorbenbeit ber Regierung ibren Urfprung baben: fo "Diefe Regierung, ben bem gegenwärtigen Buftanbe Bemuther ber Menfchen burd gang Europa, nicht "beiteben." - . Es gab eine Zeit," fabrt er G. 272 "wo das gottliche Recht ber Konige, unrecht gu regieren bie ungereimte und gottlofe Lebre, bag fie bie Rrone "gottliches, erbliches und untheilbares Recht befigen, "gutem Erfolge in Europa gelehrt ward. Diefe Lehre be in England verworfen, und Die Rolge bavon wer, "vortreffliche und im Jahre 1688 errichtete Conflitut "bie jeder Britte fo viel Urfache bat zu fegnen und an Ju erhalten." -- "Aber man gebe," fo fchlieft ber S. 273, ber Mehrheit ber Ginmohner von Rugiand Deutschland bie namlichen Deinungen, die in Groffe anien berrichen , und es wird eine Bernichtung bes D "ber Lebnsherren, nebst ber Ginfdranfung ber Gewal Surften, trotz den Anftrengungen der Memeen. "(l. oder) noch wahrscheinlicher mit der Einwist "Diefer, erfolgen." Die Dacht vom 12ten July, bich fo allgemeines Schrecken ju Paris verbreitet batte, von ben Soffeuten ju Berfailles in Langen und Schwit Jugebracht. Unganftige Antwort bes Ronigs auf Die Al fen, von Berlegung der Ernppen. Decrete ber Bati

numlung über die Berantwortlichkeit der nenen Minister, w. Das hofpital der Invaliden am i 4ten July geingt, und 30,000 Blinten unter die angeworbene Dilis bellt. Angriff und Eroberung ber Baftiffe. De Laus , De Losnie und Bleffelles ermordet. Rortbaner der ungen der Nationalversammlung, und Deputationen an Konig über Die Buruckziehung ber Kriegsmacht. Erfla. in bes Königes durch den Berzog von Liancourt, daß Ermpen jurudgejogen werden follten, als man eben imgriff mat, Mirabeaus beftige Rebe über ben Borgang er Drangerie ibm ju binterbringen. Anfpruchlofe Erichele bes Roniges in ber Rationalversammlung, Berfices g, daß die Geruchte von gebeimen Absichten geger ibre inliche Krephelt verlaumderifc maren. Alle Deputirte kiteten ben Konig bis an bas Schloß. Bericht von biefer nehmen Beranderung ber Dinge nach Paris. Deputavon vier und achtzig ber ausgezeichneteften Mitglieber Rationalversammlung nach biefer Sauptftabt. Reben Berzoge von Rochefoucault und Liancourt, ber afen Clermont : Connerve, Lally : Colendal und ani r auf dem Stadthause, um die Gemuther ber Burger bem Ronige auszusobnen, fein lettes Betragen in ein niger nachtheiliges Licht zu ftellen, und fie zu verfichern, feine Bunide Die Sluckfeligteit Des Bolts maren. - 202 eine Areudensbezeugungen und Bergnugen ber ebelgefinne Mitglieder ber Deputation uber die ruckfebrende Treue Bolts gegen ben Konig und die tonigliche Burbe. , "Aber sab in der Mationalversammlung und in der Municipes At von Daris Menfchen," perfichert ber Berfaffer in fole inder Andeutungevollen Stalle, &. 294, "bamals obne le Bebeutung, Die aber nachber wichtige Rollen fpielten. elde mit einem übeln Auge alle Anzeigen biefer Art ans en, weil fie fürchteten, daß eine Ruckfehr des Vertrauens bem Konige ihre entftebende Bichtigfeit vermindern ober Belleicht gar vernichten mochte. Der ungeheure Emflug t Sauptfradt auf die nationalversammlung wurde ibnen huscheinlich jest zuerft fichtbar und unzweiselhaft, und bar ber Grund des Bebaudes von Chriucht, bas fie in ber bige aufführten. Diese Leute maren baber geschäftig. knen Saamen bes Berbachts in ben Gemuthern bes Bolfs Minftreuen; fie murmelten, bag, ber iconen Beriprechum en bes Konige ungedchtet, neue Truppen auf ihrem Mar--file Og s

"foe nad Paris waren; und fie erdichteten eine Befold Daß man einen Berluch gemacht babe, Die Baftille für b Ronig wieder ju erobern. Sie batten ihre Unterbandi \_bie das Bolf aufwiegelten, mit lautem Gefdren die Bur Berufung des herrn Mecker ju fordern, und es gelang ibi . "fo febr, bag man ben i bten July eine Deputation ben D ris nad Berfailles ichicte, beren Gegenstand babin gie \_bag bie Mationalversammlung auf bie Entlaffung ber ngenwartigen Minifter, und bie Burudberufung Wedi bringen follte." Borlaufige Debatten über Diefen Di ber Befehungen bet Stellen ber vollziehenben Semalt iden Mounier und Mirabeau. Mirabeaus mertu bige Rede im Auszuge, G. 295 ff. Die Abreffe geht bur aber bie Minifter fommen ihr burch freprofilige Abbank gupor. Der Ronig gebt, auf Beraniaffung einer Deputat ber Parifer Bablindner, nach Paris. Befturzung bieri in der königlichen Familie. "Man bat," Jagt auf ber 8. Moore, "viele Ursache ju glauben, daß die Reise "Roniges nach Paris, und fein Empfang bafelbft von ein moenigen, die Ginflug ben bem Darifer Ausfchuffe fon als ben ber Rationalversammlung batten, in Der 20 -entworfen und verauftaltet mar, um ibn mit Schreden erfallen, und feinen Beift jur Einwilliqung in ihre tu "gen Entwurfe ju beugen." Bittere Bemerfungen uber Aufnahme bes Konigs zu Paris und bas Betragen ber Die verabschiedeten Minifter verlaffen bas Si reich. Der Graf von Arrols mit feiner Kamille, Prinzen von Conde' und Conti nebst vielen andern ti ein Gleiches. Soulon von ben Landleuten ben Paris et bedt und hingerichtet. Aehnliche Ausschweifungen ber Em leute in ben Provingen. "Daß aber biefes Uebel fo all -mein um fich griff, daraus," fage &. 310 Moore, .fa man fo ziemlich follegen , bag die Landleute ben Druck : "ble ichlechte Behandlung fühlten, die fie von ihren Lebu berten erfubren."

Dreysebntes Kapitel. Auf die, noch mabred ber Reife, vom Ronig und der Nationalverlammlung eine tenen Briefe entschließt fich Tecket, aller Borftellungen finer Freunde und seiner eigenen Philosophie ungeachtet, i ber nur eben erft verlaffenen Stelle im Ministerio jurud febren; ein Entschluß, ben er, troß der schmeicheshafte

petaufnahme von dem Bolle, und trop ber wahrhaft wollen Art, womit ihn die Blationalverfommlung ems is, bald nachber zu beteuen fo viele Urfache batte. fich ber bewunderten Menge auf dem Balcon, feine nahlinn und seine Tochter zur Seite. "Es erforderti" 6. 317 "eine Revolution im Staate, und Meckers Be Populatitat, bag eine ben eingeführten Sitten fo piberlaufende Scene ben Augen ber Parifer nicht lacherwerden follte, da man ju Paris kaum jemals einen mp und feine Frau offentlich bevfammen geseben bar. epval, Befehlshaber der Schweizergarbe, auf 27ce Borftellung frepgesprochen, und ime allgemeine Umbectetirt. Dag Weder fich baben nicht an ben Ronig ble Mationalversammlung, fonbern an bie Berfammlung Bahlmanner wendet, bieß biejenigen Mittel mablen. beren gludlichem Erfolge man verfichert mar, ohne barpischen, ob es regeimäßige waren ober nicht. Benbe libatige Beschlusse burch Weckers Feinde vereitelt. Aufe der Sectionen. Mounier, Lally Colendal, Mas t und andere bemuben fich vergeblich, ben Schritt bet Amanner zu rechtfertigen. 200 irabeau kampft mit wah-Bophisteren bagegen. "Mirabeau," ben auch Wecker em Berke: über die französische Revolution, biet mitlich auflagt, "war von Datur," beift es bev und Berfaffer &. 323, "fein menfchenfeinblicher und blut. ffiger Mann; aber bier zeigte er fich als einen Dann m beftigen Leidenschaften, und einer unverantwortlichen mindlichkeit; benn aller Babricheinlichkeit nach war es M, um einen, ber ihn vernachläffigt batte, und beffen Dofarität er mit netdischen Augen ansahe, in demuthigen, ber wider ben Pardon eines Mannes sprach, den er nes Berbrechens für ichulbig balten fonnte, und fich wie eine allgemeine Begnadiguing erflarte, von der er wußt, bog fle im bochken wrade gut und erfprieflich fepn wurd f, fie modite nun auf eine fahichiche Ziet empfohlen worden 1911 ober nicht." Der Berf, fahrt S. 324-fort: "Roespierre, der jest noch wenig befannt war, zeiger beb fer Selegenheit etwas von feinem granfamen und harten Belfte, ber feitbem fo viel Schreeten und Graufen burd mi Frankreich verbreitet bat, badurch, daß er wider den Parbon und die Animestie sprach. Auch scheine er einis k von den Minken, die Mirabeau fallen ließ, auf-

-gefaft, und sie lange nachber als die Grundlage "braucht zu baben, auf die er einen Theil feines sonnements in dem Processe gegen den Konig bi ste." Go ichnell fant Meders taum genoffene Don tat, worüber er'in bem Briefe an ben Secretar bes Ben deraths von Paris, der ibm querft von diefem Bechfel B richt gab, felbst bas Bestandniß gab, "fein Gluck b "nicht lange gedauert." Abnahme bes toniglichen & bens in den Mugen aller Darteven. Alles, was er von Beit an noch bavon batte, betrachtete man nicht langer ein welentliches Borrecht ber Krone; fondern als ein kwent der Rationalversammlung. — Ausschweifungen Dachter, und des Landvolks durch gang Frankreich, Die weigern die Abgaben der Regierung, und den Grundberre Binfen zu bezahlen. Unwirtfame Dittel ber Mationa fammlung und der von ibr ernannten Commiffion wider überbandnehmende Ucbel. Befummernin der National fammlung, befonders ber Mitglieber ber zwep erften 60 Vatriotische Antrage des Vicomte von Mogilles und Berzogs von Aiguillon, diesen Zusschweifungen bur Berminberung ber allandruckenden Abgaben und Abfte ber Lebnedienste ju fteuern. Dief errregte um fo mebr wunderung, um je weitlaufiger die Candereven und lebes lichen Rechte bes Bergoge waren. Diese glanzenden miele erwecten große Dacheiferung, ba bie Ablichen, porher feinen Berth auf Patriotismus legten . einandet eine Art überboten, Die Die Gallerien in Erftaunen fe und Die Bemeinen, bie burd abnliche Opfer mit ihnen ! metteifern konnten, entzudte. Da einige vom Abel gewillen Opfern litten : To trugen fie auf verfcbiebene at en, die jenen empfindlicher maren, als ihnen, und lagt, erzählt ber Berf. &. 332 und 33. . daß bie Dite "burd biefes gegenfeirige Reiben von Radeiferung. D "tismus und Rache entstanden war, burch bie Barme Ergiefung bee Bergens, bie ber Bein erzeugte, ven amorden fen: fo bag im Sangen bas Bolt in Diefer ei "gen Sinung nach dem Mittagemable (wem fallen "nicht Zacituffens; "numquam nift poti" ein?) met "bielt, als der feurigefte Reformator an vielen Tagen en tet batte." Reine Benbung bes Prafibenten ber Berfa lung, den ehrwurdigen Körper der Geiftlichkeit, disher ein erstaunter und schweigender Inschauer

n mar , m gleichen Aufopferungen an reizen. Die Bife von Nancy und Chareres nehmen das Wort. Die erchtigkeit der Wilbaelebe, das ausschließende Recht des fanges, Der Caninchengehege, u. f. w. werben abgefchaft. Begelder von firchlichen Lehnsrechten jur Erleichtetung timern Theile ber Rirche verwendet, und befchloffen, auf eine einzige Dfrunde einzuschranten. Dit Unrecht brachte ber Ausschuß ber Gemeinen, ber bie verschiebes gemachten Borichlage in die Rorm eines Gefebes bringen k, den Zehenden als eine Lehnsverhindlichkeit wit bim welcher Artitel einen ftarfen und gerechten Biberftant r, bis endlich, da auch die Mitglieder des Adels die lichteit aus Rache verließen, der Erzbischof von Pas wtlarte, ihre gangen Bebenden in Die Bande ber Ration traulegen, und in Ructficht ibres eigenen gunftigen Um-Mis gang ber Gerechtigfeit ihres Baterlandes ju leben. 1856 ift die icon fonft gemachte Behauptung vorgetra. bag eine wohl eingerichtete erbliche Monarchie mehr, ime Republit, ju ber Sincletigfeit ber Bolter führe; Die Rebenbetruchtungen, won biefelbe ben Berf. ver t verbienen bie Aufmerklamkeit benkenber Lefer. --Andenfen biefer berühmten Sigung ward bem Ronige Ritel eines Wiederberstellers der französischen Frez. ntheilt, burch eine Deputation ibm bavon Bericht ne t, und durche gange Reich ein - Te Deum gefun-

Dierzehntes Kapitel. Betrachtungen über bie plosigfeit in dem Verfahren der Nationalversammlung n bie Beiftlichkeit. Drepfache Meinung und Debatten ben Grad von Gemalt, ber bem Konige gegeben mar; und wets, ob feine Einwilligung jur Bestätigung ber De Me ber Berfammlung nothwenbig fegn follte, vom Enbe Augusts bis in die Mitte des Septembers. Man war ngfilich; die gesethgebende Bewalt gegen die Eingriffe der febenben zu fichern, bag man diefe bis gu einem folchen the fowachte, bag fle fast gang unnut ward. Miche w babe, ben ber Unterftabung bes abfoluten Beto, eine te politische Einsicht gezeigt, als Wecker ober Kabaud; Buntelch einen Beweis gegeben, bag feine Liebe jur Dos britat ibn nicht verleiten tonnen, in einem fo wesentlichen ufte feiner Deinung entgegen gu bandeln. Des

bes Grafen Lally im Ramen ber Confitutionscommiff bie Legislatur aus einem Unter und Oberbaufe beftebin faffen. Bebentlichfeit, bag burd ben Ginfing bes Sofes Oberhaus aus bem bobern Abel etrichtet, und erblich gem werben mochte. Indem man feine Augen gegen alle # theile ber englischen Berfaffung verfchloß, jag man biof der ibre Migbrauche zu Relde. Die zwer Rammern, nicht gar drey, murben nicht blog bagu gedient haben, gemäßigten Entideidungen und unverdauten Decreteb porzutommen; fondern auch ben Ronig der Rothwendi des Beto ju überbeben. Indeffen war der Reuliftrung fer Motion ber Abel, von bem man es am wenigften en tet haben follte, am meiften entgegen. Der Berf, entu Die Urfachen biefer Biberfetlichket aus ben verschiebenen baltniffen und Absichten bes Abels, 6. 354 und 55. fcharffinnig. Am meiften erregte unfere Aufmertfamte Bermuthung, daß bem Borfdlage ju zwen Kammen ben bobern Standen vorfüglich biejenigen fich entges fest. "bie Feinde der Revolution in frgend einer Art mi und in dem Gedanten ftanden , "daß eine folde Eimis "bet Revolution Reftigfeit geben, und jener Amietradt, "bereilung und Anarchie vorbauen wurde, beren Gis M ber gegenwärtigen Mationalverlammlung faben, und Laus fie ben plonlichen Stury der Verfammlung "die Wiederberftellung einer Regimentaverfa "weiffagten, Die mehr nach ihrem Geschmacke # Digbrauch ber Gallerien in Rudficht auf ertbeilten obet fügten Benfall; ein Uebel, bas, nach Berlegung ber fammlung in die Sauptftadt, am meiften um fich griff, bler pach allen feinen Modificationen von G. 357ausführlich befchrieben wird. "Es blieb," fagt ber -fo lange eine ber machtigften Dafdinen ber Revolu "bis Zobespierre, auftatt alles übrigen, die Guil -einführte." Belchen Bortbeil aber auch immer Die B parten ber Unterfinbung ber Gallerien ju Berfailles mi banten batte: fo mar es leicht voraus ju feben, das febeffen in einem weit hobern Grabe ju Daris erfreuen. w Robespierre und andere Deputirte batten baber lange Entidlug gefaßt , ben erften Bormand , ber fic bam an ten wurde, ju ergreifen, Die Nationalversammlung nach fer Stadt ju verlegen. Die gesuchte Gelegenheit fant bald in einem von der Garde bu Corps dem Regimens Fl

gegebenen Refte, welches man für eine Bevanftaltung Sofes jur Erwedung der Konigstrene bielt . wogu noch periogerte Antwort bes Ronigs auf gewiffe, jur Sanction vorgelegte, Artifel ber Conftitution bingufam. Es bief. nebeime Dlan bes hofes fen, die Nationalversammlung Amange ju erhalten , und die fur Die Dauptftadt bestimm. Lebensmittel aufzufangen; eine Borftellung, Die um fo k Eingang fand, um je größer wirklich um biefe Zeit Mangel an Lebensmitteln mar. Das Bott beftand bar-Borfeffungen auf bem Stabtbaufe zu thun, und balb ber Bifdweibergug mit Baffen und Ranonen unter Mards Auführung, und hochft muhricheinlich unter bem imen Einflusse und auf Kosten des Serzogs von Or. s, nach Berfailles. Es war für Lafayette unmöglich. n Marich zu verbindern . Da felbft bie Nationalgarde ibn fate, fie nach Berfailles au führen, um ibre Befchwerwie fie fagten, dem Ronige vorzulegen, und ibn eine ben, in ber Dauptftabt ju refibiren.

hier endigt sich der erffe Band; ber sweyte fängt kiene Zählung der Kapitel an; sondern gählt vom leg-Kapitel des ersten Bandes fort.

Bunfgebntes Mapitel. Debatten in ber Da berfammlung über bas, mas ben bem Gaftmable ber brbe vorgefallen fenn follte, Dem Conige wird eine und einfache Zustimmung zu ben Artikeln ber Contion, die ibm bereits überreicht waren, abverlangt. illard mit den Kischweibern vor der Mationalversamme i; die Bildweiber begleiten die Deputation der Mationale unmlung an den König (Mounier war jest Daffte ). Befdwerbe über ben Mangel an Brobt, und übet Bermirrung, Die baraus in ber Sauptstadt entstande. Die weiber und ibre Conftituenten verlangen eine fcbriftliche Aderung vom Konige, bag bem Mangel abgeholfen werfolle. Berr von St. Prieft (befanntlich ein eifriger tilan des Sofes), der ihnen diefe guftellte, foll gefagt be-"Sonft battet ibr nur einen Ronig, und es febite d nicht an Brod; jest bu ihr beren groblibunbert habt: mußt ibr es von biefen forbern;" eine antluge Rebe, er nachber, ale ihn Mirabeau befhalb verantwortifc ter, als Boltron laugnete. Bogerung des Konigs, die -

voraelegten Artifel ju unterfchreiben. Er fies ben Praf ten von fieben Ubr bes Abende bis bepriabe gefin Ubr. ten. Lafayette tommt mit ber Urmee an, und bofft , eine Entidulbigung von Beiten ber Leibaarde, Bergeffe Des Bergangnen und ein autes Bernehmen fur die Bu ju bewirken. Unerwarteter nachtlicher Angriff bes & Bs. Ermorbung ber Garben. Man dringt mit Dis Das Schlaftimmer ber Rhniginn, Die halbnackend im Lafayette eilt mit Aimmer bes Ronigs entrinnt. Compagnie Grenabiere ju Bulle. Der Drafibent por, fic augenblicklich in ben Saal bes Schloffes m ben, und bem Ronige bepauffeben. Mirabean wil fich biefer Motion, und, "fein Theil feines Betragens," 6. 23 Moore, Rellt ibn fo febr, als biefer, bent Dachte aus, auf irgend eine Weife mit dem Auf in Verbindung gewesen zu fern." Der Rinia Roniginn ericheinen auf bem Balcon. Hebermuth bei bels. Bieberholtes Beichren: "Der Adnia nad "ris!" Der Ronia willfahrt. Befdluß ber Matin sammlung, auf Mirabean's Antrag , ihm babin gu Die konigliche Kamilie wird nach Paris gebracht. -

Sedszehntes Kapitel. Ein gebeimer foug in bem Dorfe Monrouge ben Paris, ber ant Bergoge von Orleans, ben Berren Mirabean Clos, Abbe Sieves, La Touche Treville beften be ben Bergog in eine ausgezeichnete Lage im Staate gen, und, unter bem Einfluffe feines Bermogens und Mamens, ein entscheibenbes Gewicht in ber Mation sammlung behaupten wollen. Wirabeau habe ibn f bet, in einer ber fritischften Lagen ber öffentlichen Arrei beiten dem Ronige feine Dienfte, jur Biederberftellm Rube, angubieten, und ju gleicher Zeit die Stelle eine nerallieutenants bes'Ronigreichs für fich ju verlaugen. Mangel von Besonnenheit und Ueberlegung, und Die Frage des Konigs: "was er wolle," habe ibn aus Saffung gebracht; und unter ber Rothwendigfeit, be was zu sagen, habe er um die Erlaubniß einer nach England annelucht. Betrachtungen über ben ratter des Berzogs von Orleans, und über den An den er an der Revolution gehaht. Der Konig fieht fie nothis, feinen beständigen Aufenthalt in ber Dauptfte

merr. Bon bem elenden Zustande bes Imanges, unter Sperie er sich befand, kann nichts einen startern Beweis beberg, als ber Brief, der S. 31 abgedruckt ift.

Siebenzehntes Kapitel. Lally Tolendal. Bunier und andere Mitglieder ber Nationalversammlung en ibre Stellen nieder; Mounier jedoch nicht eber, ale er auf ein Dectet angetragen batte, die Morde des ferbe Detobers zu untersuchen. Demuthigungen, benen bie diche Famile in den Tuilerien ausgefest ift. Dan hat Bersog von Orleans im Berracht, neue Ausschweit gen Des Pobels, und meuterifche Gefinnungen ber Matio. arde veranlagt ju haben. Lafavette etinnert ibit an Reise nach England, an bie er langft alle Gebanfen geben hatte. Die Nachricht, bie ber Minifter von nemorin dieffalls der Rationalversammlung, giebt , um n Reifevaß fur ben Bergog von ihr zu erhalten, erregt les Erstannen. Mirabeau fprach bavon, als von einer at Art geheimer Berhaftsbefehle. (Gollte er mohl diefe race geführt haben, wenn er, wie Moore behauptet. e mit bem Bersoge im Einverftandniffe gehandelt bate 3 -Die Nationalversammlung ichien nicht burch ben iewand bes Minifters hintergangen ju fenn," fagt bes E: Dennoch wurde der Pagport bewilligt, und bet 230a reifte ab." Ausgestreute Gerüchte von einem Aus. termingeplane und pon einem Anschlage, bas Bolt mit funden Lebensmitteln ju vergiften. "Bare ber Bersog Deleans in Paris gewesen: so wurde man mabre inlich gefagt haben, daß er ber Urheber berfelben gemes and baben die Absicht gehabt habe, die gange fonigliche milie ju ermorden." Das Kriegsgefet und Die Auf. ming Der rothen Sahnen vom Stadthaule, ben dem Unichel ines Aufruhrs, in Vorschlag gebracht. Robesvierre erfest fich bem Decrete, und legt ben biefer Belegenheit ben hoftein ju feiner ungeheuren Dopularitat. Er befannte bergliche Buneigung fur bas gute Bolf ber Parifer, bas Unrecht habe, und bas man nicht mit Recht und Bis fit far Brethumer, in die es fallen, ober fur Berfeben, ge, som hunger gebrudt, begeben mochte, ftrafen fone Er breitete fich über bie Beisbeit lindernber Daafte. und über bie fürchterlichen Bolgen aus, welche babes. eben möchten, wenn man ble bewaffenete Dacht gebrauch. 2. 2. 2. XLVI, 23. 2. St., VIII deft. St.

te, als wodurch viele unichulbige und gutgefinnte Leute tommen tonnten. Ale bie erfte aller Lugenden erbob et Mitleiden gegen den Armen und Burbigen : Birter, die wie die entgegengefetten, ber Reiche und Michtsmerthe. gleichbedeutend , beftanblg im Dannbe führte. Gegen & vergieffen aufferte er einen Abiden, der eines Braminen dig gewesen mare, und von den durch bas Reuern ber & gen Dabin geftrecten Dannern, Weibern und Rindern warf er ein fo rubrendes Bemalde, - bag es einigen Derf auf ber Gallerie Ebranen in die Augen brachte; mabrent andere, Die den Schein ftrengerer Lugenden und einer ichen Geheraft haben wollten , ihre Ropfe ichuttelten und flarten, bag, obgleich Robespierre ein gut gefin -Patriot fenn mochte, er doch fur einen Staatsmann' 3u weichbergig mare." Obgleich einige Sectionen, W Robespierre's Beredfamfeit aufgemuntert, gegen bas An gefet protestirten : fo marb es bennoch burchgefest. un aliteliche Birfung bavon war die Bieberberftellung ber nung und Rube auf einige Bett. Rernere Decrete bet Die politifche Eriftens des Abels tionalperfammlung. ber Beiftlichkeit durch bie Aufhebung bes Unterfcieff Stånde vernichtet. Die Babl und Summe der Die ten nach einem neuen Dlane feftgefest. Die neue E fung bes Reichs in brep und achtzig Theile veranstaltet. Sabt der Reprafentanten wird nach der drevfachen Ita bes Umfangs, ber Bevolkerung und bes Betrags ber ben bestimmt, und auf biefe Beife merben

nach bem Grunbfage des Umfangs des Gebiets nach dem Grunbfage der Bevolferung nach bem Grundfage der Abgaben

in Allem 74

Deputirte gewählt. Der Artitel, welcher die Urverfer lungen von dem Rechte ausschließt, unmittelbar die Re sentanten der Nation zu wählen, und der ihr Privite darunt einschränkt, bloß die Bähler der Repräsentanten ernennen, gesällt dem Britten vorzüglich, dessen Vetrach gen, S. 74 u. ff., seinemwerth sind. "Nach der Mein wieser," fährt er S. 75 fort, "würden die Franzosen i gerhan haben, wenn sie die englische Constitution allem als ein Muster für die ihrige gewählt hätten. I "der Meinung einiger, wurde die englische Nation wohlt

enn fie ihre Reprasentation in bem Sause ber Gemeinen d dem frangofifchen Bablfpfteme verbefferte." Betrache men über die erfie conftituirende und die zwepte ges gebende Berlammlung.

Achtzebntes Sapitel. Unermubeter Gifer ber tionafversammlung in ben Staatsgeschaften, innerbalb mes w Monate nach des Koniges Ankunft in der Sauptstadt. haffung mehrerer brudenben und unpolitifchen Auflagen Burden bes Bolts. Das Decret, Die Banteruttierer be-"Die Nationalversammlung," sagt Moore E. muß Mirabeau (uber biefes Befet) mit mehr Ermen, als Robespierren (wider das Blutvergieffen) rebort baben: weil teiner ju ber Beit die rachgierige und mfame Gemuthsart bes lehtern fannte; aber alle muß. Daf bet erfte ein Bankeruttlerer mar." Der Bersog Rochefoucault widerset sich dem Theile des Gesebes. bie Rinber ber Bankeruttierer betrifft. Auch bier bewies Mirabeaus ungeheurer Einfluß in die Bersammlung. eben in ben Saal tretend, bas Decret burchfeste, als Sergoge Berbefferung auf dem Puntte ftand, anges nen an werden. Um die Stelle ber aufgehobenen Taren fegen, die Intereffen ber öffentlichen Schulben ju ben, und die übrigen Bedarfniffe des Staats ju bestreis machte man ju feinem Augenmett, fich der fammtlichen erepen ber Rirche ju bemachtigen, und fle ju ben Be-Briffen bes Staats ju verwenden. Gine gleiche Strenge ben Rorper ber Rechtsgelehrten und des Abels. Decret, es allen Parlementern bes Konigreichs die Fortfetung Amteverrichtungen unterfagt. Decret von Abichaffung Bicel Bapen und Livreen.

Mennzehntes Kapitel. Unwille der Barles. ber, und veranderte Meinung des Abels, die benbe ges machen, fich in jebe Berichworung wiber bie neue Regies Manifest des Parlements von Cous einaulaffen. welches alle Rlaffen von Burger einlub, afich gur Mering ber Monardie, ber Gefete bes Eigenthums. ber Religion ju vereinigen, als welcher bie größte Bepon ben Bemaltthatigfeiten berer benorftande, Die alle achermeige ber Regierung an fich geriffen batten, und Rouig felbft in Befangenschaft bielten." Die Genes lagen von Bearn und Dauphine nach bem Unterfchieb

der Stande verfammele. Die Staaten in wiebtern dern Provinzen protestiren wider bas Decret im Betre ber Riechenguter. Die Riedettrachtigfeit ber Vacarion kammer zu Rouen, die öffentlich bas Decret, bas Bemalt aufbob, regiftrirte, und inagebeim gegen b mas fie gethan batte, proteftirte, und bem Ronige bie D teffation überschickte; ein Berfahren, welches ben Kinin febr beleidigte, baß er ber Dationafverfammlung bei Remitnif gab, ble biefen Abvocatenfniff, wie ibn ber B nennt, bart bestraft baben murbe, moferne nicht ber Ri lelbft an ihren Sunften fich verwendet batte. Das Par ment 3m Met, welches gleichfalls gegen bas Dectet Mationalverfammlung ju voreilig protestirt batte, fabe genothigt, bie Dunicipalitat um ibre Bermittlung bes Marionalversammlung zu bitten. Alle diefe übelangeleg Bemubungen, ber Dationalversammlung bas Butragen Boles an entgieben, vereitelt diefelbe burch fandbafte fehtheit, bie wiederum von bem Benfalle bes Bolfe im & gen abbieng. Um ibr biefen ju rauben, fuchte man bas tragen berfelben, Die Bottlofigheit ober Thorheit ibrer crete bemertbar, und ben Charafter und die Derfon i Mitalteder lacherlich zu machen. Die Freunde der Nation perfammlung vergelten Gleiches mit Gleichem. trefflich auch mehrere gegen bie Revolution erschienene Co ten maren: so behauptet boch Moore &, 118 mit Grus -daß bas abicheuliche Betragen gewisser Ungeheuer, Die Der gurehmenben Gabrung ber frangofifden Revolution ben bochften Gipfel erhoben murden, ihr in den Gemith ber Denichen mehr gelchabet baben, benn afle Schrift "die gegen fie erschienen." Befanntmachung des rot Buchs. Der angegebnen Abficht gemaß follte nur bie mendung bes öffentlichen Gelbes feit ben letten grangig 3 ren burd eine Commiffion ber Mationalverfammlung bate unterfucht werben; und unter biefer Borausfehung vertra es ber Stagrerath bem Brafidenten ber Commiffion, Se Comus, an. Es erfcbien inbeg, ju Weders großent framen, und jum bochften Delfvengnigen bes Ronias, ! wenig Lagent gobruckt im Dublken. Der Artikel. welt ben Grafen von Merois betraf, ber, wahrend ber tur Abministration des herrn' von Calonne, über fechs ? lionen Thaler von bem öffentlichen Belbe erhaften batte, beffen Schulden bepuahe eben fo boch fich beliefen , ma

meiste Aufsehen. Unter andern unverhältnismäßigen Dene ben war ein Sabrgeld einem herrn ausgesett, weil er ei-Theil feiner Einkunfte feinen Glaubigern jur Bezahlung er Ochulden abtteten muffe; 100,660, Livres wurden une Operiften verthellt, die vom Theater abgegangen maren. ttebn Millionen wurden unter bas Militar ausgetheilt, Summe, wie jemand bemertte, die Alexandern fur bie kiere, die ibm die Welt erobern balfen, ausgereicht bas murbe. Die gange Lifte ber Benfionen belief fich auf und dreykig Millionen Livres. Dieß gab riche igen Stoff zu Declamationen wider ben Dof und die feute. Bruch amischen Mecker und Camus. bie Frage, wessen Sanben bie Nation bas Recht, Krieg Frieden ju beschließen, anvertrauen folle. Da Mira un dießmal auf Malouets Seite trat, ber der pollziehen-Bewalt dief Borrecht aufprach: fo mard ein Decret bes halts abgefaft: "bas Recht bes Rriedes und bes Rriegs hort ber Nation; ber Krieg kann nicht beschloffen wers n, außer burch ein Decret ber gefehgebenden Gewalt, tiches auf einen vorhergegangenen formlichen und nothigen brichlag bes Konigs gegeben, und hierauf von Gr. Daje. k sanctionist wird. -

Swanzigstes Rapitel. Absidien und Anfige des Bundesfestes den 14ten July 1790. Der Ber30g Orleans geht nach Paris jurud. Da ein Schaufpiel er Art fur ibn eine Sache von der größten Wichtigkeit Das Bundesfeld wurde nun der einzige offentliche Memmlungsort; ben Spaten und die Saue ju fuhren, jog mallen Luftbarfeiten und Geschäften vor; und die allertreptefte Stadt in der Welt wurde mit einem Dale die rarbeitsamfte. Das zubereitete Amphitheater follte über malhundert taufend Menschen fassen; nicht weniger als Rausend von der Nationalgarde wurden allein als Wache bem Feste beordert. Wir übergeben das Aussührliche, ffet Ceremonie, die von S. 145-153 beschrieben ift, b'abie man," fagt ber Berf. , ungeachtet ber guten 26. ten fo vieler, bie ben Ochwur ablegten, als ben größten dausgebrefteteften Deineid, von dem je himmel und Erde ngen maren, betrachtet bot." Eifersucht zwischen ben ficieren ber Linientruppen und ber Rationalgarden. Der neine Soldat ift fur bas neue System eingenommen, wovon ihn die Officiere durch ftrengere Ariegspucht und him Strafen abwendig zu machen suchen. Wiekungen, die ne Bestingung und dieses Benehmen im Neiche hat. Thand der Sosdaten zu Nancy wider ihre Officiere. Allarquis von Bouille', Oberbeschlshaber der Truppen Meh, von der Nationalversammlung besehligt, nach Razumg umarschiren, und die Aufrührer zu unterdrücken. Wie zung der Sarnison, die Beschle des Marquis von Boule' zu respectiren. Destilles. Hüchterliches Blutbad, groß auch die Wurth des Pariser Phhels gegen Serrn a Botille' war: so beschloß doch die Nationalversammit demseiben und den Truppen, die unter ihm dienten, ih Dank.

Ein und zwanzigftes Aapitel. legt feine Stelle nieber; eine Erflarung, Die von bet Ma nalversammtung mit Bleichgultigfeit angebort wirb. Sectionen versammeln fich, um Rechenschaft von ibm mi Mirabeau, Camus und andre, die ibn in aus Rranfreich gemunicht hatten, vermitteln es, bag man feiner Abreife nicht widerfest. Er wird in einer tie Stabt von ben Municipalbeamten angebalten. -ne Ereue, noch lein Gifer in ben Welchaften." fast bes # 6. 169, "wurden je in Zweifel gezogen; und man bat Mriache ju glauben, bag fein ernftlicher Bunfd und "bochker Chrgeis mar, die Rinangen von Frankreich in -nung ju bringen, und eine Regierung ju errichten, bie son der Eprannep ber alten mare, und die mit Unpat alichteit die Frenheiten des Bolfs, und die Burde der At "bewahren follte. Der große Brrebum, in ben bepbe, aund die Mation, verfielen, ber aber an ibm mehr als "ber Ration ju entschuldigen mar, bestund in der Gi -dung, daß er Benie und Talent belage, folch ein ti nehmen ju vollenden; benn fo fonderbar es fcheinen "fo ift bod nichts gewiffer, als bag bas Dublitum D "Tecters Fahlgteiten eben fo febr über bie Gebabr fo "ale er es fibft that." Der Berluft ber Bewunderung, ehebem Meder befaß, führt ben Berf. G. 171 auf neue Betrachtung : "Man bat," fagt et, "oft bie De "fung gemacht, bag große Greigniffe und gefahrtiche baufig Salente erzeugen und entwideln, und bag fol édie Beiten der Revolutionen und der mächtigen Kämp

inten bie fenchebarften an großen Mannern finb. 'Anm baben einige behauptet, baß biefe frangofische Repos bu der allgemeinen Bemerkung in Rücksicht bessen . was Bolutionen gewöhnlich hetvorbringen, in fofern wibereche , daß, ob fie gleich einen langen und barten Rampf wirfacht, und ju großen Berbrechen Weranlaffung geges . He boch feinen einzigen Dann bervorgebracht habe. k im eigentlichen Berftanbe groß genannt werden tonne; k wenn man guließe, daß Ruchlofigkeit von diefer Bemung nicht ausschlösse." Beschwörung ber Constitution Die Seiftlichen. Der Ronig fleht fich genothigt, bas Lidesleiftung betreffende Decret, ohne auf die Benehmie g bes Papftes ju warten, ju beftatigen. Der Dapft billigt ben Gib. Das papftliche Interdict, Das man in is mit Berachtung behandelte, wird von dem ftillen und lataubischen Landvolke in ben Provingen in einem febr haften Lichte betrachtet. "Dein Leib" fagte ein Bauer, man binden wollte, das Abendmabl von einem gefcoore Priefter ju nehmen, "gebort bem Ronige; aber meine te bem Papfte." Bon bundert und ein und drevfig bfen wurden nur zwen ober drep babin vermocht, fic Decrete ber Rationalversammlung gemaß ju bezeigen, ibre Bisthumer auf Roften der Annahme bes Gibs ju lten. Des Königs gwen Canzen, bie einzigen abertes en Tochter Ludwigs XV. geben nach Rom, weil fie mur ihr Leben; fondern auch ibre Seligteit in Diefem be ber Gottlofiafeit in Gefahr glauben.

Twey und zwanzigstes Kapitel. Mirate's Tod und Charafter. Wir mussen diese gut gelune Schilderung, von S. 193 — 200, jum eignen Nachempfehlen. Der Zerstöhrung von Bincennes burch
aperre vorgebengt. Dolchritter. Unwurdige Behandber toniglichen Kamilie, die man abhält, sich nach St.
d zu begeben. Beschwerde des Königs daraber ber ber
storialversammlung. Die Cordeliers; Marat.

Drey und zwanzigftes Kapitel. Da bie Rapitel größtentheils aus gemischten Betrachtungen zur imengeleht ift! so finden wir daraus nichts von Belang und ger besondern Anzeige werth.

Vier und 3mangigstes Kapitel. Die Ramalversammlung findet es unrathsam, bey bem Geifte bes Huche,

Muthe, ju meldem der Daviler Pobel und bie Mation be aufgeregt war, die bem Ronig angerbane Beidin Bu unterluchen. Abreffe bes Parifer Departements Monig, iber bie Bunft, bie berfelbe ben nubeeibiacen ftern und andern Reinden ber Conftitution bezeige. Cardinal von Montmorency, Großalmesenier, bet fcbof von Senlis, erster Almofenier, und andere ibet Stellen nieber. Alle Beiftliche von ber toniglichen welle merben entlaffen. Der Ronig bort Meffe ben eine fcwornen Driefter. Da man Barnave, Rabant. St. Etienne und andern protestantifchen Mitaliebern Rotionalversammlung teinen zwingenden Befehl auf bem fatbolifden Gottesbienfte , ber von beeidigten Brie verwaltet wurde, benjumobiten: fo war es eine grau Billfur, barauf ju bringen, bag ber Conig es thue, ibm die Rrepheit ju verfagen, Gott in feiner Drivatte auf die Urt ju verehren, die feinem Bewiffen die angen fte mar; eine Frepheit. Deten öffentlichen Gebrand die fticution einem jeben Menschen in bem Kontareiche obne-Ausnahme gestattete. Lafapette lege bas Commande Mationalgarde nieber. Das Sefibl ibres Berbrechens. Meufferungen von Reue; und Die Bufage von Unterm Leit gegen bie Belete bestimmen, nach langem Biberf ben Beneral jur Blederaufnahme bes Commando. Municipalitat bauft vierzehn Grenabiere ab. Die ben brobenden Angriff ber toufglichen Bagen am i ten voridalich thatig gemefen maren. Die Clubs nehme verabichiebeten Soloafen in Sout. Lafayette als ei taufter bes Bofes vorgeftellt. In ber Brubergefel nannte ihn ein Beib einen gwepten Giffera. hacht wiber ben Konig mit einem Dale, wie man me ju verbannen, foling man die betannte Erflarung an europäischen Sofe vor, um die wahre und aufrichtige finnung feiner Dajeftat' in Betreff ber Revolution und flitution burd alle frangofifche Befanbte überall befannt ben ju laffen. Auf ansbrucklichen Befehl bes Ronies. gewaltig für biefe Danfregel eingenommen war, mußte Montemorin, ber dem Konig die lebhafteften Gegenvor langen von ber widrigen Birtung berfelben tfat, ber Re malverfammlung vortragen. Go groß nun aber auch anfi Die Breude und ber Benfall über Die vorgeiefene Ertik

e: fo fand man bod, ben talterem Rachbenten, bag bie Boracte berfelben weit über bas hinausgiengen, was ber Rowirflich und wahrhaft fühlen fonnte, und verdammte fie als Pagfregel ber Schwäche, worin bietenigen, bie weniger lepifch für ben Konig gefinnt waren, wohl gar einen neuen beis von Falfchbeit ju entbecken glaubten. Plan, mit Baffer verabredet, jur Blederherftellung des tonfalis Anfebens. Die besondern Puntte Diefes Projetts be-Den aus ein und zwanzig Artifein, Die 6. 282- 288 prückt sind. Der Graf Asphona Dürfort ethielt von B Raifer Leopold ju Mantua den Auftrag diefer gefähre en und aufferft wichtigen Sendung, und fobald als et eibe an ben Ronig vollführt haben murbe, follte er mit Aben Einwifligung ju dem Baifer gurudtebren. bosebnten Artitel biefes Projette beift es von der nur ibnten Erklarung bes Koniges an bie auswartigen Dofe: fe vielen anftößig gewesen, aber Memand von Ginficht Mulehung ber mabren Befinnung bes Rouigs bintergane m babe." Auch werden in biefem Artifel ber Ronig und Koniginn gewarnt, tein Bertrauen in Lafavette zu his, and auch nicht gang auf den Seren von Montmorin hu verlassen. Der achtzebnte Artifel ertlart : "Das In beständig eine Correspondent mit ben verschiedenen im elen Theilen in Europa getftreuten Mitgliedern der franfichen Parlementer unterhalten habe, die fich in der erften kachtlichen Stadt von Kranfreich, die in der Bewalt ber balicion fenn wurde , versammeln , und ba ein Parlement then, bie geborigen Formen festleben, die Decrete ber Lationalversamminna für null und nichtig erklären, und Berbrecher richten und verurtheilen follten, und bag man biem Berichtshofe allen moglichen Glang und Unfeben gein wolle." Der neunsehnte Artikel fdreibt bem Ronige einzigen Segenftand feiner Aufmertfamfeit vor. "nichts verabfaumen, was die Mationalversammlung in übeln buf bringen tonne, und alle nur moglichen Mittel anzumente in, feine eigene Dopularitat ju vermehren, um bavon Bebrauch ju machen, wenn es Zeit fenn wurde, fo baff bas Bolt beom Einmarfc ber fremben Armeen in Reantreich Me andere Rettung vor fich febe, als in feiner Unterwerung und Anerkennung ber oberften Gewalt bes Roniges." He Anmertungen, bie ber Berf. S. 289 über Die Anwende bar. harteit des gauzen Projekts mittheilt, find nichts weniger trivial, und die Ausichusse, die er S. 290 und 291 die Ursachen der Bernachlässigung desselben giebt, sie wenigstens neu. Senug, der Konig gab lieber dem Michlage des Seven von Bouille' Gehot, mir seiner Mile aus dem Königreiche, oder wenigstens nach Monum einer Festung an der französischen Gränze, zu flieben, weich Plan schon lange im Werke gewesen, und, wie man aus dermähnten Projekte ersieht, auch dem Kaiser zur Kennt webracht war.

Sanf und-zwanzigftes Zapitel, Just biefem Rapitel, welches die Alucht ber foniglichen Ru aus Paris, ibre Befanntwerbung ju St. Meneboulb. Aufhaltung in Barennes, und bie Burucfführung berfe nach ber Sauptitadt erabit, tonnen wir unfere Austige ! der faffen , ba es allgemein befannte Thatfacten enthalt. welche bier wenig Renes bengebracht ift. Rur folgenbe trachtungen bes Berf. tonnen wir nicht Umgang ne "Bas die Fehlschagung bes Plans bes auszubeben. pon Bouille'," fagt er S. 311 u. f., "nur noch be -ernswurdiger und auffallender macht, ift, baß fast alle \_berniffe überftlegen maren, und bag er in bem Augen bes naben, gemiffen Erfolgs fcelterte." - - Es f nicht weniger jum Erstaunen," fabrt ber Berf. S. fort. .. daß ein Projett, bas fo gut angelegt war, und Jen Ausführung man ausgesuchten Damern, größtem nom Militgirftande, anvertraut batte, beren eigenes tereffe, Ebre und Leben in bem glucklichen Erfolge beffel -fo ftart verflochten war, burd Menfchen gunichte gen werben mußte, Die mit einander in feiner Berbindung "Berabrebung ftanben, einander unbefannt maren, "fein besonteres Intereffe ben ber Sache hatten." "follte glauben," beift es S. 316 weiter, "baß ber tre be Buftand ber toniglichen Samilie auf menfchliche und "geartete Dorfbewohner" - "Einbrud gemacht baben ! "Aber bieß war ber Fall nicht; bie gange "gend zeigte Begierbe und Thatigfeit" (fie anzuhalten, mach Paris mendenbringen); nund bieß ift ein farter & weis von bem Serthume berer, melde fubn bebaupten "daß, fo febr auch die Mevolution ben Bevfall der Dan statte, fie von dem Bolle im Gangen gehaft murbe.

Befinnungen der Einwohner dieset Theils von Frankfinsbesondere hatten den Preugen, die es turz nachher iden der Seite angriffen, in der Soffnung, daß fich die bebotnen mit ihnen vereinigen, und ihnen bepfteben ben, anzeigen konnen, welche Art von Vereinigung und pland sie zu erwarten Ursache hatten."

Beds und zwanzigstes Aapites. tibt von der Entweidung der konfalicen Kamille vere te fic in Paris mit reiffender Beichwindigfeit. Befühl von Erstaunen verwandelte fich bald in Unwill egen die Flücheigen. Aber bas ftandhafte und welle imen der Mationalversammlung beugee den Unordnuns bor, die, in einer unruhigen Stadt wie Paris, von ch wichen Ereigniffe, wie bes Konigs Entweichung, w Proclamation ber Mationalverfammlung. tir waren. den iffentliden Plagen und Straffen von Paris befannt At. Ein aufgefangener Brief an die Koniginn, ben Ficket von der Nationalaarde ber Bersammlung abers wird nicht eröffnet. Antwort ber Racionalverfamme buf die Declaration, die ber Ronia zurad aclassen. Auf m dem Windargt Wangin überbrachte Dadricht, bas We fonigliche Ramile zu Barennes aufgehalten , muße tep Commiffarien , alle Mitglieber ber Motionalves lung, ibr entgegen, mit dem besondern Auftrage, babiet ben, daß bie ber foniglichen Burbe gebubrende 260 nicht verlegt werde. Sleichwohl erscholl beom Einbes Ronigs burch bie Strafen der beschimpfende Bes Die Dute auf den Ropf. Miemand entbloge fic. om Bode bes toniglichen Bagens laften ble bren Gar. i, die die Couriers bep der Klucht gemacht hatten, gem. Drouet folgte in einem offnen Cabriolet, mit Lots "Seit bem Tage, ba Perfeus, ber lette Sivon Macedonien , und feine Familie burch die Geragen Rom vor dem Triumphwagen des Paulus Zemfline thet wurde," sage Moore, "lit teine die königliche itde fo erniebrigende Scene ber Welt jur Ochau gegeben Der Bersog von Orleans ichien, in einem i von Deputirten, ein froblicher Bufchauer berfelben gir Die ungluctliche Familie bezieht, unter ber Berant. Migleit des herrn Lafayette, bie Bobnung in den Quie Alle Bugange find mit Mationalgarben befest. Der Abnia

Adnig und die Raniginn bitrd Commifferien von ber 2 nalversammtung über Die Urfacen ibrer Entfernung von Dauptftabt befragt. Difcuffionen, ob der Rania bem richte ober ber Strafe unterworfen fev. Die Gefellichaft Republikaner, unter benen Condorcet, Briffot und mas Paine bie vorzuglichften waren, thut fich bervot balt ben gegenwartigen Augenblid für gunftig, ihre pungen auszubreiten. Die Bodenfdrift : "Der Rem taner, erscheint. Briffot, charafteriffrt 6. 340 Aber die Bemubungen ber Republikaner waren für jest fr los. Robespierre felbst war tein Republikaner. berung Robespierre's und seiner politischen Laufbabn, ous wir Giniges, obgleich nicht ju biefer Ordnung ber ! ge gehörige, auszeichnen, S. 344 ff. "Beb winie afcmad an Bergnugungen ober Pracht, verachtete er Beld: Dacht war bas Biel, wonach er ftrebte, und Sunft bes Bolts bas einzige Mittel, wodurch er fie m Jangen hoffte. Reines Menfchen aufferlicher Unftand Lie weniger baju geeignet, feinem Berlangen nach aunft behalflich ju feyn. Robespierre's Derfon war "fein Beficht bleich, feine Buge unangenehm, und er ben brobenden Blick und fchnellen Gang eines Berth Mahrend eines beträchtlichen Zeitraums ber conftituire Berfammlung war er wenig ausgezeichnet. Dur ett Mirabeau's Tode, und um die Zeit, von der jen "Rebe ift, fand er, bag er ein Dann von einiger bett -lichen Bichtigfeit war, und mo feine ehrgeitigen Abit fich ju erweitern anftengen. Die Biebereinfegung wige XVI. gab ihm feine Soffnung, zu einer Lage m alangen, die mit Unfehen und Ginflug verbunden gen -mare. Er wußte, daß er bem Ronige miffiel, baß ibt Roniginn verachtete, und daß er von dem gangen Safe baft murbe. Er munichte baber die Abfebung Des Rie mit heftiger Begierbe, und vereinigte fich mit ber Orle ofchen Darten und mit ben Republifanern jur Deforde "blefer Mangregel; aber er munfdite nicht, ben Ber son Ocleans als Regenten ju feben, weil er toufte, "Diejenigen, die Diefem Pringen feit langem ergeben, -worunter einige Danner von großen Talenten waren, "vorgezogen werben warben, und bag er unter feiner gentschaft nur eine untergeordnete Lage erwarten tom Eben fo menig munichte er bie Errichtung einer Reput

für er nicht hoffen burfte, fle ju regieren; und er fabe moorcet, Genfonet, Guadet, Vergniaud, Briff-L. Berfaint und andere auf feinem Bege, welches ibn fimmte, fich bem republikanischen Syfteme, bendes, h feine Reden im Jacobinet Club, und in einigen mublets, die er herausgab, ju widerfegen." w einem bochmuthigen Beifte, welcher bas gemeine Bolt tachtete, fcmeichelte und liebfofete es Diemand mehrer; Miemand pafte fo feine Oprache und fein Benebe b ihren Leidenschaften und Borurtheilen an; Diemand en folgsamer gegen ihren Billen, und angftlicher für Bobifabrt betummert ju fepn. Gelten magte er es. Menge einen neuen ober noch nicht verluchten Stof an en. Er laufchte, bis fie ibn von Umftanden oder von fole n, die weniger vorsichtig waren, ale er, erhalten batte; un er aber beutlich fab, nach welchem Wege bin ber com ihrer Leibenschaften fie trieb: fo mischte er fich mis, bibafrem Gifer ein, wurde der Ungeftumfte unter beneftumen, und entrif bie Leitung bes Sturms benen, ihn erregt hatten." - - Dur ben Schluß diefer inanten Schilberung tragen wir hier noch ein : "Bermitfeines Einflusses auf bie Jacobiner, Die Municipalicat-ben Pobel, und mit Sulfe einer Minoritat der Des rten brang er auf bes Koniges Proces, und befag dann Befchicklichteit, Die Ahneigung, Die Die Girondeparten biefe Maagregel zeigte, und felbft ihren popularen" Fichlag au einer Appellation an bas Bolf, ju einem Stoff Antique gegen fie, und jur Urfache ihres Unterganges: machen. Rachdem er nun das Commando ber Parifer tionalgarden einer feiner Creaturen übertragen batte: fo tete er unvermertt ein unwiderftebbares liebergewicht in Bobtfahrtsausschusse. Da er von der Municipalität dem Socobiner Einb unterftust murde; da er nie meber Bestechung fich Preis gab, noch die Angen des Bobels . perfonlicher Pracht beleidigte; da er die Talente und! Berbrechen anderer jur Erreichung feiner eignen droei. en Abfichten gebrauchte; ba er feine vertrauteften Breunde . e alles Erbarmen aufopferte, wenn er nur die geringfte brincht gegen fie faste; ba er burch außerordentliche Be-Aflichkeit Mittel gefunden batte, baß feine eignen Erea. en gu Commiffarien in ben meiften Departements ernannt rben; und ba ber Parifer Pobel jederzeit unter der Sand-\_babuna

1

und andere ibn unterflusten: Gine Armee von zwared End Mann, jur Beldugung ber Sauptftabt, ber Bab nach, jur Unterftitung ber Gewalt, Die Roland und bat rondiften über den Dof etlangt batten, vorgefchlacen, land, ber ben Ronig jur Sanctionirung ber Decrete mi die Seistlichkeit, und von der Rekrutenausbebung mit walt veranlaffen will, nebft Claviere und Servan Damourier danft ab. Das able Bernehmen. in Lafavette mit Dumourier fand, trug febr viel # Untergange ber Constitution, Der toniglichen Ramilie, ber Bepben Genetale ben. Lafavettens unfluger Brief bem Lager von Manbeuge an Die Mationalversammlung, Die barauf erfolgte Erichemung vor ben Ochranten, Buadet ibn fo febr außer Raffung brachte, und er bef bigt ward, als ein Frenheitsmorder und zwenter Crom ben Borfchlag gethan ju baben, mit feiner Armee widet ris ju marichieren. Ein tweptes Project ju einer Rluck Bniglichen gamilie, ber immer mehr zunehmender Unf beit berfelben, bas B. 444 u. ff. vorgelegt ift, batte ! ans den Biberwillen bet Roniginn gegen fich, und blief dusgeführt.

Benn gleich in biesem Buche bie, mit ber Rene im Innern bes Reichs in fo naber Begiebung feebenbes wartigen Rriegsbegebenheiten fo gut als gar nicht bet manchen Untersuchungen, wie es fcheint, absichtlich aus den if ; auch einige auffallende Biberfpruche, wie a B. XV. und XVI. Rapitel über Mirabeau's Betragen, bemer find; und, über bief alles, ein gewiffes Comanten im theil, worauf auch icon ble Korm ber bier gelieferten ! auge bindeutet, und eine nicht immer jum beften gufam bangende Ergablung, nebft ber und jener allzu trivialen trachtung bem aufgeregten Lefer einige Beichwerbe ver den: fo wird es bod nichts besto weniger mit Ehren & unter den belehtenden Geschichtsbuchern über diese unver liche Begebenheitrbebaupten, und zu biefem Endamede fen wir auch die gut gerathene und fliegende lleberfegung Der febr wenig Dangel mabraunehmen find, mit Oir

empfehlen.

## Neue Allgemeine. 'Deutsche Bibliothek.

Sechs und vierzigften Banbes Zweptes Stud.

Achtes Seft.

Intelligenzblatt, No. 38. 1799.

## dbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistis.

fe aus der Schweiz und Italien von Georg Arnold Iacobi in das värerliche Haus nach Düleltforf geschrieben. Lübeck und Leipzig, bey Bohn und Compagnie. Erster Band. 358 Seiten. en. 8. 1796. Zweyter Band. 408 Seiten. 1797. 2 R. 12 30.

eine Briefe," schreibt irgendwo der liebenswürdige Corrydnent aus Rom den Seinigen, "sind der Genust maiEmpfindungen und die Mittheilung meines Genuskieran müsse Euch genitgen." Mit gleich bescheidenet druchlosigseit tündigt sie die turze Borrede an. Sie sind gerade um deswillen mit so viel arbserem Vergnügen, nders der zwepte Theil, der meist Sicilien angeht, ven gelesen worden, um so nieht die einsache Darstellung, weder an Unterricht noch Unterhaltung etwas abseht, Ganzen Währheit und Reiz verleiht. Und wer mehrte bem Acc., mit eben der Erwartung, mit eben dem sambten Wohlbehagen, mit eben den sich andrängenden Geiten ein Sendschreiben nach dem andern vorzumehmen, als er selbst von dieser Familie ein integrirender Theil ser?

Bliche weniger wird auch der kaltere Lefer, und der weichem es etwa biog darum ju thun ift, hier und da in Darum für Erd , und Staatenkunde aufzugreifen, oder die Unigk bemerkte Lücke in seinen Kartensammlungen zu füllen, mit und hier kinne Rechnung finden, wozu das Land, "dar eine so gonz eigene Welt für sich ist, und wieder tassend verschiedene Weiten in sich begreift," noch nie un Deoff erschöpft sein dürfte.

Dr. Jatobi teifte in Gesellschafe bes Drn. Grafen i Stollberg, ber tie Früchte seiner Reise ber Welt bern wer einigen Jahren Largelegt hat; und die Gegeneinanderhatung ber Unfichten zweit so tenntnifreicher und talentrolle Reisenben bleibt für ben Mann von Geschmack immer no ein eigenes Geschäft, so wenig wir auch diesinal, aus mit benn einer Urseche, bier barauf eingeben konnen.

Des Berf. "erfter Brief" ift von "Conftanz" aus, b 24. Mug. 1791. Bon bemjenigen Theil ber Dachrichten, be Deutschland und die Schweis betrifft, und ohnehin be Meinten Raum bes Buchs einnimmt, mogen bier nur ein Singe, mit bet Begeichnung bes genommenen Beges, file Pforzheim." "Studtgard" "Hohenheim." "Nur den benachbarten Höhen durfe es anflaunen, wer die der Ablike werth finde." Göppingen" Geislingen "Uhn." Unter allen häßlichen Reichsstädten die ha lichfte." "Biberach." "Waldfee." "Der Bodenfet "Lindan," von 4000 Ginwohnern, wohlhabend burd anfebnlichen Rornbandel und ben Berfehr mit Stalien. "C flanz hat ihre betriebsamsten Burger vorlängst mit ihr Freykeit verloren; das Gras wächst auf den Strasse und überall flößt man nur auf weitläufige Klöfter eine zahlreiche Geistlichkeit. So gewährt der Besitz fer Stadt dem Haufe Oefterreich die wenigsten der geh ten Vortheile, und die Art, wie es dazu gelangti wird nie vergeffen werden." - "Noch fieht man hi fens Bruftbild in einem Stein der Mauer. Es ift ein fch ner Kopf, hoher Verstand und merschütterliche Fest heit blickt aus dem Au Himmel gerichteten Auge. unaus/prechiche Gute ruht in dem Hauptzuge des Mu des." "Insel Reichenau." "Infel Meinau." Ein tun Dachtrag jum erften Briefe zeichnet ben übrigen Cheil ! Begs bie nach Genf. Bir wenden une bavon, fo wie mit 1

lagung bes "zweyten Briefs," ber einige Derter an fir Dee und bas binachbarte Savopen berabrt, fogleich m "dritten Briefe," in welchem Die Reife fiber bie w, und der Reifenben Untunft in Carin ergabit ift. Lage Burins ift eine ber iconften, die man feben tann. Stadt feloft ift es nicht minder; nur fleft die Breite bet ten Strafen mit ber Bobe ber Baufer nicht in bem ges na Berhalmiffe. Das Solof ift groß und bequemito. manfehnlich von außen. Die Gallerie enthalt viel fchane Shibe aus benden Schulen. Das Theater ift eines bee m und fonflien in Europa. Ein runder Saal bes Beuge ff ringsum mit Baffen bes Mittelatters, in Borin tropien, behangen. Das Dufeum, Die Bibliothef und bofitalifche Cabinet ficheinen nicht betrachtlich. Lurin ente in einem Umfang von anberthalb Stunden Die große Bernng von 100,000 Einwohnern. Aussichten um

"Vierter Brief" Die Blüchtigtelt ber Reife durch bas". Itelien entichulbigt anch bier bie Rurge und Sparfame Bachrichten. "Afti" ift groß und enthalt einige fcone m und Pallafte, aber übrigens arm und folecht berofe "Aleffandria." Det vornehmfte Ort in bem Sarble Daysand. 3mey Meffen und ein anfehnliches Wer ntiahren eine Bevölkerung von i 2000 Menfchen, und bie Stadt lebhaft. Der berühmte Beg uber Die Metta" (8. 99). Auffallende Beranderung des Klima's . "Genua" "Lehrte die Geschichte nicht, wie lese so außerst merkwurdige Republik von ihrer ehein Macht herabgesunken ist: so wurde man nim-nhr gläuben, in einer Städt zu seyn, deren blu-Zeiten vergangen find." "Pavia." "Die Volksvon 18000 Seelen sieht mit dem beträchtlichen inge der Stadt in keinem Verhältnisse." Die Univ Das tillische Institut beforgt Frant. . In ber mie untereichten Scarpa, in der Physie Polia, in bfurfunde Spallangani. Diefer lebt gang für feine nichaft; außerbem ift fein Meuferes, ungemein einnebe Das febr vollftanbige Dufeum ftebt unter Spallane a Aufficht, ber es ben feinen Borlefungen nußt. Der ige Borcola, auch hier gerubmt. Unficherheit ber in ber Combarbey ; muishmaftiche tirfache baven, & 112. May.

"Mayland," von 10 italianischen Meilen (34 Stunde) in Umfang, und mit einer Bolfemenge von 1 40000 Eines nern. "Sie ift ein wahres Chaos von lauter engenund d keln Strassen, die größtentheils aus mittelmäßigen od schlechten Häusern bestehen." "Lodi," mit 16000 El "Piacenza." Bon einem muften, Ansehen, und geringer Boltsmenge. "Parma." enthaltsort des großen Corregio, von dem fich auch die m fen feiner Berte bier befinden. Die Gemabidefammlung Saufes Farnefe ift nach Meapel gebracht. Die Bevolkern ift pon 40000 Seeten. "Reggio." Gine große Stadt 17000 Einwohnern, die aber nicht fcon ift. Defto fci ift "Modena," und unter allen Stadten , Die fie auf b Bege son Semua bis hierher fanden, bie fconfte. "Bologe Das Kolln Staljens: lauter frumme und enge Gaffen but emander, eine ungeheure Babl von Rirden und Rloftern, mehr Priefter als Layen. Die Bolesmenge beläuft fich ! noch auf 70000 Seelen. Die Universität ift jest ungen ber großen Ginkunfte und bes vortrefflichen Inftitute, ein Werf von Benedict dem XIV ift, fcblecht befett. Soas von Semablben, Die in Bologna porbanden find. nad ben romifchen Sammlungen, ber wichtigfte in 30 Dier ichweigt man unter ben Deifterftucken ber racci, Guide Zeni, Domenichino, Guercino, M und anderer. Der Abel ift jablreich mid vermbaent, gang verzogen, fteif und entbildet. Die Dundart if platt, und ibre Stimme freischend. Doch baben bie lognefen große Unlagen fur bie fconen Rante und 200 ichaften. "Floreng." Rad ber enblosen Rlache ber & barben, wird den Reisenden die fcone Mannichfaleigfeit fer Begend bochft erquidend. Die Boltsmenge, bie ben Beiten ber Republit 400,000 Geelen betragen baben beläuft fich jest nur noch auf 74000. Im meiften ver lichen diefe Stadt die Berte alter und neuer Runfte, "es ift," erinnert ber Bf. G. 134 febr wohl; "mothwei sich mit Wenigem zu begnügen, um etwas eigen zu sitzen. Es ist soust beynahe unmöglich, sich nicht zie wirren, und mit einem Chaos von Namenohne eine le dige Vorstellung zurückzukehren. Wer allein auf Vorzüglichste standhaft gerichtet bleibt, der wird von einen Schatz heimbringen, der in dieler Art wolt bei andern verglichen werden kann."

Die folgenden Briefe beschäfftigen sich fauptsächlich mit im und Aenpel, bas zwepfache Ziel so vieler, die Italien sellen, für die es der ausmerklame Correspondent an Belebing bier gewiß nicht fehlen ließ. Auch unsere Rechenschaft um beswillen nicht zu flüchtig seyn.

"Funfter Brief." Man beschloß einen Umweg über A., von wo die Reise über Siena. Vicorbo und einige were Orte gleng. Von jenen ist noch einiges bergungen.

"Pifa." Gine turze, aber gutgerathene hiftorifche Cfige biefem vormale fo wichtigen Freyftaate Staliens geht S. p — 141 voraus. "Mit der Freyheit," so endet diese reffente Schilderung, "hat (bie Republit) ihren ganzen shiftand verloven. Die angesehensten Familien, in deder Haß der Dienstbarkeit die Liebe zur Heymath roog, flickteten nach Genua." - Der ganze blude Handel. zog sich nach Livorno, und von 1500th wohnern, die zu der Zeit der Republik hier waren, jetzt kaum noch 20000 vorhanden, denen die Ritter Stephansordens, die Universität, die warmen Bader, der Winteraufenthalt des Hofes kaum hinlängliche brung geben. So wenig find auch die gepriesensten An. tiender Fürsten im Stande, den Verlust der Freyheit zu bezen." (Und gleichwohl machte bie blibenbe Runft bas fe, durch Untermurfigfeit imter das Saus Medicis erhaltene id ju Gegenftanden des Meifels. Ramdobr über Mabe by und Bildbauerarbeit, I, 99.) Der hangende Thurm. r balt man daffir, er fep auf ber einen Seite gelunten, Dr. Jacobi glaubt, man tonne ion taum mit Ueberles ng ansehen, ohne biefer Meinung zu fenn. (S. 146, wo "Univer fitatsgebäude" gedacht ift, verfahen wir une viele br einer Radricht von bem berühmten Angelo Sabront, b von feiner trefflichen Historia Academiae Pilanae, von kigerade in dem Jahre der Anwesenhelt biefer Reisenden berfte Band im Drucke erichien.) "Siena." Geit bem Hen Jahrhundert auch eine ber machtigften Republiken; t faum 16000 Menschen enthaltend. Der Weg von hier d & Quirico fuhre burch eine obe und traurige Gegend n anfruchtbaren Rattfelfen, und faft ohne Derfmale einer fendigen Matur. "Acquapendente" (S. 115). Lago Bolfena" (Laco Vallicus), in bem bie gange Reisegelette 21 s

baft fogleich ben angenehmen Dieler Ger ber Band betfand. "Monte Fiafcone" (0, 158). "Viterbe," in nem breiten und ebenen Thal, am Sufe eines malbid Berges Die ift eine ber berrachtlichften Stabte bes liden Staats, bat eine Bevolferung von 10000 Man und treibt aufehnlichen Sandel mit Eilenwagren Gine C bie landwirthichaftliche Rultur biefer Gegenben betre faseiben wir, nach & 140 unb 161, gang at : "leh hi fant ber Berf., "in die en Gegonden nichts mer hour gefunden als die Saatfelder. So viel ich auch it von der Vernachlässigung des Landbanes in Kirch Baate gehört und gelejen hatte: Jo war ich dock entfernt, auch nur an das Daseyn soicher Accher glauben, als ich - an dem Abhange des Berges ter der Stadt erblickte. Von ordentlicher Einthei and Abecissorung möchte immer nicht die Rede ober es war oft joger enmöglich, nur die bestellten unbestellten Ländereyen von einander zu unterschi Beyde find mit trefflichem Apaster gleich bedecht. mit dem Unterschiede, daß er auf den bestellten Fe Die ganze Oberfläche des Berges gleicht einem Mest diesem Kraut . und dazwischen wächst herrliches - G ein unverwerfliches Zeugniß wider die Eimoohner die Verfassung des Landes." In einer Unmertung 161 fest boch der Berf. hingu: daß fie nur in diefer ving bes Rirchenftagts ben Acerbau in einem fo boben & vernachläffigt gefunden.

"Sechster Brief." Einzig in seinet Art ist der Einste in Rom. "Viele Hamptstädie Europens," helfte et an u. s., "sind glünzender; aber gewist ift heine so ziehend, als diese. Keine breite, durcheus prächt Hamptstraßen, bein Gewishl des Handels und der pigkeit, kein Palais Royal; aber auf jeder Straße, jeder Stelle sast Reim und Genust für Ange und Glier zieht Euch eine Kirche au, Ihr geht hinein, a felten geschieht es, dast nicht erhabene Baukunst, a doch ein schönes Bild Eure Milhe lohnt. Dart bem dert Ihr den reinen Geschmack und die einsache Grant und Architectur eines Palasts. Er steht Euch offen, a Ihr ruht in Gallerien mitten unter den Meisterwarken

unteften Makier, unter Bildfäulen, Sarkopkagen, an und andern sehenswürdigen Resten des Atter-Auf jenem Platze staunt Ihr vor einem ögypti-Obelisk, einer gewaltigen State, einem herriichen ingbrunnen. Dann feht Ihr Euch auf einmal wieder Schen den Triimmern des alten Roms, baut mit Ros den Tempel des Iupiter Stator auf, vertreibt mit willus die Keinde von dem Capitol, fahrt mit Titus se feinen Triumphbogen. In und vor der Stadt zie-Euch die Gärten der Großen an, die in ganz Itasur hier verdienen, schon genannt zu werden. Kurz. Makige Arten des Reizes vereinigen sich, um Euch Geftändniß abzuzwingen, daß Rom noch immer die wirdigfte Stadt der Erde fey." Die "Peterskir-Das 170 - 174 recht con amore geschildert. Das lican " Die "Stanzen" und "Logen" bes gottlichen ael (G. 175) batten für unfere Mobelefer, "eren biefe fe leider genug erhalten werden, unftreitig einer fut rklarung bedurft; auf Ramdobr, I, 129 und 140, if wohl nicht confilii, diese zahlreiche Rlaffe zu verweisen? "Eagelsburg." Der "Corfo." Die "Rotonda." Gehr Kruft der Berf. am Schluffe einer langen Mufterung ale und mittler Denfmaler, S. 198, aus : "Wahrlich, mas Rom sehen, um die Höhe zu bewundern, wohin die made Kunft fich erheben, man mus aber auch Rom , um sich einen Begriff zu machen, wie tief sie mitmuter den herrlichsten Mustern herabsinken konne." la Borghele." Einer ber vorzäglichsten Barten um , und ein öffentlicher Spaziergang. "Eine Junfchrift," t es O. 201, "ladet selbst Euch ein, alles wie das Euanzuschen, und abzubrechen, wie euch gefällt." ie Zefährlich," fest ber Brieffteller mit Recht bingu, rde eine solche Erlaubnissin Deutschland seyn!" Wes Dansmefen, Sittlichfeit (Bittenverberb follten mir fa-Gradbungen in Mom, von S. 203, u. ff., febr unterhalf e und ohne leibenfcafeliche Ginmifdung gezeichnete Gelibe.

Siebenter Brief." Betrachtungen über die Unfrucht-Beit der Gegenden um Rom. Sie fleat felbit in der Nades Bobens und der Luft, mit Bepfeitigung der gewöhnen Befchuldigungen, die man dem papilichen Stuhl und



feinem Drude macht. Buredemeifung Bufcbings G. stil. Velletriu (bas alte Belitra), G. 230. Die Pontinifchen Sumpfe," O. 233 u. ff. eine topographische Debuction, worin bem von manchen oft bis tur Ungebuhr verungfimpfe ten Dins dem VI bod einmal Berechtigfeit wiberfabit. Um fo größer mar unfere Buftimmung ju demjenigen, mas Dr. Jacobi S. 237 und 238 Gutes von biefem vielen fre fich zu alt geworbenen Dapfte fagt. Brofdurenfdreibe aus einer gemiffen Deriode batten nun einmal den Con ju & Rerungen angestimmt, und mas war bem Edreiberpatte eismus ber Deutschen geläufiger, als biefen Litanepen nad Buballen!' (Dem Geologen werben bie ein paat Jahrin ter ju Rom ben Satviani gebructen "Lettere Pontine" be Abate Teffa wohl im Andenten fenn.) "Monte Felice ober "Monte Circello," ber Mons Circejus ber Miten, un Die Domerische Infet Ajaia (Aicin, Odyff. k. 135), 440 f. Die Bewohner der umliegenden Gegend wuften , Terracina, noch viel von ber Maga Circe ju ergablen. Das alte Bolfeifche Anxur. C. 244. Sier, am sten Rebrud Die Dandelbaume in der bochften Dracht ihrer Bluthe, Or nien . und Citronenbaume voll Fruchte, Erbfen in voller 31 the, und in den Seden Sollunder mit jungem Laub und Bl men. Die Stadt ift haflich, und bie Stragen enge. fcakt die Devolkerung jest auf 9000 Menfchen. Die Em burd bie Pontinifchen Gumpfe erftredt fich 20 Diglien. D bem Thore Portella ift Die Grange Des papftlichen Gebiets und ber Gingang in bas Konigreich Deapel. Das Cia den "Fondi." Auch bier fanten bie fconften Oranienbalm voll reifender Rruchte; Die Relber prangten mit ber icon be aufgefchoffenen Gaat, und bie Becten mit wohlriechenbe Morten und Lorberen und ber Coluthea, die in voller Di Der Rafen mar voller Blumen, und die Luft! milbe und warm, wie ben uns an bem iconften Aprilian "Itri," auf einer Sobe bes St. Undreasberg, mitten in nem großen Delmalde. Der Johannis : Brodtbaum, W einer fconen wetrausgebreiteten Rrone, mit bis jur Erbe ! feutten Bweigen, Die bafeibit aufs neue Burgel faffen, fo bi ein einzelner Baum oft einem gangen Bufche gleicht. bobnenartige Rrucht blent Menichen (vivere filiquis et pan fecundo), besonders aber bem Biebe jur Speife. gange Abhang bes Berges ift voll von biefen fconen Da "Mola di Gaeta" (bas alte Formia), jest ein A

Die Eiseo's Pormianum. Die Segend iff bezausch, und wittelsert mie der ben Terracina. "Stadt und ist Gaeta," S. 260. Die weitlausigen Substruction, weiche bier la Villa di Cicerone heißen, erstrecken sich in das Meer hinein, und haben wahrscheinlich zu mehr einer Villa gehört. Der "Garigliano." Die "Mordwam Minturnä" "Sessa." Das alte Suessa der Aurunken, ett, 21% Der Berg "Massaues Sewache, möchte nicht der alte Falerner sein. Die fruchtbaren "Boenen in nicht der alte Falerner sein. Die fruchtbaren "Boenen in Ruinen der alten Stadt, au dem schissen Bolieh die Ruinen der alten Stadt, au dem schissen Ruinen, in 275. "Caserta." Der "Weg nach Neupel." ist Lond bleibt die dicht an die Rauptsaat seinem wacter von ungemeiner Liedlichkeit getren."

Achter Brief." Schilberung ber überans reigenden foon "Neapel," S. 281' u. f. "Campanien," heißt es k and the 8. 283, if noch immer das Land, we die ter ihre hochste Fülle und ihren reichsten Segen ausoffen hat. Die Vegetation wird nie in ihrem Laufe numt, und in jeder Lahreszeit fieht man überalt wach-und gedeihen. Der Fleifs des Landmannes unterflitte naturlithe Fruchtbarkeit des Landes, und nirgend t man alle Gattungen des Anhaues so mit einauder einigt, wie kier. Auf jodem Acher reift zugleich dus Michile Kornund guter rother Wein, und die Ulmen, denen fich die Reben himaufranken, versehen die Stadt das Land mit Brennholz; ausserdem sieht man auf en Feldern noch Reihen von Feigen - Pfirsich - und andelbäumen. Gemiise werden mit grossem Fleisse gest and gewartet. Das Hornvieh ist ungemein groß schön, hochschenkeliek und von weißgrauer Farbe. ne Hörner sind sehr gross, und die Art überhaupt it edler, als in unsern nordischen Gegenden. Die Kudie man aus der Schweiz hierhergebracht hat, fehen gen das hiesige Hornvich wie Zwerge aus; auch seht an an ihm nie die in unfern Gegenden gewöhnliche rerarbe. Die Schönheit der hiefigen Pferdeift in ganz talien und Europa bertihmt. Sie find von mittler Grofs sehr fein gebildet, gedrungen, flack und schneil." Die e i L Rebt.

rice der Medaille fleht frevlich gette anders en lefe: Diese grasse Naturgaben und die ungemein giebigheit des Bodens follen doc's . aufser Terra vore, um in Puglia resht genutzt werden; in allen gen Provinzen aber die Hälfte des Landes wüfte Die Volksmenge ist, verglichen mit dem, was se köunte, uur mässig oder gering; und obgleich die Küfte, die gröfste, die ein Land nur haben kann, von guten Hüfen ift: so findet man dock in dem g Reiche keinen einzigen lebhaften Handelsplatz: mochte dem das Verkehr von Neapel, welches fu allein auf die Bedeirfnisse dieser Hauptstadt ben nennen wollen. Der Grund diefer Uebel hegt der angebornen Trägheit und Indolenz des Folket in dem verfassungsiosen Zustande des Landes anytiicklichen Vertheilung des Grundeigenthumes enalish in dem harten Druck, den das Land full soojährigen spanischen Regierung erfa Von der Trägheit des Volks," fabet De. 284 fort, sift es schwer sich einen Bugriff zu ent groß auf einer Seite die Ueppigkeit ift: so vere nft auf der andern die gemeinsten Bequemiicht Lebens, and es ist unglaublich, wie wenig der I dar auf bedacht ift, die Geniisse, welche sein h Land ihm anbietet, zu verfeinern oder zu vervielfe So treffliches Korn und Mehl man in Italien fin dock an vielen Orten, besanders in der Lombar Brod haum essbar, und schwerer, als der weft Pumpernickel. Hier" (in Reapel) ,ift as aufser milsig, and so bald ein Bäcker es dem andere zi wird ihm schwell von der Zunft das Handwerk Nur in dem Kirchenstaat und Toscana hat man zutes Brodt. Die Zweige der Kultur; die der ner von seinen Vorältern erlernt hat, versieht et meiften Provinzen mit grofser Sorgfalt; geht abe bicht einen Schritt weiter Zu den gemeinsten B missen in diesem Laude gehört der Wein; aber m den t auf feine Veredlung, oder auf eine beffere Att . w bereicen und zu erhalten. Daher wachft at gunz Deutschland vielleicht kein fo herbes Getränk, die meiften lombardischen Weine, und vielen seibst den Gewächsen dieser Gegend fehlt as an Kraft und Fi

Manglur fache dieses Mangels liegt gewife dartu, dass ganze krucht des Herbites immer in demfelbigen e weight wird and worden muss, well, wie man , die Luft der Erhaltung des Weine nicht günftig fall; ich weis indessen, dass Deutsche den Versuch Gegentheils kier mit dem besten Erfolg gemacht p. Noch schlimmer fast wie mit dem Weine geht es iem Oel; man findet es selten erträglich. Die gem Obstarten trifft man hier auch weder in der Manaltigkeit, noch in der Vollkommenheit an, wie bey und fast immer werden sie unveis vernehrt. Us-Behleit ift eine leibliche Tachter der Trägheit; auch isht he in Italien in einem so kohen Grade, dass nur Gewokukeit den Eckel zu mindern vermag, den bey fedem Schritt empfieden muss. In Rom sind Mallen vor der Peterskirghe immer so schuntzig, man fast nie darin gehen kann, und hier nerwinscht at oft, felhft in dem königlichen Palast, dass man Nufe hat. Feufler und Ereppen werden nie, und Simmer selbst nur im Nothfall gereinigt. Dass die chen auf ihren eigenen Körper nicht größere Sorggenden, ist leicht abzumehmen. Daher die zahliese , mancherley Ungeziefers, welches man überall Auch schamt man sich dessen so wenig, dass the die meisten Familien, jeden Sountag Nachmitwenn sie vor ihrer Hausthüre ruhen, sich öffentlich felsweise die Küpfe davon reinigen." Die "Rogie-gorn," "Rechtspflege," Giunta degle abusi" (Comm ber Diffbrauche); oh fie bie Biffbrauche ichaffe, ober offe a fen ichwer quentscheiben. "Diefe allgemeine Vering der Dinge," so entet biefes trancige Gemabite, d durch das Feudalfystem noch mehr genührt. Das nthum aller Ländereyen ist fast allein in den Händer Geifelichkeit, des Adels und des Kinigs. Zwar r Bauer personlich freu; aber bloss zeitiger Pachund fein Heer fucht fo viel von ihm zu erpressen, er kann. Die meisten und besten Städte gehören zu königlichen Domänen, andere bestet der Adel, und mehrere die Geistlichkeit, die überhaupt zwey Drit , und, nach einigen, jogar drey Filnftel der Binkünfte Landes ziehen foll." "Religionszufund." "Klöfter" ihreten find in andern Laubern unerhorte Auflagen von

60 bis 80000 negpolitanifthen Ducaten auferlegt. "Cha rakter des Neapolitaniers." Verkehr und Lebensar "Oeffentliche Gebäude," in einem bunte der Städte." und widrigen Befchmad, und mit Bierrathen überlaten "Policey." "Bettelwefen." "Vergniigungen." Die Ve nehmern bangen an Ober und Corfo; ber armere Thill feinem Danswurft. Babrend ber Raften wird eine beile Oper gegeben, und bier erblickt man oft die Wunder u Den Martertod Der allerheiligften Jungfrau mit dan wurft, Die Enthauptung des beiligen Johannes Sanswurft, u. f. m. Bur fchone Matur und Landleben bet Stalianer wenig ober feinen Ginn. Die Unfittlid Des Bolts ift auch biet , fo wie in Rom , ohne alle Gr ien. "Nach allen Seiten," fcbreibt mit bober Sindianat Der Berf., find diese Menschen von den er ten Gefet der Natur abgewichen, und fürchterlich straft fe Frevel. Nicht bloss eine Beule liegt vor der Stirn das fondern das Gift ift durch den ganzen Körper dringen bis in feine kleinsten Adern und Nerven. B in dem strengfin Verstande des Worts wahr feyn, ordentische Elien unter der Menge gar nicht mehr And, und dass die vollkommenste Zügellosigkeit eine ersten stillschweigenden Bedingungen der Verbind ift. - Welch einen Einstufs dieses altgemeine Ve derben auf die Erziehung der Kinder habe und la mus, ift leicht abzunehmen." - Es ift entletz anzulelian, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. wie fie sie verwahrlosen, Von dem höchsten bis zu d niedrigften Stande werden fie blofs als eine Burde gefehen. Die Mutter, welche die meiften verloren ha wird für die gliicklichfte gehalten, und niemand fcha fich fogar, diefen allgemein angenommenen Grunda (Die gulbenen Dagafregeln ber Re zu behaupten." rungen, die nut auf Bebruckung und bas Musmergein Unterthanen abgezielt find, werben ibn, Gott gebe, bagt tren, noch allgemeiner machen! Da wo ber Griver troduen Biffen Brobtes fo fcwer gemacht wirb, fen ! Beib nicht ber fruchtbare Beinftod um ben Dann ber "Wiffenschaften." "Künste." Pompeji." Schlos Ca di Monte," Die tonigliche Gemabibefammlung bafetbit. beruhmte "Grotta di Pofilippo," S. 319, 320. — "Neunter Brief." "Der Vesuv." Seine Geschie

pepige Gestalt. Damais war ber Eratet bes neuen Bep 1677 Pariset Buß über die Fläche des Meeres, und
k Fuß über das Thal, das zwischen ihm und dem altenwon 1793 hat den ganzen Legel eingestürzt und ihm,
ber eine andere Gestalt gegeben. Anblick und Beschreit z "das grasen Schauspiels, das ohne Nebenbuhler in Natur ist." S. 330 u. sf. Als etwas Sonderbares
preten die Reisenden, das alle große Steine, die der Bergwarf, die Gestalt eines Elenbogens hatten. Das Mahr de der Beschreibung verträgt sich nicht mit einer magern kaung.

Zehnter Brief." Feyerlichkeit der heiligen Woche som." "Die Sixtinische Capelle." "Michel Angelo paroti." "Das jüngste Gericht." Man tenne Wichel to in feiner gangen Große, wie in feinen Dangeln nicht Bennen lernen, als aus dielem Bilbe, &. 349. "Das rere läst alles, was ich bisher von Kirchenmusik et habe," schreibt Br. Jacobi S. 352, "weit hinter worlch." — "Mir ward die Stelle unsicher unp. Fusen," fahrt er fort, "und ich beneidete den Papst Hie Cardinale zum erstenmal in meinem Leben um Fuhigen Platz: so gerne hätte ich mich hinwersen, satt weinen und klagen mögen. Nie hat mich et-To ergriffen und bewegt, wie diefer Gefang. Himm. mus die Seele des Mannes gewesen seyn, der eine e Harmonie zuerst erfinden konnte. In der neuern, henmusik der Italiäner liegt nichts von jener hohen ung der ältern, die alle Nerven so zu erschüttern mag; und blos Ueberlieferung erhalt diefen Gesang in einer folchen Vollkommenheit, dass manihn nachhimen an jedem andern Orte vergeblich versucht hat." Erleuchtung des Kreutzes in der Peterskirche." gange Rirde ift buntel, jeder Schmud abgelegt, und Semabide find verbedt, nur vor dem Sochaltar bangt ber Ruppel ein großes Rreuz berab, von ungabligen Lame erleuchtet. Schon ist die Joee, alles finfter und obe ju en, und aller Augen nur auf bieß Zeichen bes hoben Car au richten. Das Geschäfft ber Unbetung nach ber Bef. bes Charfrentags, und der hoben Meffe am erften Festag michete ber Papit fo naturlich und herzlich, daß man ibn be Rubrung und Wohlmollen nicht anfeben fonnte.

Gin Pant Anesboren, bie bey Beftinnunig bee fi tional auch religibsen Characters ber Iralianer in mebufid Machiche wohl Niemand überschen dürfte, haben wir die Lefer ber A. D. B. noch aucheben wollen, ehe wir ouften Band biefer Briefe von ber hand legen. Dier find

Die Gesellichaft batte fich, nach italianischer Sinca nem sogenannten Vertrurino verdungen, der, nach allem w von ihm gesagt ift, ein Mensch van auter Gemüchsart m Auf dem Bege von Rivoli nach Tutin stießen fie, mitten einer paradiesischen Gegend, auf den scheufil den Andlick al Ermordeten. Entsehen und Schauder bemächtiger fich fill Rut der Vertrerino versehte auf das Gebeist, zu halten. I kalter Bleichgültigkeit: "Andlanno, e von annunnen

Wie groß das Bertrauen der Neapolitaner w. Schußparrone, dem heiligen Januarius sen, ist bekannt folgende Anekdote, die S. 301 erzählt wird, war wie Ben einem bestigen nächtlichen Ausbruche des Besuss das Volk einen Aufruhr. Die erschrockene Beisel verkunoschaftete der Ausbruchs, und da die Antwocken Wunsch gemäß ausfiel: so beschloß man mit zein Wunsch gemäß ausfiel: so beschloß man mit Zeiligen auszusiehen. Sonderbar genug, das die kaum auf die Magdalenenbrücke gekommen war, de Strom der Lava stocke. Man kann sich verstellen, sehr der Glaube des Volks durch diesen Jusall gestärtt, den ist.

Gern schieden wir uns zu ber Anzeige des zwerten des an, ber an Mannichfaltigkeit der Segenftände und materiellen Inhaits dem ersten bennahe den Borzug für macht. Der Begriff des Reisenden von Italien kann anders als mangelhaft seyn, wenn das Anschauen der bigschriebenen Theile (Apuliens, Calabriens und Siesten dem Jurudgefehrten abgeht. Wir machen diesen timbe jum Maaß der weitern Anstüge, und rechnen für diese führlichteit auf der Leser Dank.

"Elfter Brief," b. 4. May 1794. Die Mengt Diefer und Fieden am Lufe bes Befmes gleichen pufmin

winen einer großen Borfindt von Reapel. Ingenehmes wiechen bem Befur und der hohen Bergfette gegen und Steinender an die bekannte frage erinnerte. "Salerno," unter dem hohern Geje niedrig am Strande des Meers; ist wohlgebaut, und it etwa 14000 Einwohner. Die für den Sandet wie fem Lage des Orts bedürfte nur einen Safen:

> "Se Salerno avrebbe un porto, "Napoli /arebbe morto"

Orendmore, bas jeber Einwohner im Munbe fibrte. wold riegt dieser Spruck," set hier Jacobi hingu, then so ungerechte als heiliose Weise der Regierung, Verhehr und Gewerbe der kleinen Städte alle nur bliche Schwierigkeiten in den Weg zu legen, um Hauptstadt, die, nach Maassgabe der Kräfte des n, olimelin schon ein Ungeheuer ist, alle Quellen Reichthums Zuzuführen." Die Merropolitantiche hibifcoffitien Sives enthalt das Grabmal Gregors IL Odon um Salerno ift bie Luft nicht rein (um Bruf, bachten wir, fur eine Schola Salernitana, be Belt mit lateinischen Gefundheiteregeln ju verfore Wüfteney am Selo, bem Silarus ber Alten. "Rus-Pastum." Ie wuster die Gegend ist, desto mehr d man über die erhabnen Denhmäler der ältesten uschen Kunst, weiche sich hier unversehrter, als an "Alle trages andern Ort erhalten haben." epräge von erhabner Einfait, Grosse und tiefem , 6. 10 - 15. "Avellino," eine berrachtliche, aber inlid gebaute Stadt, mit 18000 Einwohnern. bie Meder von forgfaltig gemarteten Safelnufftauben brujt. Die Nuces Aveilanne der Alten find aus bem befannt. Der Bluß "Calore." "Mirabela."- "Ariauf bem bochften Rucken bes Appennins gwiften Zeund Beingarten. "Lago di Mufiti" (ein ungebeffer-Brudfebler S. 19 macht aus Diefer Schwefelquelle merkwürdige Schwesterquelleu). Es find die "Saevi rule Ditis" in ben Amfanctifchen Chalern Birgils. Beiffarane und eistalte Baffer giebt einen unerträglichen pefelgefdmad. "Cafal di Fricento," ein Dorf. "Friha bas Stabteben. 3m Binter lege bier oft ber Schnee 5. Dalenen bod. Auch jest waren noch nicht ufte

Baume, beleubt Ben "Bovino" Eintritt fei bas beit glien, wegen ber Dipe mit Recht die Bolle Inlien nannt. Das Land ift faft burchaus eine weite, fd lofe Chene, und besteht aus einem einzigen flachen Raft ber an vielen Orten ju Tage bricht, und an ben ! nur mit einer febr bunnen Erbichicht bedecht ift. "Fog Die Sauptstadt bes Landes, bas alte Luceria. Ordona," chemals Ardoneze. "Cerignola," Stadt, burd eintraglichen Commiffionshandel in bial Buftanbe, von 12000 Einwohnern. Gutnitchigfeit bet Ein junger Gelehrter des Orts. Don Gin Danielle, forach mit Scharffinn und Freymuthigfeit & Gebrechen bes Staats, und über die Sinderniffe, wele Bildung bes Beiftes feiner Landsleute entgegenftunden. Regierung batte Die Leidner Beltung dafelbit in Defchi men laffen, worüber er bittere Rlagen führte. - Co la fen der Ort, beffen Ramen Sorazens brolligem Du widerftrebte, mo

> "veuit vilissima rerum — "aqua; sed panis longe pulcherrint (Serm. I, 5, 87);

weil bepbe Rennzeichen (Signis perfacile elt) es mi auszeichnen. "Reise nach dem Schlachtfelde von C "Der Ofanto" (Aufidus ber 2lten). "Canoffa,". malige Canufium. Much bier fanden die Reifengen n tajens panem lapidofum. "Cannae." Richts me ein Springbrunnen ift bon bem Bleden übrig. Bewohnern ber Segend aber ift bas Andenfen von für die Romer fo furchtbaren Tage noch febr lebendig. Babiplas beißt noch Campo di Sangue, und bie fche Ginbildungsfraft fügt bingu, die rothe Rarbe b bene rubre blog von bem Blute ber gefallenen Rome. Etwa 12 Miglien von bem Bultur liegt Venofa, Benuftum, Doragens Geburtsort. Gine alte Bilbfai bem Martte des Staddens halten die Ginmobner Standbild bes Dichters." Die Reifenden faben diefen nicht felbft. "Barletta," eine betrachtlithe Geeftabt an atischen Meere, doch ohne Safen, und blog mit Damm, wie Salerno. Bier ift lebhafter Danbel. Volksmenge beträgt 22000 Menichen. Bor bem The ein touigliches Salzwerf. Gine gherne, im Deer geft

Mille bes Ruffere Geratilus fomnact ben geraumigen

L'Bobliter Brief. Reife von Barletta nach Zarent: Ben entfernt fic nur wenig von dam Ufer Des Weetes, ift. wolgen ber Deifige ber Stabte und Derter, bie er bei , fobe unterhaltenb. Die meiften faben fie nur im Bots en- " Iram," webliebant, von 1 9000 Einwohnern. gra," tlein, aber fcon gebaur, mir 8000 Menfchen: ste," mit 12 bis 14000 Einwohnern. Das Land en Biefen' Stadten ift febr fleißig gehaut, und gleicht et leife von Garten. Rorn ftand baufig Bufchelmeife, er une die Bohnen, in Reihen gefett; eine art bes wes, welche bie großere Dabe reichlich lobnen foll. Benigatten And fteinerne Satten fur Die Binger, obne effritig aufer einem fiedrigen Eingang : fie erinnerten Jacobi an ben Churm bes Beinbergs im Epangelium: misbrobtbaume, Granaten, Feigen, Apricafen, Manimed weidenabnliche Defbaume fleht man in den Garten Ger Menge. Der "Giovenazzo" ift die Rufte obne -and mit hoben Saufen von Deergras bedectt. "Bari," petich burch Sandel in Bein und Del, mit 20000 Gine wett. Auf ber queer burche Land nach Gioja genomme beife eine Beltenfeit in Stalien, eine mit Epftus und imn gang bebedte Beibe, und ein großer Gichenwald, wor-Ber bet gemeinen norbifden Giche, noch Quercus elcuwir fagen, wohlschmedenben Früchten, Die gemelite ervide und bie Retfeiche vortommen. "Wotola," auf el Beffenbuget ber Rette, 'Die ein 3meig bet Apenninen ift, bis an ber bittichen Candipige Italiens, Capo di Leuca, in. "Mafafra." ,, Tarent." Sie liegt auf bem ets wer Ralefelfen, mo ehemals bus Caftell bes alten Tarents und ift gang von bem foften gande abgeschnitten. Ale breinigt fich bier, biefe Stadt ju einer ber blubenbften, er Stapelftadt von gang Stallen gu machen; aber ber ber Regierung will es anders. "Wicht allein flas austige, sondern selbs das Zwischenverkehr in dem de," foreiht Sr. Jacobi, "ist mit so drückenden Abga-Deschwert, dass nach dem Zeugniss eines zuverläft. Mannes, der Handel, welcher hier noch getrieben . fich gar nicht erhalten könnte, wenn nicht die Men Waaren boy Nacht darch grofse Lücken der ver-L. 2L.D. 25. XLVI. 23. a. Get. VIIIs Seft.

fallenen Stadtmauer unverzollt ein - und ausgeführt wür den. Diefes ift so augenscheinlich, dass selbst die könig Hichen Zollbedienten - über den auffallendften Unter schleif, die Augen schließen miissen. So bricht manh dem Gefunden die Beine, um ihn mit Krücken begu gen zu konnen" (Immer gut; anderewo miffen ble Sin abgrunde fich felbft noch biefe Rruden gu erfparen !). Bevolferung von 18000 Ginmobnern ift fur ben flei Reum ber Stadt ju groß; bennoch wiberfest fich bie gierung auf alle mogliche Beife ibrer Ermeiterung. Ba wollenmanufafturen. Beug aus einem Doos, bas auf Schaale einer Dufchel machft. F.fc und Mufternfang. Fr pflangung und Bewinnung der Cozza nera, einer am t ften gefcatten Dufchel. Bielfaltige Spuren Des griechili Urfprunge ber Tarentiner. Griechifche Schonheiten ; Volk," foreibt Sr. Jacobi, Jo behend an Leib und S so gutmithig and so leichtsinning, so reizbar und so beständig, jo witzig und jo abergläubisch, so erpichte feine Luftbarkeiten, doß man das Blut, aus de flammte, nicht verkennen kann. Die Mundart aft noch vall von Wörtern griechischen Urlprung und bey einem längern Aufenthalte würde man noch vere Spuren seines Herkommens in seinen Setten und f brauchen finden." Der vortreffliche Eribifchaff. (Ba unterließ ber Correspondent, und mit bem Damen ebeln Dannes befannt ju machen? Ein folder Boffe ftiftet boch furmobr in feinem fleinen Rreife allein mebr @ ted, als eine gange narfotifche Regierung, ber er mabrid lich manchen Rummer machen mag, bag des Guten ni ju viel werbe. Gin, G. 71, unten ertheilter Bint lag ! Bedachtfamen einen Blid felbft in den religiofen @ rafter des aufgeklarten Pralaten thun, wie wir weltlichen Macht nur recht viele ju Untipoden Chen. um bie Bolgen bes Untagonifmus fo mobitbatig moglich fur einen britten und vierten Stand werben w fen.) "Tahresfest des heiligen Cataldus," bes Sou trons ber Carentiner. Allerdings bat ben ber Beidreib Diefes Reffes ber treffliche Brieffteller "mannichfache B auf den Charakter dieses Volks, nicht ohne Bezieh auf die Geschichte und Natur der ganzen Menscheit worfen, 8, 59 -- 63 und 66, 67, Noch ein ,, Volks at mit einem Wettrenten auf Gfein, und mit einem

Buffliden enbigte: "Cufal anove" (bat alte Mane "Orla," bas alte Uria ober Orra, Brindiff." wohe Mukenen umgiebt jele bas alte Brunduflum, fos Brunn . und Geemaffer verpeftet Die Luft, und me s das Sauptvertehr zwifchen Stallen und den Morgenlane par (folbit die alteften homerifchen Dergen befchifften bielen R, und jogen aus bem alten Teinele, bem nachberigen Brunin, Ladungen Erz (homer, Odoffea a. 181 ff.) beffen mung fcon zu Strabo's Zeiten aufborte), ba febt man mr ein verarmtes Bischervolt fummerlich ein fleches Las Die Regierung foll boch barauf Bedacht nehe biefen von der Maiur fo febr begunftigten Beeplat praufuhelfen. "Lecee" Die Bauptstadt der Pros won betrachtlichem Umfange, mit einer Bolfsmenge von Derlen, und fast auf allen Seiten mit Delmalbern Der Mangel an lebendigen Quellen ift fo grot. ele Orte fich nur mit gesammletem Regenwaffer bebeifen and die von dem bellgrauen Telfengrunde gurüttprale Sonnenftralen erhibten das Land in diefer fruben Saha (ben 14. Day) icon bermaaffen, bag an ben verborte rautern das Bieb nur fummerliche Nahrung fand. (Bet bierben nicht an Boragens "Siticulosa Apulia" in den meringert?) Die Strafe führt häufig burd große, wie rnen. worin felten ein Baum ober Strauch au feben iff. weter ber Ginwohner. Er verrath einen Sang ju bem twuerlichen, und ift voll von gutherziger Unterwürfigkeit: mia compatire colla nostra debolezza, tutto questa ute degno di Lei; alfatto niente al suo merito ma ci. mundanza di cuore," und abuliche Hoflichkeitsbezeugufte megen angelebene Fremde, find Demeife bavon. "Otranbas alte Sybruntum, flein und ichlecht gebaut, und nur even 3000 Menschen bewohnte Bom Strande'nimmt Die Berge Griechenlands, Albaniens und Corfu, die berifche Scheria, mahr, wohin die Kahrt, ben autem Birt. pur wenige Stunden erfordert. ("Das gepriefene Land begliickten Fajucken," wie S. 82 der Berf. Diefen Bil. namen fereibt, murben wir aber nicht fogleich erratben bas e, wofern wir uns nicht glucklicherweise bald auf das

nnen batten. In einer Dote ju G. 128 fcreibt bet pf, boch wieber : "Philaken") "Gallipoli." Rlein, aber

<sup>— &</sup>quot;Фаท่สอง ลิงธิคลึง อัทุสอง ระ, หอ่งเข ระ

giet gebant, und nahrhaft. Das hierher zur Ausfuhr in Mens gehende Del erhält in ben Kellern des weichen Felfens ein borzügliche Lauterkeit. Schlimm getrug, daß der gute Mu siftrat des Orts mit der Bittschrift um die Anlage eines hierns sich erst an einen ultramontanischen Signor Conte wer Ben, und auf sein Fürwort bey dem Konig rechnimitel.

Dreuzehnter Brief." Reife von Gallipoli bis tione und Regio. "Cotrone." Das Pothagorifde Crom bormale eine ber größten und machtigften Ctabte Stalien test eine teine Stadt, mit etigen und fcmutigen Gaffen, ben Saufern und etwa 5000 Menfchen. Gie fest ble genaniffe bes Canbes, als Del, Getreibe, vorzüglich viele Re Beibe und Latrigenhols burch einen anfebntichen Sanbel Die Latrigenpflange machft haufig in ben Gumpfen am firus; bieß ift ein fcmales, trubes Baffer, Das burd e faules Dever fich trage gegen bas Derr windet. 6 Diele bon Cottone gegen Gudoften erhebt fich freil aus ber Gie ti Lacynifche Vorgebirge, jest Capo delle Colonne, von la dort noch vorbandenen großen Trummern bes Tempels M Lacynifchen Jum. "Catanzaro," nahrhaft, mit einer en fen Bolfemenge von 12000 Geelen. Die Calabrelen, "Monteleone," und feine reigenden Ausfichten. (Co aber bas alte "Hipponium" nicht vielmehr Bivona, ber mer Bibe, fenn?) "Rofarno," "Oppido," "Mileto," De feri bie aus ben Trummern bes lesten Erbbebens nur men fc ju erheben anfangen. Schrectliche und jum Theil fer berbare Birfungen Diefer großen Naturbegebenheit in jene Begenben, 0, 104 - 107; nur Folgenbes von mehren Brauen, die bis babin unfruchtbar gemefen waren, fienes feitbem an ju gebahren; anbre brachten 2 Sabre lang tein sber ungeitige Rinder gur Belt. Dach mehr benn & 9 ren liegen noch fo viele Derter im Schutt, noch viele fruchtbarften Aecter ungebaut. "Wie kann aber der Landenungeneigt feyn," fragt S. 108 Sr. Jacobi, "den A Dau oder Gefilde zu unternehmen, die ihm nicht geh ren, und deren Friichte er nur ärnaten, nicht genüße Unficht von ben Soben ber Upenminen auf b Deerenge von Calabrien und Sicilien, auf Die Liparifde Infeln, und bas unter einer beftaubigen Dampfwolfe liegen Strombolt. Bagnara," "Sciglio." Sier ein Blid

Achaints Demerische Dichtung. Bebeutender Dandel des Benedig und Deutschland. "Reggedalis, die nach Wenedig und Deutschland. "Reggedas alte Abegium. Bor dem Erdbeben eine der blüken Städte des Reichs, und pon 20000 Merschen dekei jeht noch in Auinen, aber durch die Wohlhabensider handelnden Einwohner einer glänzendern Aufsklung entgegengrheitend.

Vierzehnter Brief." Die Nachrichten von Sicilien jeber Betrachtung uns vorzäglich intereffant fcele Maleit ber beideibene Correspondent fie "nur Punte Bildes" nennt) bat Gr. Jacobi burch eine pprausge efftreiche Darftellung ber Sauptjuge ber ficilifden hte, won &. ias - 136, får mehrere Lefer erft rede iar gemacht. Wenig erfreulich aber ift die Schilde Die et une von bem gegenwartigen Buftanbe bes Lanund inebefonbere von bem vernachlaffigten Acterban, in herrlichen Begeration bieler fruchtbaren Bufel, auf Die Ursache dieser unglaublichen Lässigkeit des pannes." [chreibt er G. 140 u. ff., "ift in ihm nicht spulishe Stumpfheit; fondern vielmehr Erliegen der härtesten Art des bürgerlichen Druckes, und giner fast beyspiellosen Durftigkeit, wobey dem aklichen nicht einmal das Vermögen übrig bleibt, Schickfal zu verbeffern." (Schrecklicher Gebante, es mir bem Regiment bis babin gebieben ift!) "Be-Met aber wird dieser elende Zustand der zahlreichd wichtigsten Classe des Kolks durch Oligarthie des es und des Reichthums, darch Mangel an Aufhlag der Grundherrn über ihren wahren Vortheil, und ihre Begierlichkeit nach gegemvärtigem Genuß. größte Theil des Landes ift Eigenthum des mach-Adels; fehr wichtig find auch die Besitzungen der ichkeit; und den geringern Uebernest machen die kaben Gilter aus. Der Bauer hat nicht allein kein pthum, sondern seine Person sethst gehört zu dem wögen seines Grundherrn, und obgleich die Befugder großen Baronen, über ihrer Leibeigenen Lehe Tod zu sprechen, unter der gegenwärtigen Regie-fahr beschränkt worden ist: so genügt es doch schon sem Namen einer so ausgedehnten Privatgerichtsvit, wy darnes za schlieften, welche Gewelt fich hier

in den Händen einzelner Bürger des Staats befinde Die größte Quelle des Elendes für den Landmann die hergebrachte Weise, wie der Grundeigenthümer fi nen Zins erhebt. Er nämlich liefert die Aussaat, Viel and Ackergerathe, und bedingt fich jedesmal dabey, w vielmal ihm der Bauer nach der Erndte die Ausfaat e "Es darf ihm nicht einfall Batten muffe." - mit dem Gut , melches er bauet , durch großern Fu auch feinen Zustand zu verbesfern, weil er immer für sen muß, daß der Grundherr seines Wohlstandes wahren, und in dem nächsten lahre seine Forderung hoher spansen werde. Die ärgsten Tyrannen find geringeren Eigenthümer, die ihre Güter um einen dern Zins von den grossen Baronen zu Afterlehen bi tres, und die Classe des untern Adels bilden. Ihrege zenlose Habsucht erpresste gern von dem Landma auch was er nicht hat, nur um den Glanz des bene ton Lahnkerrn in verjungtem Maassenachzuspielen, gar, wenn es hochkommt, nach Palermo ziehen zu Die königlichen Bauern dagegen find den But ekungen gieriger Beamten ausgesetzt. So verbindu hier Alles, was nur einige Gewalt in Händen hat. den Bauer dem bedriicktesten Lastthiere gleich zu "Dennoch," fahrt Br. Jacobi in bielet foredenben Schilberung, bie auch Swinburne beita 8. 144 fort, wilrde des Landmannes Gewinn von Kornhandel noch fehr ansehnlich seyn, wenn nicht Grundeigenthiimer im Bunde mit feilen Beamten, durch eine Lift, sich fast allein in die Hände zu sp wilfsten. Da namlich der starke Aufkauf des Ko fehon oft Hungersnoth in dem Lande veranlasst hat: ift die Erlaubnis der Ausfuhr auf gewisse Seeplätze geschränkt worden, wohin alles für den auswork Handel bestimmte Getreide geführt, und in öffent Magazine (Carricadori) niedergelegt werden muls. 1 Maassgabe der Menge des vorrätligen Getreides, des Preifes, worin es fieht, beurtheilt und beschhefst auf die konigliche Kammer, ob, auf wie lange, und viel Korn ausgeführt werden darf Dazu muß ja Verkaufer einen Erlaubnisschein lofen, worin die zahl Salenen Korns, die ihm aus einem der Carrical auszuführen geflattet wird, bestimmt ausgedrückt

milder Florentierdes Getreides in dem Lande grofs:
iden oft die grofsen Kornländler, welches meistenkeine audern, als reiche Eigenthümer selbs sind,
den Beamten in Unterhandlung, und bewirken dann
de, theils durch falsche Vorstellungen, theils durch
ausfuhr. Während der Dauer dies Verbotes
der Bauer, dem seine Dürftigkeit nicht gestattet,
Wiedereröffnung des Handels zu erwarten, durch
gezwungen, seinen Ueberfluss an den reichen Grundn selbs um einen äuserst geringen Preis zu verh selbs um einen äuserst geringen Preis zu verh selbs um einen äuserst geringen Preis zu verh selbs am einen äuserst geringen Preis zu verh selbs am einen äuserst geringen Preis zu verh selbs am einen der Eigenthümer angefüllt: so erholde bald die Aushebung des Verbotes, und ziehen den
en reichen Gewinn an sich.

Rach diefer langen, von uns absichtlich hierher übertras Probekolle, fonnen wir uns nun bie nicht minder abe enben Darftellungen der Regierungs i Geriches into Dos erfollung freylich erfparent: der Aber das politische Wich Mer und Lander ergrimmte Lefer aber wied um fo mer Auffand nehmen, bas Sange Diefes labmen und labinens Regiments recht ins Ainge au fassen, wohn ihm von S. 16 254 hinveichende Werdniasjung gegeben ift. Bur das at von jetten gefemmetten Sågen ftebe noch bier, weil wit bes Correspondenten Borten mitgerheilt, Sines Eine gewiß nicht verfehlen wirb. "Eine unumschränkte liche Macht," sagt et, "umgeben von einer zahlle-Dimerschaft, der Schatten eines Parlaments, eine par von Rechtspflegern ohne Recht, ein gewaltiger th eins uppige Gelftschkeit, und ein elendes, unterektes Volk: das sind die hervongehendsten der Goen, worunter gegenwärtig die Menschheit in Sicilien Daseyn fortschleppt, und deren Siegel man dem Bo-Alberalt aufgedrückt findet. Der größte Theil des ndex, an der fruchebaren West - und Südküste ben ders, liegt angebouct, und an Bevolkerung ficht es, i mehr als drey – und vierfachen Erziebischeit der deus augeachteb, sogar den mässig bewortsten Ge-pin Deutschlauss nach." Eben diese vertebete Ordnung Dince ichlage Santel und Gewerbe ganglich barnieber? Liv. Melfing und Launnin, niebt es einige Manufatrutett. XI 4

sind erfleres verbient allein den Namen eines großen hab belsplates. Doch ift die Ausfuhr noch mehr als die En fuhr mit starten Zollen beschwert. Und dieser allgemin Druck bringt dennoch nicht über eine Million Thaler ting Alicher Einkunste, die fast ganz nach Reapel und Paten fliegen; ja mehr denn einmal hat eigentlicher Geldman die Redierung genochigt, die Abgaben in Früchten erhob zu lassen. Zustand der bildenden Kunfte und Wissenschaften der Rirche und Religion, S. 159 — 160.

Funfachnter Brief." Reife von Meffina bie Jermo; ben 27. Dap bis ben 5. Junius 1792. Die Ut febrt von Reggio bis in ben Jafen von Deffina bauerte, gutem Binbe, nur anderthalb Stunden. Meffina." Erflarung bes Safens von Deffina ju einem Frenb Die Berminderung ber 2lbgaben, und Entlaftung bes wicht Dandels feit der unglucklichen Begebenheit von 1783 burd ein tonigliches Bort beichloffenen Bergunftigungen, Sunden mit bem unternehmenben Geiffe ber Ginwohnet, ben die Opuren bes fdrecklichen Borfalls faft gang untenn gemacht. Die Berminberung ber ftrengen Quarantana ein nachbrudlicher Schut gegen bie unaufhörlichen Ben bigungen von Algier und Tunis murben Deffina ju ber auglichften Sandelsstadt bes mittellandifchen Deeres mad Milazzo," bas alte Dola, von einer reifenben Loue ber als die Conneninfel berühmt geworbenen Salbinfer 176, 177. Die Gaatfelber haben bier Befriedigungen der undurchdringlichen Cactus Opuntia, beren Blatter Maftung ber Schweine angewendet merben. - Eble Gaiff belt in bem artigen Stabtchen "Pozzo di Gotto." de Chilbering ber bezaubernben Rufte ber beraifchen birge, O. 180 u. f. Dan überfieht von bem Rolands gebirge bis Cefalu bie game fcone Rufte. Das Schlog. 16. O. 185, und bas reigende Diano di Brolo. Die & 3. Marco" auf einem ber bochften Gipfel. Der "Ro Penflus," von bichten Rofmarin : und blubenden Dlean frauchen umgeben. "S. Agatha," Der fahle Felfen Fratello," Caronia " Calacte ber Alten, von ber Co beit ber Rufte undi aury. Rorteichen; Diftagienftre and bie Mannaelche find bier in Menge. "S. Stofe Den Infeln "Alicudi" und "Felicudi" gegen uber. Dies Tania" auf einem erhabenen Relfen am Deere.

Southit Stidt fiest auf beier wellichen Clafiche der An t bas fefte Caftell auf bem Ginfel bes Borgebirges, auf an dat alte Rephaloddis Rand. Die Meifenben faben ment die alegriechliche Sitte; Schiffe, felbst von be-Rider Große, an bas Ufer au gieben, und auf Pfable ben. Wider das Eintrocknen des Doizes begaß man inds mit Baffer. Ben bem Finne grande" ift big se der Landichaft Bal . Demone, dem bie jenseitige Land Bal bi Massara, in jeber Betrachtung nachftebt. en bem "Finne grande" (ber ber nordliche himeta iten, formie ber Salfo ber fübliche Damera berfeiben md kein kimme torto" lag das måchtige Himens, von m jest nur die Bratte übrig ift, 6. 195 - 197. Die 140 Himeroples find bas jehige "Termini," am Kult Boges G. Calogero.- Die berühmten warmen Baben. Schwefal: und Alaunhaleig find, das Reche der Roste-Dr. und ber einerägliche Tonfifchfang machen Termini 30 ber blabenbiten Stabte bes Rinigreicht, &. 197, 198. Kermini bis nach Balermo führt ein breiter Damme und eine Strede von 8 Stunden, Die langfte fabrbare in Sicilien. Der Loufifchfang an ben nordlichen m Giaillens, S. 199 - sor. Der fleine Ort "Sabisalte phonicifche Stadt Golus, am Aufe bes Bos Safarana oder Mongerbino. Das Landbaus des m von Palagonia, wegen feiner abgefcmacten Bensen foon aus Brydone (und Swinbarne) befannt. ber an fic Durren Gegent, "La Bagaria," wo viele Mufer ber Großen gebrangt fteben, führt ber Weg gmis Bruchthappen und Ulmenallern binab nach Balerma m dem lieblichen Grun jabliofer Garten aleichlam eines in. ---'s

machmehnter Brief." Die Parallele, womit bieles bicheiben anhebt, fort jeden gutmuthigen Begleiter des biden in seiner Erwattung, weim ihm auch diese Sauptak, als die Geißel des Adnigreiche, und als die übermuthib kneudrückerinn des schnigreiche, und als die übermuthib kneudrückerinn des schnigreichen Bolls geschildert wird. Lederwoon leider den seiner zwischen Gebirgen weringten wir den 3 Sommermonaten entsehlich von dem Scivocco. De verschließe zu der Zeit alle Thuren und Penfer mir bestehließe zu der Zeit alle Thuren und Penfer mir bestehließe zu der Bestandinner lagen sich entseiner auf Mutamertische, und

perben bell ihren Dienerfinten mit Daffer befprenat. Die redt fer. Ouleemo ift (was bereits auch Swinburne te ficiat) nicht vorzäglich , obefelch bie Anlage im Ganen fon Die vermutblid aus ben Beiten ber favoniden und iften reichlichen Berrichaft berrubrenbe nachtliche Erleuchung ! vortrefflich. Die Bollemenge nimmt Se. Jacobi ju 100 bis 1 10000 Menichen an. Much bier ift, wie in anber Stabten bes untern Stallens und Siciliens, ber offmil Diah, nach ber Sitte ber Alten, ber gemeinschaftfiche amminnacort: Det Sandel ift, wenn man bie Romfi imenimmt, nicht febr bebentenb, und mit bem von De wicht an vergleichen. Auch bat bie Stabt nur eine I Die nicht gegen alle Binde ficher und fur fcmere Schiffer einmal tief genue ift. Bon bem alten phonicifden Di and find teine Couren übrig. Aber aus ben Zeiten bit theener baben fich noch zwen mertwurdige Gebaube gan Meintalifden Geldmad vor ben Thoren ber Stabt erh "Cabba" und Zina," nach ben Tochtern eines Grefiel von Gieflien genannt, Sim Sintergrunde bes großen Genen Borfaals ber Blaa ergieft fich eine lebenbige D durch einen Springbrumnett in ein großes Darmeth meb rient aus Diefem in einem Eleinen Ranal mitten Gerade bariber ift in bem giventen Stod in Ben Beal. raumiger innerer Balfon, wie es icheint, für bas Rraum men eingerichtet. Ohne von unten erblicft merben mit Sebt man binab auf ben Springbrunnen und in bas morbeden, woraus immer ein fablender Duft auffieiat. des Gerueles von taufenderley Bäumen von Aloi Ambra." fagt Br. Jacobi 6. 223 , nur eines morg Anndi chen Makis und einer Zobeide bedurfte es no was mich in einen Palast von Bagdad oder Bassova fetzt zu glauben." Die Afabemie. Der botanifde bon : man bat ibn aber Die Errichtung bes bain W gen foftbaren Bebanbes, bie ein frangofifcher Banme Du Sournay, birigint, gur Beit vergeffen. Much bieles Sanbe macht bem Geldmack ber Dalermer wenig Gire erft im 3. 1785 in bein ehemaligen Profeghaufe ber 36 ten eroffnete Bibliothet, die fcon aus mehr als 40,000 bl ben beftanb, und ber Musmaht ihres Borftebers Ebre mal Befindet fic unter ber Mufficht eines Theatiners aus Bant Dater Stersingers. Das Dufeum ber Alterthumer # phystallichen Inftenmente ift von feiner Bedeutung.

tille Stetnwarte verfieht ber Datet Plays, afric ein Theatiner, ber lange in Darie beb de la Lande, in Condon ben Berfchel fich aufgehalten bat, und einen m Gifer für feine Biffenfchaft befist. Dengieria werben Bere Lefer auf Machrichten von bem befannten Abbare in fein, und biefen femmt Dr. Jacobi S. 228 u. f. inen. Befanntlich will biefer gelehrte Multhefer von bem bedenen Grokmeister in Walta eine Sandidrift erhalten m, bie in einer arabiichen Ueberfehung 47 verlorne Babes Atvins (vom 60ften bis 76ften Buche) beareffe. l frantbfilder Maler, Javray, aus bem Gefolge bes frans ihen Sefandten , foll biefen Coder in einem Winkel bet phientische ju Conftantinopel entbedt, mit fic nach Walgebracht, und bem bafigen Großmeifter übe laffen baben. Dalermo aber ergable man fich, Della babe, ben ber vor ben Inbren auf toniglichen Befehl gefchehenen Dafterung Archive bes Conigreichs, mogn auch er gebruucht worden, Bud in ber Bibliothet ju Girgenti gefunden, und, um As fein Eigenthum behalten ju tonnen, jenen Roman et ben (bem aber boch, ba ein frangofischet Befandter mit im ille ift, wohl leicht auf die Spuren ju tommen fenn mufter). illa versprach den Reisenden, ein Buch bes Textes von feinet kinifchen Ueberfehung begleitet; berauszugeben, und barm des gange Bert Pranumeration ju fammein. Dr. Ja-K rounicht die Unterwehmung in die Sande eines unierer entalifen! --

"Siebzehnter Brief." Reise von Palerme bis Giginti, ben i oten bis i 7ten Junius 1792. "Monragis." Die erliche Strafe nach bem Stabteben Donteale, und son ber bis ju bem artigen Riecten La Sala bi Partenice, ift bas bre bes parriotifden Erzbifchoffs von' Bonreale, "Sepa, w." fagt 8. 235 Se. Jacobi, feinem Vaterlande fo rosse Werke binterliess, and fiir sich, wiewohl bey eibin Einkommen von 70000 Piastern, fast keine Bedurfiffe kannte," Das Erzbisthum ift kurzlich eingezogen, mit bem Ergbisthume ju Patermo vereinfat, ber fonialiden Bammer Gewinn, Monreale felbft aber in fichtliche Abnahme Bencht. Mochten boch die Schreper und abgesagten Reinde wider ben Krummftab an biefem und abulichen Borfallen erfes ben, bağ meder weltliche noch geiftliche Macht an fich bein Bolle wehlthatig find, wenn nicht der Gebonnet, ben ebei.

Belbenfende Inbivibuen von bem Dorzuge der Erbaben. beit machen, ju biefem bobern Stanborte ein Recht giebe Die oben Gebirge auf Der Landfeite von Datermo, "das Beishaus der Natur" nennt fie bet Reifenbe. Die belebenbetn Muffichten binter "Alcamo" unb "Calatafimi," 6. 338. Alcamo" ift wohlgebaut, hat etwa 9000 Einmohner . bi meift vom Acterbaue leben. Ruinen von bem alten "Sege-Ro." ein berelicher Tempel, ber ju ben iconften Alterthumen Siciliens gebort, und nur burch bas neuere Alicemert etmas perunftaltet ift; und Heberbleibfel eines Theaters, in ber & send bes Baches S. Bartolomeo (bes alten Cfamanbers und "Caftel a mare," welches ber Sanbels : und Landung plat bet Segeftaner war, G. 239 - 246, "Trapan (bas alte Drepanum) ift moblaebaut; aber ohne blubenon Sandel , und feine Boltsmenge, bie noch im 3. 1770 m 17000 Menfchen ausmachte, foll bis auf 9000 verminden fenn. Die Begend umber ift febr anmuthig. Die bergiaen Anfein gegen Abend, ehemals die Megabifchen; fichern Rhebe gegen die Beftwinde. Faragnana, Trapani am und ften gelegen, fep bie alte Biegeninfel, bie Somer als ben Epelopeniand gegenüberliegend ichilbert. Gin paar Rimm unweit Trapani mogen fur bie Relfenftucken gelten, biebe geblendete Dolpphem bem fliebenden Ulpffes nachwarf. fic wiber ben Stich ber Duden ju vermabren, hatten bu Reifenden aus Dalermo Schleper von Seibenflor mitgebracht aber die Dige machte ihnen felbft bie leichte Bederfung unt traglich. Bafferleitung ju Erapani, G. 253. Der Erun Wet Monte San Giuliano" ober , Monte di Trapani. Bein Gipfel ift die mehrfie Beit bes Jahres mit Bolten be Die Meifenden brauchten anderthalb Stunden, um denfelben zu befteigen. Die Luft ift biet fo gefund, bag midt felten Leute ein Alter von 120 Jahren erreichen. Bon bem bernibmten Benustempel auf ber Spife bes Berges ift wemit mehr au feben. Doch immer lieben bie Tauben biefen Ort, und Approbice fen nicht mit Unrecht bier verebrt ; benn noch gelen Die Beiber bes Brabtchens am Berge fur bie fconften in Gie ifien. "Marfala," bas alte Lilpbaum, G. 258 u. folg. 30 men, auf bie Sute bes Safens beutenben Damen gaben ber Stadt Die Sgracenen. Der Bicefonig, Carl von Meraen nien; babe, fagt man, ben ebemals portrefflichen Safen ver Ropfen laffen, um die Landungen ber Geerauber ju vereiteln. Best tange er nur fur Fifcherfabne. Die Stadt ift bon betradit.

R Maffange, bat einige wohlgebaufe Steaben, unb; ie Den. Jacobi gweifelhaft fcheint, eine Bollsmenge love Menschen. Obgleich die hiefige Genend, wicht Der Rufte, fonbern auch fanbeinwarts, tabl und nacht iffig berverftebenben flachen Bellen, ift: fo gewährt bod gebeer Angabl bier machfende Dattefpalme berfeiben Reit. Won dieset Rufte ift Cap Bon in Africa nut od iralianifche Deffen eintfernt, und, fo oft Sciroced In Marfala aus deutlich ju feben. In Guben lient Me Infel "Pentellaria," vormals Coffera, von bem ao nut noch 36 Miglien entfernt war, bat wilcas Doben, gegeir 3000 Einwohner, und zieht viel Baume Die wafte Chene von Marfala nath' Maggara ff hit der fleinen Zwergpalme (Giumaria) bedectt, und rimeint bem Reisenden eine Quelle gu feinet Labung, fera," thufte, arm tind unbedeutend, und von nicht errie 2000 Menschen bewohnt. Mat ber Erhebung Braf Roger, ben Rormann, verbantt fie es, baf he Proving noch nach ihr benennt wird, 6. 262, 263; MI Petrand;" bem Dringen Pignatellt geborig. (Bem Swindurne biefes Beugniß verfagt) fen ule ein beften in Sicilien berühmt; babe ungemeines Rener, fegrothe Karbe und einen lieblichen Gefdinad. ardigen Erummern von "Selinunt." Der entfernte net glaube bie hoben Thurme und Buger eines großen wahrzunehmen. Dr. Jacobi balt bas ungeheurb biefer Berftorung für ben Erfolg einer vermuftenben Pregebenheit. "Fume Belice," vormalt ver Dopen, ofer fanftftromenber Bach. Da gutes Baffer auf bies fifte felten ift: fo wird es Ben leber trintbaren Quelle den feinernen Becken gefammelt, an welchen bie Reifent nter bie patriarchalischen Berfammlungen von Sirten und frern fich mifchten, und wo, auch in Giellien, wohl cher Tacob feine Rahel findet." Die Bradt "Sciacca. troblgebaut, hat mehr benn 8000 Einwohner, be e, und noch gegenwärtig aus der gangen Infel baufis & Baber (bie ehemaligen Therma von Belinunt), einen Sten Carricadori in Sicilien, und burch ben wichtigen Banbel und ben Bufigg ber Fremben jur Babewit febe Boblhabenheit. Bon &. 272 — 275 für Ungereifte staungswerthe Rlagen, mas und wie mannichfaltis vinram fep. Bott Sclaren bis "Monte Attento" tent

a4 Millen weit keine menschliche Bohnung zu erfellen ein paar Reis und Saatseider an den Usern der Fluss, das Land in unabsehlicher Ferne von starrender Siumaria ledesk, eine einzige Quelle auf diesem langen Wege, am Stradt der Werres, Schatten aber nirgends. Erst in dem annuhlen Wen Thale des Dorfes "Monte Allegro" sanden die Reim den Erquickung. Sieusiana," am Abhange eines hight micht sern vom Strande gelegen, dem Prinzen von Cambin gehörig; der hier sein Schloß hat. Von hier die Singel wird die Gegend steundlicher, und Aloehecten. Aecker w

Eruchegarten begrangen ben Beg. -

"Achtzehnter Brief." Reife von Girgenti bis Ca racus. am, 18ten bis 25ften Junius 4792. "Girgenti, Auch hier, wie anderswo, thut Gr. Jacobi in die Ban des alten Agrigent einige belehrende Blicke, Die aux Antifung bes Charafteriftischen in der Schilderung ber Agriet ter nicht beffer gewunicht werben fonnten. Der alterhau Bundige, gelehrte, eble und befcheidene Canonicus Gpa 6. 285 u. f. Sowathbeit und Alter erlaubten ihm n ben Reifenben Die Alterthumer Agrigents ju zeigen. "D Anblick muss, entzückend gewesen seyn," sage Br. Je bi mit zwanglofer, Begeifterung, "damals, da fie dat ge Siciliens, die Koniginu, die Jehonste der Städte m Pindar genannt, mit ihren Tempeln und Palaften in allmählich an dem Berge erhob, und bis an feine G nfel ihn bedeckte, umgeben mit aller Fülle Siciliens, a herrschend über das Meer, welches ihr aus iele Tilesle der damaligen Welt stats neue Reichthumer 2 Riberte. letzt liegen die Trilmmern in ihrer Pracht ubt der ganzen Terrasse, worauf sie thronte, zerstreit theils, als einzelne Stucke, die meisten in gewaligs Haufen übereinander, und nur wenige fo erhalten, man noch eine Gestalt in ihnen erkennen kaun. nigen gehören indess zu den schönften Denkmälern chi/cher Kunft." Die Ruinen in und ben bem benug Girgenti felbst find zwar nach Tempeln des Jupiter Dois ber Ceres und Profetpina, Des Jupiter Atabyrius und Meinerva benannt; befteben aber nur in Studen großer Cu fen ober unbedeutender Bemauer. Bichtiger find bie Im berbleibfel ber ehemaligen Stadt, namentlich Die große, fom and feperliche Ruine bes Tempels ber Juno Lucina; bas ben liche und am beften erhaltene Bebaube bes Concordientempelli

mistenmels die ungeheuren Enfinimier bes bom Sipme Aupitet geweihten Compets, bes Diofcurentempels Bempels des Buicans ; die Catacomben ; bas Grabmal s, sin unhedeutendes Ding aus romischer Zeit," urs De. Jacobi : das Bette des berühmten Weihers, den Die as beforeibt, und Or. Jacobi urfpringlid für eine Stein Balt : bie leberbleiblei ger Ochatifden Clonten, nach bem Belone über Die Carthager gebaut, als Gicilien mit Oclas ber dwemmit wurde; und bie großen Erummer ber freinen Duide über beit Afrages. Das hentige "Girgenti" ges finmer noch zu bett betrachtlichften Stapten Siciliens, Bisfige Wisthum ift nachft dem von Palerme bas reichfte Bolgerick Der Doung Der berühmte marmorna a der Die Sabel des Dippolytist und ber Dudben vom sent jest min Laufftein. G. 200, 300. Das Coi Minn: Die Dibliothes, eine Stiftung des vorletten Aucrinefe , ber megen feiner Berbienfte um bie anvergeflich ift. Der meue Safen wom Bifchoff Bloent Miglien von der Stadt, und mit einer niedlichen Orte sungeben. Dirobl et meber tief noch ficher genug ift i De boch, als ber einzige auf biefer Rufte, febr besuche, Anramagabine find eine doppelte Reibe von großen Sa-Multin In pat Stopt hipkt. Sie watgen purch Dele in ib beut Leften in pabon Beifen vo Bebe' pen nou mermudiefen luin zeine nenbeite veride fin Raden Sie gen von oben geluftet, und follen gur Erbaltung des Com s verzüglich geschickt sepp. ... Finene di Navoj" 6 Die Von Giegenti, nicht ber alte Atragas, fondern ber Eleis Soplas, mit oben Ufern. "Palma," Sie liegt auf vie Dugel, ift gut, gum Theil felbit icon gebaut, nabrhaft men 9000 Einwehnern, S. 103, 104, "Alicota," in it ungemein anmuthigen Gegend am Strapbe des Dees theils an, theils unter einem Berge, und barch eine gle Landenge mit bem Caftel perbunden, welches auf eis bemabe umfloffenen Felfen liegt. Wegen Morgen Gae en Salfo, ober ben sublichen Simera ber Alten. er Sie eines jablreichen Landabele, fcon gebant, woit poo Einwohnern und nahrhafthurd nicht unberrachtlicheit ... indel und die bebeutende Kornausfuhr, S. 304, 308 lit dem senseitigen User des Saiso betritt man die dritte toding Sicilieus, Bal di Roto, ", Terranyopa," 1823i. in von Allegia, su den Sätern bes Prinzen, von Monse Leone

Leone debrie, und in ber iconen Chene ber gela ben Ga Albe gelegen, wo por Beiten bas große Gela fia b. Gi treibt einen farten Sandel mit Rorn, Baumwolle und ber bier bereiteten Dotafche, ift gut und regelmaßig gebaut, es mit einer Boltsmenge von 9000 Menfchen, G. 306 - 101 Begen Mittag entbedt man an ber Rufte bie Gegent, m ebemals Camarina lag. Bon Cerra nuova geht ber nach Spracus lanbeinmarts gegen bas Gebirge. muthigen Bleden "S. Maria di Nifcemi," S. 309. tagirone" (von Bufching ju burftig abgefertigt), auf be Gipfel einet anmuthigen Sobe, mit anfebulichen Gebauben Regelmaligen Otragen und einer trefflichen Erleuchtung. Du ben Beffe großer Frenheiten von Abgaben tommt bie Cu fininer mehr in Mufnahmie, und erhebt fich ju ben billon fen Stabten ben Bal bi Doto. 3hr Abel ift jablreich bermbaend, Die Ginwohner ber anbern Rlaffen burdaus Babend, und bie Bolfsmenge bereits von 20000 Denfe Ein großer Dammweg wird bis Terra nuova fortgeführt. 310, 311. Auf bem Bege von Caltagirone erblict gur Rechten auf einer Sobe bie Stadt "Mineo," bent burd fier Schwefelquellen und Bafferleitungen. Det Rleden "Palagonia" erscheinen wieder die ichonen Caffa ind Ruffaume, die man in bem weftlichen Sicilien for dern verthift, G. 312, 313. Der Gee "Beveria" (m muthlich Beviero, beffen Rame bier nur burch einen Da febler unfenntlich geworben ift), in einer niedrigen Best atoffeben fumpfigen Ufern, S. 314. "Lentini," ein fd des Ueberbleibfel bes vordem fo machtigen Leontium, am bange eines Dugels gwifden ungefunden Gumpfen. lentimi," eine befeftigte Stadt auf einer gefunden In wohin ein großer Theil ber Ginwohner von Lentini fid Ibgen bat. Go wie man Lentini verlagt, werben bie genbeit angeftebmer, und Dorthen, Dleanber, Centi Thoman und bie jahllofe Denge duftenber Rrauter nehmenn ber ben Dlas ber alles um fich ber vernichtenben Giumartan Det Riug "Ginliano," Angenehmes Thal um ben f Contaro, C. 316, 317. "Fondaco del Fico." Gin tes Grabmal in ber Gegend, wo chemals Megara fiant Auffichten auf Gyracus. Betrachtungen, G. 318 f.

"Neunzehnter Brief." Bon Spracus bis Catania, b. 26ien (? #6) Bunius bis sten Julius 1792. Won a

i ben aften "Speneun; bat aus beit d'Abestlungen manes Eripola, Encha, Adradina, Neopolis, Ortogia Malos beftand, beten Lage fr. Jacobi S. 322 ú. ff. Mimmen verfitcht, ift wenig mehr übrig als die Bratte. er beutigen Stadt ertennt man noch große Spu n Des witen Tempels ber Minerpa, ber in die jehige Dome ungefchaffen ift, ein paar Saulen des berühmeen Dias moels, und einiger unbebentenber Baber. Die befinne B. Arethula," die lautere Quelle, worin die fliebende freu fich verwandelt, flieft jest unter mobernbem Gles bervor, und ift - bie gemeine Stadtfpfte. weit bavon forubeinde fufe Quelle aus bem Boben bee gab mabricheinlich ju' ber iconen Dichtung Anlati Cipierus," auch ale Strom, Die geliebte Domphe aus Deloponnes verfolgte, und fein Baffer, unvernischt mit ligen Blut bes Deeres, bier mit bem Baffer ber ges Dompfe vermählte. Der "Anapus," auch jeht "Anafin trager, durch foules Moor rinnenber Riag; an befo fein haufig die aguptische Pappruspffanze machit, aus imeem, toderem Gewebe, und bem mittlern Theile bes ber Ritter Landolina, beffen Gefälligfeiten auch iffen Reifenben gerühmt find, Die befannten Bapprwer bemacht bat. Reigen'et ma bie Quelle "Cyane," bie wieden mie biefem bilbliche i Mamen febr ichicklich belege withe, mit lichtem Grun und Blau fpielendes, Baffer muberbeden aus Ema agben und Sapphiren vorjuftelt beint. Bon einem "romifchen Theater" baben fich nut ben barren Relfen gebauenen Sibe erhalten. Gine lans Wallerleitung" war ehebem vermuthlich mit bem Theas Berbindung. Sinter bem Theates ein in ben Relfen wemer Gingang mit lauter gewolbten Lobcentammern. ... Catacomben" in dem vormalinen Adrabina, 6. 334 ff. Bren einer beträchtlichen "Pifcina." Die febenswirbigen itomien," 8. 338. Die berühmte Grotte, bas Ofr bes bay's genannt. Biberlegung des baraus gebildeten Dabir. 6, S. 340. Die größte und ungeheuerste ift die Latomie Rapuliner, von dem an ihr gelegenen Rlofter fo ger In biefer wurden nach hrn. Jacobi die übriage. benen von dem großen Beer der Athenienfer nach ihrer See nennehmung von ben Spracuferie bewahrt. Eine manniche bae Benetation von Rrantern, Stauden und Banmen perbie ebernaligen Schrecken biefer ungeheuren finftbergeffalt. 2. 2. D. 25. XLVI. 25. 2. St. VIIIs Seft.

bal fe mehr ein wunderbarer Baubergarten ju fenn fdeint Heberbleibsel ber großen, "dreyfig Stadien langen Mouer, Die ber aftere Diogps gegen Die Rarthager in 20 Lagen en banen lief, 6. 343, 344. Seftigfeit ber Sige ju Core In einem Rachmittag, mo ber Ponente di Syra eula," ber befannte glabende Beftwind, mebete, mar bie be fo beftig, bag bas Thermometer im Schatten bes ei ichloffenen Dofraums auf 31 Grab Reaumur flieg. 2 Danert biefe Dibe gewohnlich nie über einige Stunden. 2 beutige Opracus ift eine ftarte Reftung ; fonit aber in te anbern Racficht wichtig. Die Rirchen enthalten nichts m marbiges. Orivatgebaube giebt es menia ansehnliche. bifcoflice Dalaft und bas Seminarium mit ber neuge ten Bibliothet verbienen noch Ermabnung. beidwert ber barte Drud, womit ber Sandel in gam & lien behaftet ift. Betrachtlicher, ale bie Rormausfuhr, ift ber Danbel mit Del und Bein; bas Del aber wird id Bereitet. Abel und Beiftlichfeit find gabireich. Berung von nicht mehr benn 18000 Menfchen. Baller nad Catania. Gie beffiegen um Dittag ; Oneronare, und langten mit nicht gunftigern Winde eift Stunde vor Mitternacht ju Catania an. Die Stadt guffa," bie mobigebane und nahrhaft, und beren Ca bei bebeutend fenn foll, faben fie nur im Borbepfegeln. tania." Die foredlichen Dieberlagen, Die Diefe bertliche gefegnete Stadt burd Erbbeben und Lavaffuthen in ben ren 1669 und 1693 erlitte, find burch ben Wetteifer ber tanelen . alle Opuren der erlittenen Bibermartiafeit in vertigen , faft nur in wenigen niedrigen Siteten und bet gelegenften Begenben ber Stabt noch ju erferinen. ift lest bie founte Stadt Siciliens, und eine ber prad Ren in Europa. Das Strafenpflafter aus Lava ift febr quem. und bie nachtliche Grleuchtung vortrefflich. tiaen Geibenmanufulturen beschäftigen allein auf 20000 M Much ber Danbel mit Rorn , Bein und Dottalde febr bebeutend. Bird ber neue Bau im Deere jur Gi rung ber Unfahrt vollenbet fenn: fo burfte Carania bald ! Meffina um ben Rang bes erften Sanbelsplages in Giell Schon foll fich ihre Bolfsmenge auf 6000 metteifern. Denfchen belaufen. Unter bem jablreichen und begutett Abel ragt bas Daus ber Biscari durch Unfeben und Berme am meiften einer. Der inngft verftorbene Zurft bat bi

Preifpiel und feine Aufmunterung ju beit fcmellen Bie-Bluben feiner Baterftabt am meiften bevgetragen. Das ion gestiftete Dufeum fullt ein eigenes Debengebaube Milichen Dalaftes. Es enthalt unter einer großen Denge mirtelmäßigen Studen boch eins und bas andere von em mer Schonheit, besonders die Sammlung ber Leruscischen Bichtig ift aud ber Schat von alten Drungen und malien. Die einheimischen Mineralien und die Lavaurten che fleißig gefammelt und trefflich geordnet. Bon Dentmas bes atten Catana fieht man noch die anfebulichen Thermen. Bogen und Bafferleitungen, Ueberbleibfel eines prachtigen ters, eines Amphitheaters und eines Odeums. Bebend Ag ift bas weitlaufige und prachtige Benedictinerfloftet. B. Micolo dell' Arena bierber verlegt, beffen 60 Orbend de alle von bem erften Abel find, und grofe Ginfinfte Abr Museum ift reich an griechischen Basen, und bes nd eine betrachtliche Sammlung von Raturalien, Mins nd fleinen Alterebumern. Die merfwurbige, im Jabe won ber lavaftue bebedte Quelle, bie boch gindlich egefunden ward. Gie firomt jest ans ben gewolbten Men, wie aus buftern Reifengrotten, bervor. Die Unin rat ift die einzige in Sicilien, und von hohem Alters Der Lehrer der Naturfunde, Don Giuseppe Gipes burd Scheiften rubmlich befannt, und befift eine treffe monete Raturallensammlung. Die Kirterakabemie, bgewannte Cultellianische Inffitut. "Villa Scabre Ein Landbans und Gatten, bas ber verftorbene girft wei auf bem Rucken ber erftarrten Lava mit großem Zufe e antegen ließ. --

Det "zwauzigste Brief," vom sten bis ren Julius, ist ganz dem "Astua" gewidnet. Rolgende wohlgen ene, umfassen Schievang verdient es, unsern Lesen kyanz vorgelegt zu werden, S. 365 n. st. "Der Actua int vineu großen Theil der Provinz Val Demons Gegen Morgen strebt er aus den Gewässern des Ioden Meerez, gegen Mittag aus der gesegneten Edent Catania" (Piana di Catania) "gewaltig empor. Tiefe üler scheiden ihn gegen Abend und Mitternacht von Höräischen und Neptunischen Gebirgen. Zweg sie, der Giaretta, weicher unterhalb Catania, und Alcantara, seelcher beg Duarming in das Meer flieste.

argie sen fish aus nachbarlichen Quellen, beynahe im Kre le, am ihn ber, und begranzen mit dem Meere fein un ses Gebiet. Dieses erstreckt sich in einem Umfang ! atwa so Stunden Weges, und die Höhe feines Gipfe jiber die Fläche des Meeres wird zu 17 bis 1800 Pari Toilen angegeben. Ein einzelner Berg ift der Aetna montlich nicht zu nennen ; fondern ein ungeheuerer Hi Jen von Bergen übereinander gestürzt, wie diejenigen wa, worauf fich, wie die Fabel erzählt, die alten Gig ten einen Weg in den Himmel zu bahnen trachte Vulkane fiehen gethurmi auf Vulkanen, und wech mit großen Thälern, bis an den dampfenden Gi deffen beschneyter Scheitel weit liber alle Berge Sich erricht. So gebildet und fo geschieden von allen ill gen Theilen der Infel, wird das Aetnagebirge mit R sine kleine Welt genount. Auf ihm findet fich jedes ma, jeder Segen der befruchtenden Natur, und Art des menschlichen Anbaues. Ewiger Winter ift den erhabenen Schneegefilden um den Gipfel. Dortwi kein Kraut, keimt nicht einmal ein kleines Moos, dern der schwindende Schnee enthällt nur unfruch Schlacken. Unter diefer Wüste umzingelt ein dichter von Castanien, Eichen und Buchen das ganze Geb in femer Mitte. In denniedern Gegenden herrscht ei Annath des Frühlings, und prangt mit ihr ewig Fulle des Herbstes. Reiche Saatgefilde wechseln mit sen Wiefen und schattigen Fruchthaynen. tela reifen hier neben glühenden Pommeranzen, rot Sprengelten Feigen und dunkeln Granaten. Alle Ki ter duften stärker, und lebhafter scheint die Farber Laub und Blumen, Zahllofe Dorffchaften liegen in Sem Paradiese zerstreut, und hier und da erhebt sich eine Stadt, ein großer Flecken. Die Einwohner durchgehends wohlgestaltet, viele schon, und scheines fleissiges, gutartiges und frohes Volk. Die ganze tere Gegend des Gebirges ist unglaublich bewohnt. Beg aus Catania ju bem Hernagebirge führt über bie erfi Lavafluth von 1669. In ben Thalern am Sufe bes Sirges (Regione Piedemontana) medfeln Delpffangu mit Beingarten und Bruchthannen. Gin Dorf folge bemi Bern, alle aus Lava nieblich gebaut. Sinter " Nicolofi," letten biefer Dorfer. beginnt um bie awey fegelform

phi roffi," bie burch ben Ausbruch von 1669 acklibet , eine große Afdenwufte. Im Enbe berfelben liente atten bober Caftanien, Dinien und Bilberpapieln, bas E G. Micolo Dell' Atena, nur von einem Lapenbruben out, und über bie Chene von Catania icon weit erba-Dier geht ber Beg burch tiefen Canb, bann burch Boladenwufte, und bann in bie maibige Gegend bes Ges (Regione Selvole). Der Pfat ift bier aberall bee und nicht fo gefahrvoll, wie ihn manche folibern. Ende des Baldes erreicht man die sogenannte Riegen (Grotta di Caprioli), eine weite Bole, and Lava gee Dun beginnt die bochte unfruchtbare Benent. eina rekrochene, forectliche Bufe, mit tleinen, fcarfen Bruche s pon Lava bedeckt. Eine zwepte Lavagrotte folgt, und pird die Ralte empfindlicher. Auch beschmert die Daune krichtigkeit ber Luft, wenn man von den Maulthieren m will, ben einiger Bewegung bas Athembolen außer Klid. Bald entbeckt man nun ben erhabenen Sipfel. welchem eine große Terraffe ausgebreitet liegt. Die wird bier außerft beftig. Durch eine Bieberung, Die mit Afde, theils mit bartgefrornem Conee bedect it ft man nun ju bem Auf des tegelfbrmigen Sipfels. Des bes entfehlichen Schlundes fenttiich, allmablig verengt, un feinen Banben mit einer Salmiel ; und Schwefels betleidet, binab in ungemeffene Liefe, wo fich ber Blid in die Daicht bes Abgrunds verliert. Der obere Rand t aus Sugeln von ungleicher Sibe. Bein Umfane Der Boben ift boll t eine starte balbe Stunde. und fleiner Deffnungen, aus welchen immer bidet wefelbampf hervorgebt. Der Grund ift locker, von bem maig auffleigenden Dampfe feucht, und fo beif, bag man titelber unter ber Oberflache nicht die Sand halten, an iden Orten auch nicht fteben tann. In bem nordlichen lange des Berges bat fich im Day des Jahres 1792 ein R Schlund gebilbet, ber von bem alten nur burch eine eidewand abgefondert, und auch von weitem Umfange Der neue Lavaftrom bes letten Ausbruche trat an bet bofffeite bes Berges, unter dem Monte Roffo, bervor. hatte fich in die altere Lava ein tiefes Bette gewühlt, und k Damme aufgethurmter Chlacken fagten feine bepben sein. Die Reisenden faben von einem biefer Damme b in Die ftromende Blut. Die fie mit Gedben erreichen

bunten, welche ferfold in Pfammen aufloberten. ben fie biefen gefahrvollen Stand verlaffen, als wie filder Schiadenbamm mit fentem Getofe gufammer und fich mit bem Strome vermifchte. Beine 64 mat außerorbentlich. Die Breite nicht über 12 Au Oberfläche burchaus mit glubenben Schlacken bebech wie Treibeis, mit Ungeftum vorbepraufchten. fene Steine murben von ben Schlacken fortgetragen. Lange bes Stroms betrug nicht weniger als 14 98 Er batte icon zwen Derichaften mit bren Garten v Bet, und von mehrern waren bie Einwohner in ber fe Nichten Erwartung. Der große Kaftanienwald an der faite des Gebiraes. Grotte von Raftanienbaumen ber reri." Der bertihmee "Kaftanienbaum der hundert Pfil (Callagnara di cento cavalli) bilbet noch eine Grupp funf Baumen: Die aber alle Ueberrefte eines einzigen i Aorbenen Stammes find. Der aufere Umfang bes A welchen die fant Baume einschließen, war 162 fran Bus. Eine ebewürdige, in ihrer Art einzige Bagt In der vormaligen Balung, Die jest ein fconer % L taftete bie Sefenfchaft ber Reifenben mit allen ihren Mieren. --

Ein "Nachtrat," von C. 400 n. ff., begreift bei Stige Des Beas von Tagrming bis Reavel, Den Sten bis u Julius 1792. An ben Ufern bes "Finme freddo," f Aftne, find große Offanzungen von Maufbeerbaumen. Alcantara," ein reifender Beraftroin, ber bas Sa Aorna von den Reprunischen Gebirgen scheibet. "Zi as," ein geringer Ueberreft des vormals blübenben t fen Lauromininm. Gerabe unter ber Stadt fiegt gendes Dorf, "Giardini," gwiften Domerangen : w menbaumen von außerordentlicher Ochonbeit. Denfmalern ber Pract des alten Taurominium be bas berühmte Theater, über ber Stadt am bochften A Des Reifen, Die erfte Stelle, weil es unter allen Heb fein alter Theater, bas Theater ju Bereulaneum etwas wommen, in allen feinen Theilen am beften erhatten ift. Aufficht, die man binter biefer mertwurdigen Ruine & Dobe bes gelfens genießt, ift einzig in ihrer Art, 6. 465 # Außer dem Theater fteben von dem alten Taurominiam fanf große Bafferbehaltniffe, und eine Seitenmaner ve

wolle Bierede, bas für eine Raumachte gefalten wieb. Burina ift ein unbebentenber Det mit fchlechten Baufern und t mehr benn 5000 Einwohnern. "Finme di Nisi." ber biboas ber Alten, in beffen Dachbarfchaft Gold : und erminen find , bie unbegrbeitet liegen. Geereife nad wel. Sie giengen am voren ben einbrechender Rache une Begel, und erreichten am i ten Mittags "Stromboll." ingang mit tleinen fcwarzen Steinen angefüllte Strum won ber Mittagefonne bermagen erbitt, das man nicht m anf bettielben flecke aushalten konnte. Dr. Jacobi. ich ermabet, erftieg ben Gipfel biefes tegelfbemigen Ims fred, ber, nach ber Beite bes Gefichesfreifes ju urtheis wicht unter 5 bis 600 Toifen über ber Meeresfiace ge at werben fann, und zu beffen Erreichung zwen Stunden ig waren. Er bampft feit unbentlichen Beiten, und Rachts Die Rlamme weit ans bem Meere gefeben. Die Sinlet d einen toftlichen Duftatwein und einen rothen Beinbem Aellischen Castel Betrano und der Amarena Forte 2011 jens nicht nachfteht. Die Babi ber Einwohner foll taum fenn. Die fcbienen febr ungebilbet, aber gutmathig fone Ralfd. Große und reizenbe Aufficht von bem Die auf die fcone Rordfifte van Sicilien, in einer Strede ven daftens 13 geographischen Meilen. -

hin und wieder, boch nur felten hat Dr. Jacobi bem strucke scherzender Laune und des jugendlichen Frohftnne un gegeben, no etwa ein brolligter Casterior - Cicerons, k sein wackerer Compiesa, der ehrsame Ressemarschall, die Beranlassung giebt. Es sehlt aber auch nicht an sichtigungen und Zurechtwelfungen alterer und neuerer Ressedber und Geographen. So sind für Busching bestigende Data geliefert; so ist Cluver (II, 192) über wahren nordlichen himera der Alten, (II, 303) über wahren soppsas, den sehigen Flume di Naso, den er mit leicht zu dem alten Afragas macht, zurechtgewiesen. II, 330 kier in der Serpdone, Bartels und anderen über ihre Bors lingen vom Aerna, und die von demseschen genommenen sichen. Ein eigenes Vergnügen verschafft dem Selehtsieber Bergleichung der Jacobischen Schilderungen mit nuchsam verscheiteten Apparat eines Dorville.

Die fretige, bilberreide und im Angedie ber wifterung empfangene Schreibart wird ber Lefer aus m ber von une angeführten Proben beurtheilen. Anwellen es uns vor, wie I, 337 und L, 339, als eb des Briefil Leva Phantofie in weit über bie Grangen profaifder A rebenbeit, und ju nabe en bie Boben ber Dichtbuft fin riffen worden fen. Auch einige beutsche Warter beim bemerkt, die neuen Schlages, aber boch nicht vernet And. Co. a. B. I, 204, wa es von den beutigen Min beißt: Es ist mir leid, dass ich Euch von men sttlic Tugenden dieses noch immer enerkwürdigen Volts h eben jo vortheilhaftes Bild entwerfen kann, als vonit Aulagen des Kopfs. Eine so grosse Ausgenau beit muss nothwendig Lücken und Mängelin denm Menfchen veranlaffen " Die eigentliche Bedeutung mbi Bebrauch biefes Bocres ift Rec. unbefannt. Richt m len bat ibm bagegen bas Bort "Geführ" får Cenipus. 156. Da wird alles aufgeboten, um fick mit den G me großeres Reichthums zu umgeben, besonders w eillenem Gefähr, und von mehrern Bedienten ber - "auf der Gasse herumrollen zu können." 3n fanden wir das Particip "verkommen". in dem Sinne, berabgetommen, II, 258: "ein gesinnkenes und kommenes Volk" und Il. 275: "verkommen abselventest Gerend."

Das griechische Schriftkeller bas alte "Segela,"
"Tigesta," wie II, 239 gelesen wird, genenne batten, it, uns wenigstens kein Bepspiel bekannt. "Aegesta" in strabo in mehrern Stellen des sechsten Duchs, Eysva" Chucyoldes. Biesteicht aber ist dieser und Mame bloß durch eine Berierung des Sehers, und dun Berwochselung des Aemit Sie entstanden Wie sehr wir wünschen gewesen, daß sich det Corrector keine Berunkt des reizenden Druckes batte zu Schulden kommen des reizenden Druckes batte zu Schulden kommen der unwissend muß gewiß der sewn, der, wie II, 12 kdiehe, in der Nachdarschaft von "Kapitälen," Trighpund "Frisen," ein Wort kehm lassen kannt, das "Antane" lautet.

Die Druckfehler, bes exflon Bandes find mekti den bem sworzen-finden wie beine Werbestungen. Sied

ju und voon ben ben Ausgagen bos elften Briefes bergieb mot.

Bas "Pielchinellu" fey, harre deutschen Lefern mit ein Wort unter dem Text gelagt werden sollen. Die Onlie fen wir jeht nicht auszufinden.

Das Buch ift bem Geren Grafen Friedrich Leopold Stollberg gewidmet.

Dfg.

malbe von Portugall (Portugal). Aus dem Franmalbe von Portugall (Portugal). Aus dem Frangafifchen überseht, und mit einigen Zusäsen begleitet von Bernhard Reith. Mit einer Charte (ober vielmehr: Mit einem unbedeutendem Charta ichen). Leipzig, ben Jacobaer. 1797. 1 Alph. p. 1 Bog. gr. 8.

Die erfte Ausgabe diefer Statistif von Portugal erschien umdem Litel! Etat présent du Royaume de Portugal en funnce 1766, à Laufanne 1775. 12. Gie wurde auch jaib ins Deuelche aberfet ju Bern 1776, 8. Alle Bemus Amgen, ben Berfaffer ju entbecken, moren vergebens, bis z in ber neueften Beit felbft feine Anonymitat ablegte, und m 3. 1797 eine neue Ausgabe unter feinem Ramen bem Dublifum vorlegte. Obgleich ber Sr. von Jund nicht it lange nad ber Erfdeinung ber erften ein fcrectliches Beri wimmungeurebeil in ber reichhaltigen Einleitung gu feiner lorematefiden Grammatit baraber aussprach ; ungeachtet ein ingenannter in einem Grief, aus Biffabon 1777 gefdrieben in Schlöger's Briefwechfel, Eb. 5. S. 389), verfichert, per Autor habe nichts, als Galconaben, gefdirfeben : fo fand ms Bud bod viele Lefer. Auch Rec. ichaffte es fich gleich rad beffen Ericheinung jum Bebuf feiner ftatiftifchen Arbeis en an, und las es mit Bergnugen. Da ihm aber boch bei perfchiebenen Stellen Bebentlichteiren auffriegen : fo went wte er fich gerade an ben, mit Portugals Berfaffung ver-

enen, Grafen von Livae Dichun bat ibn um fein offenbergiges Uttbeit. Diefes fiel balin s es feven zwar viele gebler in bem Buche, beren er jugleich mebrere augab; fein Urbeber fen aber boch ein icharffinniat und in vielen Schiden wohlunterrichteter Beobadter. Berf. geftebt nun feibit in ber Borrebe ant neuen Inst ble Ordnung und Eintheifung ber Materien fer bas ein Berbienft feiner Arbeit; übrigens aber feble es ibr an manigteit, und fep voll von Jerehamern ; er habe immer bi Bebanten mit fich berumgettagen, fie umgafdmeien mb in in ner neuen Geftalt erfcheinen zu laffen; auf feinen Reifen bi er von fadwerftanbigen Doetugiefen. Englanbern und anbe Bremben, die fich in Portugal aufgehalten batten, Erfu aungen über Die in feinem Buche portommenben Datri ringezogen und ichriftlich angemerkt. "Me, faat et, fold "biofes Bert zu fchiten, und eine Umarbeitung beffelbn wünschen." Aus Mangel an Muffe, biefe selbft zu ben Relligen, babe er feine Bemertungen und Motten einem lebeten Areunde übergeben, um fic biefem Beidafte mi versieben. Diefer babe auch ben Anfang bamit gemacht; aber in ber Rolge, ba beffen politifche Meinungen feine finnungen gegen ibn veranderten, alles guructgefendet. feiner jegigen Ginfamteit babe er fich bemnach felbft mit Die Grundlage bes Berts 11marbeitung beichaftigt. er bepbehalten , und forgfaltig alle Bemerfungen und In Len anderer von demfelben getreunt, damit man feine 34 thumer besto beffer ettennen, und ibn nicht bes Blagiatt Chuldigen moge.

Wir unfers Orts hatten benn aber doch gewünscht, de mochte dem Geren General gefallen haben, alle eigene mit fremde Gemerkungen in ein schönes Ganzes zu veraching voer eine wirkliche Umschmelzung vorzumehmen, und allew ihm anerkannten Jerthümer wegzulassen. Er scheint es sie allzubequem gemacht zu haben, indem er die alte Unschlaft, wörtlich abdrucken ließ, und nach Endigung einer jede Waterie seine neuen Bemerkungen und Berbesterungen bei schrieb. Er meint, das Werk werde baburch lehrreicher und anziehender; wir aber zweiseln, ob ein einziger seiner und hamit einstimmen werde. Denn es ist höchst unangender erst eine Weige nahrer, halbwahrer und fallcher Angest und dann ihre von andern herrährenden Widerlegungen, und

intiden nicht festen die Offphien des Herausy, ju kfen. Beinheit und Symmetrie ist demnach nicht zu beinken.

Der Berf: verfichere, er habe ben biefer Ansgade auch ficher zu Rathe gezogen. Wit Recht wänschie der fleber die Mitrheilung eines kritischen Berzeichnisses berfelben, fitte er sie wenigstens nur genannt! Aus mehreren Umsten scheint und zu erhellen, daß dieser Sücher sehr fiche möchten gewesen seyn, und bas dem Berf. die neuern in gemannelt haben; z. B. die Memorius oeconomicand hademin Real dus Sciencius de Lisbon, die Lettres du Portal. Resseichreibungen, u. s. w.

Da nun aber boch bie neue Ausaabe, kelbft fo wie fie Beat, viel Brauchbares und Lefensmurdiges barbietet, jus in Anfebung bes portugiefichen Rriegs - und Juftimes at fo wollen wir fur die Befiber berfelben einige unferer mertungen vorlegen. Die erfte betrifft ble G. 159 u. f. mbliche Dote, we erzählt wird, ber Graf von Duden babe gleich nach feiner Anfunft in Portugal mabrend bas. injabrigen Kriegs ber ber Safel einen als Bebienem bina feinem Stubl ftebenben Rapiton awilchen fic und bem Nien von Areod feben laffen. Der Graf erflart bieft in em an den Recensenten geschriebenen Brief fur ein Dabes . Derfelbe verficherte ibm auch, bag er ben &. 168 u. f. tommenden Borwurf nicht verdiene, dem jufolge er die biblidung des portugicfifchen Militaes durch feine Mattebr Deutschland nicht batte vernachlaffigen follen. ouries bachte mobl nicht beran, bas ber Graf fein Comte me Land und Leute war, bem die Regierung berfelben nas m am Gergen liegen mußte. als bas Triegemefen eines febe Wermten Stantes.

Eben auch biefer Graf behauptete, bas ber Berf. S.
16, wo er ihn 1762 in eine misliche Lage zwischen ben Fins,
n Tajo und Zezere verseht, ganz itrig ware, und ihm das
tenl ganz unbekannt senn mußte. Der Sclegenheit ber Bes preibung des Forts Lippe, S. 191 u. ff., macht Rec. solo nibe Anekdote aus dem Schreiben eines in portugieflichen Neusten gestandenen beutschen Officiers (vom 19ten Jan. 177) bekannt. "Wie sehr moch der blinde Religionseisen woter ben portugieflichen Ariegsleuten der Entsplossenheit nud

intelt entaenen fen, davon fönnen Deutsi "bein wertngiefichen Deere gebient baben, Beugen fein; w bin befondere folgende Anefoote gebort. Dier Grimefellung ben Civas angulourn beliebt wurte, won forem Urbeber ben Hamen Fort la Lippe echidt; muste eine auf dem Betten gestandene Kapelle Nath Sent ada Graca zu bem Ende abgebrochen wetben. Die & Michteit empfand bieft febr übel. Da aber ibre bagen abobenen Riegen fenchelos maren: fo beobten fie mit Mache, welche die allerheiligfte Jungfran felbft nehmen De, um ben Dan ju bindern. Der Genetaliffinnt fü aber ungehindert fort, bur Optengung bes Seifens, ma "die Rapelle Rand, Anftalt zu machen, und die Mine is win laffen. Als bieß gefcheben war, tomen bie Acheitel dem tommandirenden Ingenieur in größem vetftellten Bi Advn aus berfeiben berausgelaufen, um bem außen mit "geweftnen Darfchall, Grafen von Schaumburg . Lipe. amelben, bas Rauch in der Mine fen. Shee Abficht avorerft nur für selbigen Tag die Anftalt zu binteten ano inbeffen die Gelftlichkeit weitere Scholtte ben bem B attemacht baben wurde. Allein Gr. Durchlaucht, ber Ahalf, tannte feine Leute. Statt fich, ihrem Bunfden fchlennig zu entfernen, ließ er fich taleblatig felbit in bie bimunter winden. Er fand ba nicht ben minbellen Ri -und Die Arbeiter mußten fortfabren."

B. 259\*) ift bie gang freige Anethote von bem par den Runclus Acciajuoli freben geblieben, welcher zufolge Abnig von Borrugal ibn ben ber Antritesandiene folle frant baben: Como fica o fantifimo Padre? como fa os Cardinaes? und ber Muncius, in der Deinung, ber nig icherje, geantwortet habe: come ficano tutti gli 3m Dortugiefifchen , fest D. bingu, beißt como fo viel als : wie befindet fich ; ficare aber bebeutet im 3 anischen ben Senaungsatt. Wenigstens batte bier der Ut feber' fo wie anbermatts, ben Sen. von Junt am angef. Q beimben tonnen, wo es G. 99 ausbenchich beifit: "Con fica bat im Bottugiefichen niemals wie befindet fich ! beinen; tann nicht ib beißen ober bafür genommen werb Das Wort ficar entipoicht gang gettau bem Rrambiff rofter, und bem Dentiden bleiben ober abrig bleiben f. w." Die gange Auefbote mare bemnach erhichtet.

i & verfreiet; egg. S. 100, daß it ihm von Afmeric 5, 326 u. ff. eingerudten Bericht aftes gewiffen Squiet, um m vorgehabten Ermordung bes vorigen Konias von Dortus M. auch nicht ein einziger Umftanb unverfalfcht geblieben - Die auch in ber neuen Ausgabe 6. 352 wieberholte netbote von einem fpanifchen Brigadier, der einen von den hinden erbeuteten filbernen Dachttopf, den tom feine Frau m Belchent gemacht hatte, jurudforbern ließ, ertiart ber fraf non ber Lippe für falfch. -Das lette Rapitel, bas he Charafteriftit bes Grafen von Beyras (nicht Deyeras, ED. und mit ibm fein Meberfeber überall febreibt) entoalt. tte wenigstens der Ueberfeber aus Junt a. a. O., & g 22 ff., berichtigen follen ober tonnen. Da er es einmal unterjummen hatte, Anmertungen bepgufågen: fo barte er Bele. Beit gemig gefunden, mehrere und wichtigere, als mirfile hab , ju machen. Dafur batte er fich mandes Rafonne mt, das ihm fein demogratischer Geift eingab, ersparen tone Die Ueberfegung felbit verdient Lob. Gie ift im Banmeber angitlich noch ungebanden, lagt fich folglich gut ler Aber bier und ba ift fle boch nachtaffig bearbeitet, Do Ders ftief une &. 16s ein ftarter Meberellungefehler auf. m zufolge mußte jebe Rompagnie der portugiefischen Jugmerieregimenter 1400 Wann fterk fenn. 3m Original t: cent - quatorze hommes chacune. 6, 169 feife 1: "3:ven Selomarfchalle baben fich febr ausgezeichner." ier Tert fpricht nur von Marechaux de Camp. "Der eine. ben, ift ein Deutscher, und eine Rreatur bes Brafen von Chanmburg , Lippe, melden bas Mintfterium far ein billenkind balt." Daß bas Französische: Ame damnée b'miniftere, gang bas Gegentheil bedeute, brauchen wir ich nicht auseinander zu feben. De Reith batte aber icon bem, was gleich hernach folge: Er ift su bofifch, Die brichtigteit feiner lieberfehung ertennen follen. - In eis m Bufat ber nemen Ausgabe (S. 175) fcheint auch ein Liewiebungefehler ju ftecten: "Jabes Regiment beftebt aus Estabrons, und jebe berfelben aus 40 Reiben in zwen Miebern und 6 Diffizieren. - Gleich auf ber brieten Geite ein gehler: das Konigteich von Portugal (le Royanme Portugal). S. 6, 3. 13, fehlt vor Vianna bas Bort fichatt, welches both im Terto fteht und nothwendig ift, thould me fie von ber Corregiderie, Die von ihr ben Ramen fibert,

gu unterfceiben, theild wegen ber batalif folgenden Wiese Ihr Safen u. f. w. Doch genng!

Şb.

## Erziehungeschriften.

Briefe an Selmar als Vater, über jugendliche in emhaltung. Lübingen, ben Herbrandt. 1791 142 S. 8. 10 2.

Der Berf, biefer Briefe (Br. S. D. Moll, wie et fic enbe der Borrebe nennt) will barin Eltern und Ergid aus ben mittlern Stanben; Die für bie Bilbung und th baftung ihrer Rinder gerne natlich bemuht fevn mochten; mit ben Duffemitteln batu nicht immer befannt And, Ji tung geben, ihre Abfichten m erreichen. Diefe finben benn auch in ber Rurge viele gute Bemerfungen aus bemabrteften Erfahrungen entlebnet, wornach fie ibren been und Boglingen eine far ihre gabigteiten und Bei gen angemeffene Unterhaltung verschaffen, und fie fo fereitent ju brauchbaren Denfchen ausbilden tonnen. nen wird die Mothwendigfeit ber Gorge fur nutlide U haltungen ber Jugend ans Ders gelegt, und jugleich m Er auf Die Mittel anfmertfam gemacht, welche nach lebiebenheit ber Jahre und Reigungen wohlthatig wirten men. Dier ift nichts überfpannt ober übertrieben und enrlich: fonbern alles ber Orbnung ber Dinge angem ausführbar und zwectbienlich, und forbett nur bloß! mertfamteit und guten Billen. Rec. fann miebin bie fina biefer fleinen wohlgerathenen Schrift allen Eltern Sugenbfreunden empfehlen, und barf erwarten, baf bie folgung ber biet mit Anmuth und Barme worgetras Rathidlage in bie Bereblung ber bauslichen und Den siebung poethelibafte Einfluffe baben werbe.

Berftanbesübungen ober erfte Erweckung und Minbenfambeit, ber Sprache und M

cig

sigenen Machbenkens barch Unwricht mit Benfpielen und turzen: sukratischen Unterredungen von Joh, Siehm. Klinger. Zwentes Bandchen. 280 Seiten. Hof, ben Grau. 1798. Drittes Bandchen. 312 Seiten. 8. Chendas. 1799. 1 Mg. 6 Se.

as erfte Bandden biefer Berftandesabungen ist in biefer bliothet (B. XXXVI St. 1. S. 182) angezeigt und als uchbar zu feiner Abficht empfohlen worden. Der Bert. tre es aber auch füglich baben bewenden laffen tonnen, und nn es ibm ja nothwendig vorgetommen mare, ben Sup. blebrern noch mehrere folder Bulfemittel aus feinem Bor be zuzureichen, fo batte er boch wenigftens bie ermabenbe itfichweifigfeit in Bieberholung gang bekannter Dinge zu ver: Den fuchen muffen, welches nicht gefdeben ift. In Diefein wern Bandchen foll Unleitung gegeben werden, Die Mufe Mamteit und bas Rachbenten ben ben gewöhnlichften Let-Ben in ben fogenannten niebern Schulen au üben. b nun ben Lehrern gezeigt, wie fie es fcon beym Lehren Lefens und Buchftabirens anfangen muffen, bas Dlachhen erge zu machen. Warum denn aber mit einer fo sichen Umftanblichkeit? Besonders find bie zum De aufgestellten Ratechifacionen febr-fabe und weitschweifig ben , und oft ift bagu ein Stoff gewählt, ber noch nicht Den Elementarunterricht gebort. In den Abschnittens ben Unterricht im Rechnen und in bet Orthographie, fin-Ach febr viel Brauchbares, und fie enthalten bas Wefte in Der Abschnitt bingegen : wie bas Nachbenten burd rudmörter geubt werden tonne, batte füglich gang aus. en tonnen, und in ben gum Befding mitgetheilten Eriab. nen, worans Schullehrer follen lernen tonnen, wie fie in manchen Fallen, befondere in Abficht ber Difeiplin, an betragen haben, herricht zu viel Tanbelen, - Das be Bandden fft fur Eltern, für Lehrer und für bie Jugend leich bestimmt. Obwohl nur eine Kompilation aus ans m bekannten Odpriften Diefer Urt, wird es boch, theils als leterialiensammlung für Unterrichtende, tholis als Lefebuch Selbftbeichaftigung fur Letlinge, allen benen nuplic iben tonnen, Die anderweitiget Dilfemittel gu Diefem

Swed berauber fint, und für biefe fcheint auch ber Berfal

V.

Einige Parabeln Jesu in Gesprachen für erwachsner Kinber. Bon M — r. Leipzig, 1798. 3m Magazin sur Literatur. 142 Seit. 16. 10 #

Als ein kleines Lesebuchlein für Kinder gang gut. Ginve ftandiger Bater unterhalt sich mit seinen Kindern, von gum i Jahren. Wie die Erzlehung dieser Kinder in der Einletung beschrieben wird, ist die Behandlungsart drever sogenannt Gleichnifteben Jesu ziemlich zwecknäßig. Dimmt man an dost der Bater von den Patabeln bloß Setegenheit nehme wollte, um seinen Kindern allerlen Rühliches zu sagen: ist nichts dagegen einzuwenden. Aus einem andern Schats punkte aber betrachtet, ist manches, sonderlich in der diam Parabel, zu umständlich behandelt.

Da bie Einfeltung an Kinber gerichtet ift, batt it Berf, etwas behutsamer sein sollen. Obgleich die Mebbe Garers, die Kinder nur gelegentlich, und nicht sur benweise, ju unterrichten, ihr Gutes hat: so mußte be nicht, wie hier geschieht, das Gegentbeil getadelt werdereil manche Kinder gegen die entgegengeseite Methode, was sie in ihrem Unterricht beobachtet wird, eingenommen un beng weiches nicht recht ift. Nach dem Ausgang des im weiches nicht recht ift. Nach dem Ausgang des im weiches nicht recht ift.

A.

Sammlung einiger Schulreben, gehalten bon & & C. Meide (,) Garnifonprediger und Rector da Stadtschule ju Magdeburg. Zum Besten eine Andierenden Junglings. Magdeburg, bey Ail 1798. 108 S. & & &.

b find fleben bes werschiebenen Gelegehsulten, gehele neurze Meben, die ber frudletenden Jugend in einer hetze in Sprache allerley wichtige und nühlliche Lebenstegein schaffen. Eine scharfe Rricit wurde vielleicht ein rieferes veringen in den gewählten Gegenstand verlangen; aber to und Localumstande logten vielleicht auch dem Redunt sein an, und der oble Iwed bep der Bekanntmachung die Reden bringt jode schaffere Kricit billig jum Schweigen.

Ao.

ine lateinische Sprachlehre für Anfänger. Des kuen laseinischen Elementarwerks fünstes und estes Bandchen. Von J. A. Rishaub, Diietter des Gymnasiums ju Idsein. Braumihmeig, in der Schulbuchhandlung. 1798. 168 6, 8. 8 86.

ph bem übrigen Werke ift in bem XXXV. B. ber 91. A. D. S. 540 fag, gesprochen worben. Die Bestimmung funften Theile ftebt bemfelben icon an ber Stirne geben. Der Anfanger foll bier Die etfte Unleitung gur ich den Sprache erhalten, und er tann mit berfelben nach is jest noch gewöhnlichen Methode gewiß ausreichen. m aber ber murdige Berf. glaubte, baß, mer einft beb in Jahren Die romifchen Ochriftfteller felbft marbe lefen in, jur grundlichern Erfernung der lateinischen Sprache vollständigere Grammatte zur Dand nehmen mußte. mobie bas mobi nicht fo gang angurathen fenn. Den Beift Drache lernt man nicht aus ber Grammatif, sonbern aus ben Schriftfiellern tennen. Ben beren Lefture aber in gedruckte Grammatifen soviel moglich entfernt bleir Da nun junge Leute ble Antoren unfange gewöhnlich pr Unweifung lefen und verfteben ternen : fo muß bet er ble Stelle ber Grammatit vertreten, und feine Bogh lebren, wie fie fich die Regeln nach und nach feloft abs in follen. Sochftens, ben ber Borbereitung und Bleber ing mag eine Grammatit zum Nachfdlagen gebraucht ben. 'Aflein audi' bann tommt ber junge Denfch; L. 21. D. 25. XLVI. 25. a. Gc, VIII delle

et einen bendenben Lebrer hat, ber bie Regeln tinn Borade auf einfache Grundfate guruckzuführen pflegt, so meiniglich ins Gebrange, Berftand und Gebachtnig miffin denn mit gleicher Graft einander unterftugen; weil unfen Beammatifen , bie beften nicht ausgenommen , noch ju me mig auf Oprachphilofophie gebaut find. Und fo lance bat be gefdiebt, fo lange muß unfer Sprachunterricht burd henbe noch wiel Dafchine und Schlendrian behalten. ben erften Aufanger geboren eigentlich nur noch Die gangei fachen Megeln, welche allein auf die Stude, in welchen m ion jest unterrichtet, angewendet werben fonnen. gebort bierber nicht, und ift ichablich. Alles muß blog bi auf berechnet und abgewogen fenn. Doch bas Gen liche ift bier, wie gelagt, auf Die gewohnliche Mrt beutlichm ber Raffungstraft ber Rnaben gemäß vorgetragen. Aud ! ben bin und wieber icon beffere Binte gegeben. Co 60, 61 gefagt, baß bie Participien eigentlich verbal Mbjefrive, Die Cupina übriggebliebene Rafus von verball Substantiven, und bie Berundien Rafus des participit ceffitatis find. Dur batte baben auch bemerft werben len, bag man ben Infinitiv als ein Domen verbale, mit Berundien und Supinen als beffen Rafus angufeben Benn es C. 51 beift, ber Ronjunftiv befomme, went Benblung mit einem Bunfche verbunden ift, ben In Optatio : fo batte überhaupt gar wohl ber Optatio aler eigener Dobus, ber form nach einerley mit bem Ronn tiv, angenommen werden burfen, ba ja bie Griechen, welchem fich bie Romer in ihrer Rede durchaus bilbeten, felben ebenfalls baben. Dann braucht man von femem onbern Modus potentialis und concessivus au ford But ift es, bas von G. 156 ein eigener Unbang iber b Debraud bes ut und bes 2lffufative (bes Subjefts) mit be Infinitio gegeben wurde. Allein Die Gache batte wohl folgende giver allgemeine Grundregeln guruckgeführt mit tonnen : 1) Liegt in dem Borbergebenden der Grund, m um bas Rolgende gefchieht ober gefchehen muß: fo ben man ut. 2) 3m Gegentheil aber, ober wenn ein Bat Aftivum ftebt, bas befanntlich einen Affufativ reglett, gange Bonffruttion aber bie Stelle jenes Mftufatins Des Rafas des Berbums vertritt: fo bat bas Subjett Affnfatio den Infinitiv bey fich ; 3. 95. ich febe, das

Folk, far : ich febe bein reich feyn, video to divicen

**23**g.

pdbuch der franzölischen Sprache, oder Auswahl interessanter Stücke aus den klassischem französischen Prosaisten und Dichtern; nebst Nachrichten von den Verfassern und ihren Wernten. Poetischer Theil. Berlin, bey Nauk 1798. 29 Bog. gr. 8. 1 986. 12 22.

to Sahren erschien der profaische Theil dieses Sandbude n leiner Auswahl und Einrichtung welentliche Borzuge von hefen abni. Sammlungen bat, die uns bisber ju Seftchte peaten find. Schwertich wir dirgend eine detfelben fo biel Mans Atigleit bes Inhaits, fo gut ausgewählte Otuce, in einem men Umfange und mit fo vieler Korrefebeit bes Drucks merin. Durch ben wohlfeilen Preis erhalt diefe Sammlung Empfehlung, fo wie badurch einen gewiß nicht unbedens m Borgug mehr, daß den Senden Literarnotigen von dem iffern und beren Berten, niebft furjen Charafterifirunbipber, vorausgeschickt find, bie man aus den beften Quele Bwgen, und mit wirklicher Zwedmäffigkeit eingetleibet ohne baß fie allgu barfrig ober allgu umftanblich abgee waten. Die Sammler nemen fich unter bem Borbes biefes poetischen Theils: C. L. Joelet und J. 200. Rolte. Es ift wohl kein 3weifel, daß diesem Theile dauliche Benfall augedeihen werde, ben ber erfte, in de Schulen als Lefebuch aufgenvinmene, nach Berbienf for bat. Huch bier bat man unterbaltenbe und pon im einer Seite belehrende Stade gewählt, und fich an bie" eiten ber vorzäglichften Dichter gehalten. Bon graffern den findet man bier bie Athalis von Racine, bie Pre-Ves Ridicules von Molleve, und die Art Poetique von Menu. Aus ber Benvinde, ans einigen Studen Des ien Carneille, den Overn von Quinault, u. a. m. find mage gegeben. Man darf übrigens diefes Handbuch nicht. bick unachft bestimmt ift; auch der Mann von Geldmat wird es nicht ohne vielsache Befriedigung zur Sand nehmm.

— Uebrigens kundigt der Berleger ein französisch z beutides und ein beutsch ; französisches Handwörterbuch in eben dem Formate an, vorzüglich für Schulen bestimmt, von dem fla viel Gutes hoffen läst.

Km.

## Staatswiffenschaft.

Sutachten bes Herzogl, Regierungs = Raths = Kolle giums über die Anbringen ber allgemeinen landes berfammlung vom 31. Jul. 1797. die Unis gung einer allgemeinen Vermögens = und Belof bungs = Steuer im Herzogthum Wirtemberg p Lilgung des französischen Kriegs = Schadens betreffend. Lübingen, ben Cotta. 1798. 328.

Dieg Gutachten beträgt nicht weniger als 22 Bogin, brudt mit fleiner Schrift. Es enthalt bie Begutadin und Prafung bes Butachtens ber verfammelten allgeme nen Landschaft, welche ber Furft, vor Ertheilung feine Refolution auf daffelbe, fich von bem Landes : Regierung Rollegium erftatten ließ. Gine mertwurdige Urfunde mit frice ber Landplagen von bem frangofifchen Rriege nur Eines Landes, welches das Unglud eines blogen Dari sugs nur von Ginem frangofifden Rriegsbeere betraf, es in Berfolgung feines jurudweichenden Feinbes begriffe mar : und die frangoffiche Brandichagung belauft fich ! auf viele Millionen, und es gebort Die größte Unftrenam vom Rachfinnen bagu, ju beren Berichmergung folde Dir und Bege ausfindig ju machen, bag nicht baruber bas lin Drunde gehe. Doch gieng die frangofifche Rriegspot und Plage mit bem 3. 1796, worfn fie angefangen, and mieber vorüber. Aber ber offreichifche Rriegsichaben, mi der mit bem frangofifchen begann und vorausgieng, folat

band weber hinternach, bauerte jur Beit bes Gutache h aber ben frangofifden noch unmer fort, und erftredit in das 3, 1798 binein. Diefer war alfo um biefe Beit h nicht ju betechnen, und blieb eben barum im Gutad Wauf ble Beite geftelle. Bolde ungladliche Rolgen both iege zweper Sthaten, welche nicht unmittelbar fie Beneinath liegen, find für jeben dritten, welcher Daswiftben liens blic immer unvermeiblich, fvenn er nicht gegen febe bis ben triegführenden Darreven feine Reutralität mit bein bwerdt in ber Sand zu behaupten vermag. Aber 🤲 wen des febigen Rrieges waren um fo landverberbitches ber eine Theif jur Befriedigung feinet 20aubfucht fo hall tes und ber ambere Theil nicht anders handeln tonnte, liet fur fich ju erschöpft war. Das angezeigte Gutuch fik mit vieler Grundlichteit und umftanblich abbefalls ireich für andere Staaten in abnlichen Rallen, Detaleichen feiber fest im füdlichen Ebeile von Deutschland nur it & giebt. Gine ausführliche Recenfion verftattet bier bet im nicht. Doch konnen wir die auffallende Berichiebents i bes Beiftes, welcher in bemberlen Gutadten Bereicht, Er glebt Stoff ju manchetley Do be unbemerte laffen. intungen. Das landfchaftliche Rollegium beftebein Wie nberg gang eigen und charatteriftifc aus Stellvertretern e Stadt , und Dorfforporationen des Landes; bas tgierungskollegium, wie naturlich, aus ben Officialen und figen des Fürsten. Der Antrag der Landschaft giens bine im Gronde ber Beftettringsgewalt einen Unterfold Morn dem gegenwärtigen Kall und der Umlegung der ger buliden Staatsbedurfniffe anguertennen, II) auf die Et. iffing einer gang neuen im Lande bisber nicht gewöhnlis In Befteurungsart; auf eine allgemeine Vermögensfeuer: b wollte folthe enfchweg III) fogleich jut Deitung ber figenoften Beburfniffe ber Raffe, jeboch nur als Verfinco D Probe, eingeführt haben; auch IV) in ihren Grunds gen, alles Eigenthum bis auf die fterilefte Sattung.bim is, in einer durchaus gleichen Proportion, nur mit et Begunftigung der Liegenschaften, und nach einer lassifitation der Sabrnif unter die Steuer gezogen; fer-WV): über fammentiche Bermigenetheile ein neues Bataffat nichtet; und ben ber nachgejaffenen Gelbfifchabung bes Ber-Beng: auf bie ablichtliche Berfeimlichung bie Breafe Me Lonfistation und Infamie gefest haben. 90 m 3

Die färfilicien Aktho in ihrem burd vildern Lan gestimmten, auf die Localaussinnos des des, deffen gebfter Theil aus mindervermöglichen liebery beftebe, und von Relbban und Biebaucht fic tete Rucklicht nehmenden, und mit einer gepfien Cie betrion und Bebachtlichkeit abgefaßten Gutachten for bie franzosissche Brandichabung von dem faise riegsschaden und andern gewöhnlichen Staatsbe fen ab, um bie ben jenes erforderlithe Streinge ber mit der Natur der feindlichen Brandschamung recht m fonnen; bielten II) die Zuwendbarfeit einer affen Bermogenssteuer noch für problematifc, und die Ein omes aang neuen Besteutungsspftems für bebeutlich; ben rafchen Schritt ju einem einftweiligen Berfuch bi tefabriid; ferner IV) die Befteurung bes fterilen Ber Ar bart und bruckend; Die Beganftigung bes liege denthums für grunblos; bie Anwenbung einer bu gleichen Droportion ben Armen und Reichen fat. and unbiflig und ble Befteuerung ber gabrnig ber be drigiten Rlaffen für burchaus verwerflich; endfich V gebachten Strafen auf die vorfibliche Berbrimlich Bermögens får au Arenge, n. f. w.

Darftellung ber Rechte ber Reutralität, in bei ver Beziehung auf die Danische Schiffahrt. Wertheldigung gegen die Eingriffe und Betungen der französischen Kaper. Mit antichen Belegen und einem Anhange über die sische Wichtigkeit der Danischen Reutralität Frankreich und Holland. Aus dem Französisches Bürgers Berryer. Altona, bep han rich. 1798. 127 S. 8. 10 Re.

Es war leicht vorauszusehen, baß bas Burehmen berk Killiden Kaper; — noch mehr aber das der Gefeigeber's Michter in Prifensachen Beschwerben aller Art, und fe

und literartiden Schriftmediel veranieffen e, in welchem die große Mation zwar als eine mache uneubende Gewale, nur nicht als billig und gerecht inen poliebe. Die voeliegende Darftellung der Danie L'Aleutralienterechts ift daber bem Statistifer und ntiven Kaufmanne um fo wichtiger, je mehr fie allents' L'bemide ift, das Ungereimte m zeigen, welches bie: pfen , befonders feit bem Anfange des verfloffenen Jahr 198, nicht nur gegen bie Dinen, fonbern gegen feba! rafe Ochiffabit, trot allen bestebenben Tractaten und Maerneinen Geevolferrechte, bennoch ausgeübt baben. tiefe Schrift nach ihner vorzäglichen Warbe ju fcaben. de Rec. alle Mabe gegeben, burch Privatbriefpechial, i aus. Espenhagen als Paris, folche Rachrichten eine en, die entweber jur Beftetigung beffen bienten, was fer Darftellung nicht gerabezu vorfammt, ober nach rinung diefer Schrift, dem Mamen nach vom frange-Direftorio geandert worden ift. Bir wollen von bied hefultaten referiren, wenn wir unfere Lefer mit beit! n, und ber Ausführung bes Buchs befannt gemacht bai

In ber Ginleitung, G. 3 - 6, jeigt bet Berf. bento daß die Frangofen blog jum Bormande, die Raubfucht traend einem Scheine bes Rechts m beden, bie banis flagge in der Art anfahen, baf fle jur Berbergung bed ichen Eigenthums piene, und die Regierung Banemarte, e falfche Freundlinn der franzofischen Republik betrache phe. Das fann und will ber Berf. ber befonnlich ein! sofe ift, nicht gugeben; er bemubt fich baber Danemart, me langit mit Krantreich verbandete Mation zu rechtfere. , und jene weife teene Regierung gegen die Berlaume m rachen, bie bloß baju geeigner ift, bas beilige (Ele bum (wie fich ber Berf. ausbrückt) unter fegend eines bes Rochts an fich ju teifen, Er banbelt baber 5. to ben freundschaftlichen Berbalmiffen gwifden Grantreich Danemart, und § 2 von ben Rechten ber Reutralität! Allgemeinen, woben & s von ben Rechten ber banifchen tutralitat befonders gesprochen wirb. 11m lebere befto ane aulicher ju machen, werden & 4 Beweife von ber Kortbauer 1, zwischen Frankreich und Danemart am 23. August 1742; jescheffenen Schiffabres sund Danblungstractat geseben,

deffen Dufeyn von Franzosen, aus welchem Grunde, mit keiner anzugeben, — geläugnet worden ist. (Der Grund dieser Läugnarig besteht wohl meistens darin, das die Franzosen der nenern Zeit mit gedachtem Tractate zwer Sexudiangen von 1744 und 1778 zu verbinden lucken, welch Frankreich, ganz jeurm Tractate zuwider, einseitig erlass such. Da num gedachte Ordonanzen unvereindar sind mit Wettrage von 1742, und in keiner Rücksicht irgend eine wo biadliche Krast für Dänemart haben konnen; auch die dahm wendung gefunden haben: so ist es einseuchtend, das mit von französischer Geite dies Eristenz dieses Bettragt, mit andret et ein: dipsymbisches Stück ist, geradezu läugut.) 3. werden die Sexotdungen von 1744 und 1778 mitstagt, und sonach die Binkeitung geschlossen.

Arfer Abschnitt, S. 28 — 32. Allgemeine be trachungen über die gegenseitigen Verbindlickeiten der Weken, die keine Obergewalt aperkennen, welche ihr untur maßiges Interesse beschränten, oder demselben eine stink entgegengesetzte Dentung geben. Der Deschluß des stupk sichen Bollziehungsdirektorii vom 1. März 1797 (dn. 3. Benweigs & Iwied hier vorzüglich im Auge gehalten. Dun seigt der

Sweyte Absthnitt, S. 32 — 47, in welchen eine findere Untersuchung ber französischen Secordnungen m 1744 und 1778 vortommt, die hier alle Theile, 3. 30 Recht der Flagge, — wegen Ankauf der Schiff, Bas Untersuchen der Seepasse und der Equipagenrollen — und das Auswerfen der Papiere ins Meer zerglieden. Auffallend ift im

Deieren Abschnier, S. 47 — 60, die Widerlegunde Spftems ber geschehenen Berubigung von Seiten der 20 men, in welcher ber Berf. den Unfinn der Vertheibige ibt bert, welche int Ramen der französischen Nation alle Ein hindeltreibenden Bofter haben glauben machen wollen in Danen hatten fich felbit, freywillig und für immer imm Beeordnungen unterworfen.

Aus biefem Gemabibe folgert ber Berf. im Diemen Abfchwitte, G. 61 - 68, eine grunblide !!

pfegung des Byftuns, das die Secordnungen wieder pervidstiche Kraft erhalten, und geigt, gang wieder den Wegluß des Boflifehungerathes vom 2. Febr. 1797 (d. 12. fiv. 5. J.), daß eben diefer Befchuß durthaus nicht im kande fenn fonntee, die Gefehe außer Stand zu fehen, weise dem Tractat von 1742 bestätigen. Es ist emporend, wis französischen Kaper jedes, felbst das untrlaubteste Wittel wenden, ihre gehältigen Adsichen, und (G. 68 fg.) ihre inthincht zu befriedigen.

In dem funften Abschwitte, S. 68 — 73, wird Erlamming über eine Equipagenrolle gegeben, die den Bord des schiffes Bornbolm, welches vom Kaper le Mantais aufgenicht wurde, soll gesunden seyn. Der Verf. zeigt star, te mangelhaft die Franzosen im Uebersehen ausjändisches unft und Geschäftsausdrücke wären, indem sie, bloß auf Angaden der französischen Kaper, einen dänischen Wassendern, wer Ausseher des Gehiffsvolks, der die Equipartrollen abgesaft, mit einem Phorpausseher der königsparine verwechseln.

Der sechste Abschnitt, G. 73 — 79, handelt von der pichaffenheit der danischen Gesetzgedung, worauf S. 79 — 11 einige Bemerkungen über die Beobachtung eines gleichen wefahrens der Franzosen gegen die Englander solgen. In deschluffe, S. 85 — 87, sührt Gr. B. nocheinigerechtige Gründe an, die zwar aus der Natur der Sache, nur iht, aus der Gerechtigkeitellebe der französischen Macht her fließen. Was auch der Verf. so wahl dier, als in der men Schrift, und besonders im

Anbange, S. 88 — 97, über bie politice Wichtgeete banischen Schiffahrt fur Franfreich und hofland (barants be Republik) von der einleuchtendsten Seite darstellen mag; mug, die Beute der Prisenverurtheitungen ist, da sir von it vermeintlichen Allgewalt geleitet, und von Machtsprücken nterftühr wird, allzu einträglich, als daß man nicht heims die Cassationssentenzen genehmigen sollte, wenn mannuch icht geradezu das offenbarste Unrecht vor dem Richterstuhl er Welt zund Privatkrieft in Schuf nimmt.

Bort S. 98 — 127 folgen 10 Gend bipfomatisch aus jentische Beiege, welche bie Ochischvervactvactung mischen MR m. 5 Danemart und Frantreid, und alle, in neuen Seitin w durch veraulaften Roten und Gegennoten betreffen.

Lingeachtet, bas franzbfische Original dieser Schrift nie ju Befichte getommen ift: fo fiebt man bod nirem daß der Ueberf. , der fich nicht genannt bat. Berichtien und Erganzungen bingegefüget babe. Sonft ift bie Un hung aut geratben, und laft fich wie Original leien. Anfebung bes bier abgebandelten Begenftanbes felbft muffen wir noch einige Sufare machen, bie baju befin And, ben fermern Saug ber frangofichen Raperraubfuck Die daraus entstandenen biplomatifchen Rolgen berjufte Es find, wie Rec. gleich Eingangs erinnert bat, gela Correspondentmachrichten von leinen Arennben in Bark. Berbam und Covenbagen, Die als Refultate bier ibrin D perbienen, inbem fle fpatere Auftritte, Dagfregeln unb sebenheiten betreffen, welche fich nach bem 20. Germig l. (den 8. April 1798), an welchem Lage Gr. B. feine follung batirt, ereignet baben.

Es bebarf teiner biftorifchen Ergablung, welchen rechtlichen frechen Infag Die jagellofe Billfur und ber & mus ber frangofichen Raper in ber neutralen Schiffatt after Bewaffer im Beltmeere, befonbers im 3. 1798 bil milden und batavifchen Raufleuten bewirft bat, und W allgemeine Unwille, felbft beb ben aufs engfte mit gral verbundeten Rationen entftanden ift. Um bem frathi Raperunwefen, bas, wie fic Danemart ausbruct, alle fabe des Bolkerrechts, und die Bestimmung der Eric muthwillig vernichtet, boch endlich Mang und Biel in bar ber Konig von Dauemart d. d. Ropenhagen b. as. 1798 ein Dlacat bekunnt machen laffen, bas wigen wolrung ber banifden Rauffahrtbepfchiffe bis nach bem tellanbischen Meere, in den ftartften Ausdruden aber ift. Frankreich und fein Sonvernement wurde von Beiten mit Befdmerden gegen den Seeraub beffurmt. Bolltiehungsbirectorium fafte baber unterm 12. Thet 6. 3. (b. 31, July 1798) den Befchluß, gur beffern ridrung bes Geehandels, und nach Grundlagen bes Gee Berrechts die Raper, befonders fur ben westlichen Ocean geftalt ju beichranten, bag feiner auf Raperen auslaufe und Seerand angiben burfe, ber nicht nach ben gereint

den tiele Martiriefen des Ofrectorif verfeben fen. Denne Machtet vermehrte fich bas Uebel mit jebem Lage. Die weifebe Republik ward baber unterm 18. Auguft v. 3. geno iet, einen Beichluß zu publiciren, nach welchem alle Reals Blibufier bebandelt werden follten, die es magen mure t; bet neutralen, gleichfam mit Franfreich verbanbeten biffabrt, burch feindliche Debmung nachtheilig gu werben. den blieb es nicht: Seche Bevollmachtigten bes Sandelse ibes befreunbeter und neutraler Dadite, namlich Preuben, inemart, Ochweben, Batavien, die ameritan. Freuftam L. und Didenburg beschwerten fich fich wicht nur b. 12. Cept. 32 beum frangofff. Directorio über ben Unfug und bie Rrem k ber Raber; fendern man gab auch an biefem Lage eine mliche Proteflation gegen die Prifengefete ben bem Rathe Fred ein, mobey auch jugleich alle auswartigen Gefandten Paris eingeladen wurden, biefe Sache nach den Grundfa-Bes Bolferrechts ben ber Behörbe ju unterftugen. Dar Fiburd endlich im Oct. v. J. vom Rath der 500 als Grunde feftgefest : bag nur folche Artitel, bie entweber im Se te bes Reindes machfen ober verfertigt werden, auf neutras Befffen für Concrebande ertlart werben follten. Ber it aber nicht das Schwantende biefes Grundlages ein! och Rec. wird fich barüber in einer eigenen Schrift bine lathib erflaren. - Dur biefes wollen wir noch beylaufig fenfen, bag, gerade wie die Bothichaft bes frungofif. Die perii v. 25. Nivose 7. J. (d. 11. Jan. 1799), wornach die fiefrengen Berurtheilungen ber neutralen und befreundeter b follten, im Rath ber Befehgebung verlefen marb, murbe d bas vom Tribunal von Donai gesprochens, und vom Cafe Nonstribunal bestätigte Berbammungsurtheil confirmirt, mad bas amerifanische Schiff the Farmor, von Philadele is nach Zimfterdam, feiner reichen Labung wegen, Die mehr \$ 300,000 bell. Guiben betrug, für eine gute Prife erklart Rec. tann folieflich and juverlaffigen Briefen von menhagen, v. 12. Febr. 1749, die Machricht mittheilen : bas Musfichten for Die banifche Geebandlung und Schiffabes dimmer abwechfelne trabe und heiser bleiben. Die beften Malten ber Regierung, befonders Die Ziusführung ber fo en erwähnten Berordnung wegen ber Convop, werben bieriten, und mehr als ju baufig durch die Lahrlaffigfeit, oder ud ben Gigennut ber Untergebenen beeintrachtiget. Wande Schifferankine follen die Conton fogat auf fallen Ein vertalfen. Dieß geschehe theuse barum, wem lehtere Einscher der Schiffe oder der Ladung wären, die Rosien de Convon zu ersparen; theils aber sen auch ihre Sorglasschlichte. Diese Unordnung habe alsbam die nachtlichtenie, dage, daß die Rauffahrtdenschiffe sonach gemeiniglich in dande ber französil. Raper sielen. Der Gang der franzischlichte im Prifensachen sen noch immer der namig wie im Sommer 1798. Das Berfahren Englande geste die danische Schiffahrt sen zwar im Ganzen billiger, als Webaudlung der Franzosen; inzwischen sahe man bod das lich, daß die englischen Grundlabe zur Verrheibigung des is weitergen Haudels nicht gunftig wären; u. [.-w.

Doch wir wollen uns nicht langer ben einem Segftande verweilen, der in seinem gangen, Umfange ichnu etwa 4 Jahren von unserm trefflichen hrn. v. Martens seinem Vorsuche über die Caper umftanblich abgehant worden ift.

bammlung ber Zoll = Gefege ber franklichen Rebill; vorzüglich jum Bohnfe ber Rechtsgeben und ber Zoll - Beamten bes linken Rheimflichen bei nicht weniger ber Handelsleute dieß - und feits des Rheins, jur Erleichterung ihres Berkeits des Rheils. Strafburg, ben Levrault. 7. Jahre der Frank. Republ. (ober 1793). 320 Zwehter Theil. Stend. im 7. I. 384 Seiger. 8. Preis & Francs ober 2 M. Sächfich

Boll - Tarif aller ein x und ausgehenden Bath

sammt einem Berzeichniffe berjenigen Datht Artikel, beren Gin - und Ausfuhr ben 1. Than bor bes 6. J. verboten war. Strafburg, Brance 50 Cent. ober 15 ge. Cachfifc.

Bir warben bie urfprungliche Ginrichtung und Berfaffung. Plans jur allg. Deutsch, Bibl, beeintrachtigen, wenn von bem Dafeyn' eines Berts, bas nicht für ben beute m Buchandel bestimmt ift, und bas in feiner ftagtsmirth. iftlichen Unwendung einen großen Theil unferes ebemas w geliebten und gemeinschaftlichen Baterfandes beberricht. hes feit dem Darg 1798 von der Reichsdeputation an nfreich abgetreten wurde, unsern Lesern keine Nachricht 3mar find wir teinesweges gefounen, uns in & Rritit Diefer Gefete und ber Borfdriften einzulaffen, Die n bestimmt ju fenn icheinen, allen Sandel, wenigstens mit mifchland und mehreren andern gandern, wo nicht vollig bemmen, boch ibn wenigstens ausebnlich ju erschweren, weniger gemeint, Frankreiche Abfichten weber ju tabeln, b ju loben, noch Borichlage ju ertheilen : wie Diefer Gin= Antung des Sandels und des ehemaligen Berkehres bene seitiger Rheinufer, in Zukunft und etwa ben den jesigen Rabter Friedensunterhandlungen am zwedmäßigften und allgemeinen Bufriebenheit abgeholfen werben tonne; wie fen aber bagegen nur beplaufig bemerten, bag bem, in Bus ft noch mehr überhandnehmenden Uebel, meldes für ben ichen Sandel aus dem fortdauernden Befteben ber frandett Bollgefete entfpringen wird, weber burch Rritit. Borftellungen, noch Rathschläge, noch Ueberzeugungen. burd fraend einen ftatistischen Beweggrund, der fich Bolferrecht und Bertrage, auf alte Bewohnheiten ober itgend einen wechfelfeitigen Bortheil beabsichtigenben hatsvertehr grundet, fo lange abgeholfen werden fann, man gegen bie Stimme ber unterbrudten ganber und boingen taub, und fich gegen die öffentliche Deinung talt gefühllos bezeigt. Es murbe alfo ein undanfbares Be. ben bes Schriftstellere feyn, wenn er biefermegen auch nur Beile verlieren marde. Die Jeit, die fo Manches ent felt, und eine Menge Begebenheiten, die Dancher im er-Reim fcom im Boraus ihrer volligen Reife nabern fab. ibr eigentliches Biel juruckgeführt bat, wird die traurige thrheit vielleicht balb auf die Tagesordnung ber politifchen flisandel bringen, das man auch der franzöfff. Ein und

Anefnberoffe wegen in Raftabt eben fo wenig etwas erbibli des ausrichten wirb, wie man in anbern Gegenftanben ber Mobilfafret Des Deutschen, Bolfegluck ju beforbern, mit fruchtlofen Borftellungen aller 2fet vergeblich in ben Bin gefochten bat. Rom war nie gewohnt, ouf bie Barftellun gen ; ju achten , Die ibm von ben , burch feine Hebermatt gefcmachten Staaten gemacht wurden, fo balb fie nut m minbeften ben Willen bes Bollgiehungsfenats in wien Ereben geeignet waren. Denn bie rontifche Sterbeit war activ in der Gewalt; - die bes Bolfs und ber un Demfelben unterbrudten ganber und Provingen aber in alle Abficht paffio. Go mandelt ber Defpotifmus burd fo with Sabrbunderte binburch, von einer Beltgegend und von if nem Dol jum anbern! Hifo gefchiehet immer nichts Mens mutet der Sonne, Doch wir febren ju unferm Begenftau be in ber Banptfache gurud, und wollen von ber Eintidim und dronologifchen Ordnung ber frangofifden Bollgefett, auf ber Bet, wie bie Erbebung ber Gin : und Ausfuhrzille un anftaltet wirb, nach Anleitung ber vor uns liegenben Can ten bem Dublito eine turge Darffellung vorlegen:

Befanntlich find bie frangofischen Bollgefete ju will benen Beiten, besonders aber burch bie Reprafentanten in Marion feit ber Revolution (1789) gegeben worden. Um sein genommen murben fie ohne 3weifel fich einander ju m Derfprechen icheinen. Dafur aber ift in diefem Berte, but eine geborige Berbindung aller Berordnungen bergeftalt go forgt, bag man bie naberen Bestimmungen, bie fich aus bit Bergleichung berfelben ergeben, fennen lernt. Die Camm ler biefer einzelten Befebe haben baber Diefelben in mit magig aufeinander folgende Zeitabichnitte eingetheilt, und bi gange Sammlung benummert. Bu mehrerer Bequemlidti und Brauchbarteit des Sangen, wird ein chronologifdes, Me terial : und alphabetifches Regifter, bas jeboch, nad in Anjeige ju Enbe bee aten Th. S. 365, erft im sten m letten Banbe, bet (im Jan 1799) unter ber Preft m foll, geliefert wird, Diefen Theil der frangofifchen Gelit bung porlaufig befchließen.

Dicht nur jeder Franzose, sondern auch das ausländicht Sandlungspublikum fegnete damals die Nationalversammlungels fie im Oct. 1790 das Project, jenen Schwall von un gusammenhangenden Ordonanzen, Tarifs und Entscheidung au vernichten und in Bergessenheit zu bringen, beschäften

welchen, unter ber taniglichen Berfaffing. ber Dramialbandelsverkehr Kranfreichs somobl, als der des Austhes war gebruckt worden. Dan freuete fich im Boraus, Loas mertwurdige Decret vom 5. Rov. 1799 jenes Pron jur Birflichfeit erhob, und baburch bem neugeschaffenen Amefen eine andere Geftalt gab. Daburch wurden die 216. ben vom Sandeleverfebr im innern Frankreich abgefchaft b. 11 - 23 er Th); auf dieles Gefet folgten b. 10. April. ind 15. Map, anch 10. July und 22: August 1791, seche hre, wovon das leterer die Bollziehnig des neuen Tarifs r Ein : und Ausfubrzolle betrifft, Die fur ble Barren Des mibfiden Danbels mit bem Muslande entrichtet werben then, und in XIII Litel abgetheilet ift, welches gegenwarals Grundgefet ber gangen frangofifchen Boll : Regie ange In wird. Diese nehmen den übrigen Theit des erffen undes, 6, 23 - 315, ein. - Den zweyten Band füle # 90 Befebe, Befchinffe und Berordnungen, die vem 27. Muft 1791 bie jum 6. Fructider 4. J. (21. August 1796) ch. Letteres Geles bestimmt bie Bolle, Die von verschies men Baaren, welche aus bem Derzogthum Berg eingeführt itten, erhoben werden follen. - (Bon bem dritten and wen Bande wollen wir, fobald berfelbe die Preffe verläur. lem Lefern gleichfalls Rachricht geben.)

Dr. II. wird in verfchiedene Unterabtheilungen einge-Alt. Tuerft von S. 3 — 7 werben die Handelsartifel, folechterdings verboten find, und gar nicht eingeführt were n burfen, alphabetifc und nur überhaupe genannt. Dann Agen bie Bebingswelfe verbotenen Baaren, ober (C. 7 9) folde, die nicht anders, als mit einem Schein, ber an-Mt, wo fle fabricirt worden find, ind Land gebracht werden bien. . 6. 9 fa. enthalten die Artitel, Die Rraft Des Gefes d vom 24. Nivose 5. J. gar keinen Eingangezoll bezahleu. 10 - 17 bestimmt die Baaren, die ebemale frev waren. pmehr aber von 100 Francs Berth, 15/Centiems, ober m Eminey (brutto) 25 Centiems bezahlen. Dann folgt k 18 — 134 der Carif von den Linfubrsollen in alpha-Afther Ordnung; 6. 134 - 165 den der Ausfuhr, epde Bucher find in bepben Sprachen, frangofich und **Mid auf bestem Soweizer Screibpapier dergestalt ges** madvoll und niedlich abgedruckt, daß der urschriftliche Text wer we linken, die beutsche, ziemlich rein und correcte Lle-Rinne, auf der rechten Seite fieht. — Big fügen weiter nichts fingit, als noch bie einzige Machricht, bag bem 1. 30 lp bis 31. December 1798, bie Strafen von conficient Waaren eines einzigen Contons am Rhein, außer bem Okterwertheund ben Einfuhrgerathschaften, circa 64,000 fran betragen.

Pm.

### Bermischte Schriften.

Der himmel auf Erden, von Shriftian Gothif Salzmann, Director ber Erziehungsanstalt we Schnepfenthal, im Verlage der Buchhandlung ber Erziehungsanstalt. 1797. XII und 360 S. 8. 16 X.

DBir fonnen biefen Simmel auf Erben mit gutem Bent fen allen bentenben Menfchen als ein portreffliches Erbaumas bud empfehlen. Es fceint, als ob der murbige fr. Bal. baburd bem Dublitum gleichfam - eine Entichabigung ge gen ben, mit au vielem Denfchenelend angefüllten, Catl un Carlsberg babe ertbeffen wollen. In diefem lettern Buch war die Erbe ju einer Softe gemacht, bier wird fie jum bim mel erhoben; - ein Beweis, daß ein Schriftfteller mit it machen tann, was er will, In ber Ginleitung gegenwarb ger Odrift zeigt ber Berf., bag ber Simmel wirtlich iden auf Erben fen ; bann geht er im Buche felbit jur Edilberuns ber Beeligteit uber, bie wir in uns felbft; im Umgange mit Bott, und in Betrachtung feiner Berte finden tonnen. Dit Bortrag ift allgemein popular, gutmeinend und berglich ; abrt bieweilen gut febr bingeworfen und vernachlaffigt. In ben Borberichte bengt ber Berf. mit guten Grunden bem Tabl que, bağ er in feinem Berte ber Unfferblichteit faft at nicht gedacht babe. . Es giebt nach meiner Uebergengung. fagt et, feinen ficherern Beweis für die Unfterblichfeit, as Erfallung der Pflichren, Umgang mit Gott, und Rad benten über feine Berte. Ber fic durch alles dieg ben fim mel auf Erben verfchafft, ber braucht feines Beweifes für bit tanftigen Simmel; er fühlt, er weiß es, bag bas Said welches wir Tob nennen, weiter gar nichts; als bie Gebut wien Beben fen. Wer aber feine Pflichten nicht

At, nicht wie Got, wie mit bem Bater umgeht, über i Wierke nicht nachdeuft, der kann vielleicht die Unsterder, der kann vielleicht die Unsterder, eit aus wielen Befinden beweisen, fic des Glaubens an sie rühmen, und doch, wie mich danet, den Glauben thaben, der zum Suten stärkt, in Gefahr Nuch, in bsal Frendigfeie einstäße. Indlich ist der Glaube an ihr nach meiner Meinung bey vielen Menschen die vorsichste Ursache, warum sie dieber auf der Erde den Sime unter France.

Mie liefern aus diesem nortrefflichen Buche keinen Ansel poeil es ganz gelesen zu werden verdient, und jedes Blatt Geiste Packrung und dem Gerzen voines Pflickroefühl fift. Das sehr ausgehallcho Pranumergntenverzeichniß ist Beweis, haß das Jublifum zern nach guten Phichern kommun fie fin nur die Linegen reicherswollen.

Vzer

Der Marquisin von kambert sammeliche Schrife in gur Bildung junger Frauenzimmer, fren bearg eitet und mit Unmerkungen versehen von Kack beinrich Sevdenpeich. Leipzig, ben Mantini. 1798. 278 S. 8. 21 88.

Dennblase zur Albung für Geift und herz. Büngen Böglingen ber Kriegswissenschaft aus ben Schern Standen gewihmet. Nach dem Franzis sichen ber Marquisin von Lambert bearbeitet, subst einer Rede an ermachsenere Cabets über das Werdienst des Officiers, vom herrn Prosessie Dephenzeich. Leipzig, ben Martini. 1798: (Las schenformat) 147 Seiten. 16 22.

Benn man einen Blick auf die ausgebehnte und teiche Kischungskunft wirfe: He kann man her welblichen Erziehungskunft wirfe: He kann man herausgeber oben genannter Bücher nomiglich recht gest, daß es immer noch an Schriften sehle, in denen die 18.2.0; Bentey, D. T. St. Vills gefer, Bin Pflich,

Pfichten bet Mrauen auf eine einfache, bergliche und tilb rente Beife dargestellt maren. Uns bunt, Deutschand ift mit Schriften dieser Art reichlich verfeben. Allein dies madr bie Arbeiten bes herausgebers nicht entbehrlich, und fein ben absteigen aus ben Regionen der spekulativen Philosophie in bas prattifche Leben giebt ihm ein neues Berbienft.

Der 3. enthalt einen Schat der trefflichten lefren mo Erfabrungen für das weibliche Belblecht, aus denen übrat die feine Kennerinn des menschlichen Herzens und der Bit betweitendert. Die Berfasserim philosophirt sehr richtigmt excession, seinderen der Weiber. Sie giebt nicht bie Regeln, seinderen fie leitet diese Regeln selbst aus den Primppen der Seeten und Charafterfunde ber. Sen deswein fann sie deite sieder auf das Eindringen derselben rechn. Ihre Spracke ist daben immer edel, voll Wurde und Rukt Wenn doch unfere deutschen Schriftstellerinnen sammt un sonders sie schreiben lernten!! Sie wurden es gewiß lum, wenn das — Denken vorangienge.

Um unfere Leserinnen und Leser auf die Wichtigfit is Inhalts dieses sehrreichen Buchs aufmerklam zu machn, wern wir nut noch die Anzeige desselben hierunt aufstellund fin. I Ueber die erste Erziehung eines jungen Franzismuerog, die Oberausseherinn des Magdalenentioses Treenel. 2) Lebren für meine Tochter (ein ganz wittige der Aufsah). 3) Ueber den Charakter der Frauen, und ist has weibliche Hers. 4) Ueber die Freundschaft. 5) Gebe ken über den Reichthum. 6) Ueber das menschliche, Altrem vorzüglicher Hinschaft auf das weibliche Geschlecht. Neben kent Angange vom Herausgeber.

Rrieger in der Kriegekunft selbst suchen darf. Sie istem Auewahl der wichtigften und feinsten Grundsätze für die melde die Deftimmung des Officiers wählen. Die Um fallerinn, sagt der schäche de Berhammung des Officiers wählen. Die Um fallerinn, sagt der schäche de Berhaltmite einer Sinsicht auf die Berhaltmisse blese Stands getroffen, welche ihrer Welt und Menschenkennnin fint mache. Ihr Augenmerk waren vorzüglich diejenigen werden, deren Erwerbung und Kesthaltung dem jungen And ger am schwersten wird, und die wir nur angent felten mit

pferkelt. Rühnheit, Entschlossenkeit und'ben übrigen entlich militarischen Tugenden vereinigt finden, well die Bereinigung des Standes selbst machtige und verführeris Dindernisse entgegenstehen. Rur seise berührt sie diese wn großen Eigenschaften, von welchen die Ordnung und i Stück ber Ariegssührung zunächst abhängez verbreitet sich rum so eistiger über jene Borzüge des Herzens, durch welder Dieh auch zugleich als ein liebenswürdiger Menschteint." Dies mag zur Empfehlung dieses kleinen, aber pletzeichen Büchsins genug senn. Eltern, diesbre Sonne plach bilben und bilben lassen; durfen den schuffen Fruch ihrer Arbeit entgegensehen. Die Rede am Schusse ist hand schon; nur hier und da zu schwülsige.

Povelle für Tochter aus ben hobern Stanben. Bayreuth, bey lubeits Erben. 1798. 88 S. 8.

me junge, liebenstwarbige Dame in Mordbeutschland fchrieb, b.Ber Auslage bes Berausgebere, biefe Blatter in einfa-Berbenftunden, junachft jur Unterhaltung und Befeb. gibrer nabern Fremdimen. : Micht, um mit einer Goe 1. la Roche, voer einer Elfa (foll wohl Emille heißen) von Mepla als Schriftftellerinn ju wetleifern ; fondern' um Mefalle ein Scherflein zur Bildung ihrer Beltgenoffinnen bitragen. Rec. glaubt, bag biefe junge, liebensmurbige wift gar wohl mit einer ta Roche und einer von Berlepfch .. tteifern fonne. Ihr Ausbruck ift rein, icon und berger-und, und wurde noch tiefer eindringen, wenn er wenigen mienteich und glangend mare. Der . Schat in der Balbfelbft befteht in einigen vortrefflichen lebren, ble eine ibre bepben Tochter gang lebenbe Mutter, ble Bruffimi b. ben guten Rinbern ertheilt, als fie in die große Belt meten follen. Musführlichkeit barf man in fo wenigen Do. I nicht fuchen, und wir mochten es einen Rebler ber belebe ben Mutter nennen, baf fle ju febr im Allgemeinen fpricht, b für einzelne Borfalle und Situationen bes großen Belte ens feine Regeln giebt. Gu.

Erfahrungen aus dem Tagebuche eines mbemerkin Mannes für Jünglinge und Mädchen aus den feie nern Ständen. Herausgegeben von Friedrich Rochlis. Zwenter Theil. Leipzig, ben Jacon baer. 408 S. 8. 1 Me. 8 28.

Der erfte Theil biefer Schrift ift in bem 29ften Bb. ber I. I. D. Dibl. angezeigt und beurtheilt. Der gegenwartigent Theil enthalt abermals 3 Ergahlungen : 1) Karls Aufenthalt im LToeden. Sarl, ber Cohn eines Landpredigers, geht uad Leingig, und von ba als Ergieber in bas Saus eines liefe lanbifchen Barons. Es entipinnt fich eine Liebe gwifden ibm und ber Schwefter feines Boglings, welche in vollen flame men auflobert, ale ber Bater Anftalt mache, bie Todite at einen euffischen Officier ju verheprathen. Bon bem Math di nes greundes unterftugt, fucht R. diefe Liebe ben fich ju be Fampfen, und befchileft, fich aus bem Saufe bes Baront ! entfernen ; ju biefem Ende ichreibt er einen Abichiebebtief bas geliebte Dabden, welcher bem Bater in bie Sanbill und ein Duell amifchen bemfelben und R. veranlagt, mit ber Baron endlich nur badurch befanftigt wirb, bag & in abfichtlich feinen Stogen bloß ftellt. R. gebe bierauf m Detersburg; bas Daboben aber muß ben ihr jugebadt Mann beprathen, und mit ibm auf fein Gut gieben. 90 Berlauf einiger Beit befommt R. von ihr einen Brief, won Ge ibm ibre ungludliche Lage fcbilbert, ben Tob ibres Batte berichtet, und ibn bitter, ihr gur Flucht ju einer ihrer Un wandten an ber ichlefischen Grange behulflich zu fenn. S. w. febr fic bargu, wird aber unterwegs von bem Manute Entführten eingeholt; muß eine Beitlang in einem elenten Rerter fcmachten; ertauft endlich feine Frenheit, und gehtm Grobna, ohne non feiner ungluchlichen Geliebten wieber ette au erfahren. Gin beutscher Reifender geht in ber Rolate einem turgen Aufentha't ju Bilna aus Langerweile in bortige Rirde, mo man eben bie Erequien einer verftochem Monne fevert, und als man biefe noch einmal entidlevente Bolfe jur Goan barftellt, frurgt aus ber Menge ein Men bervor, mir bem Ausbruck bes muthenbften Schmerge ber Bergweiflung, und -- wird mabnfinnig. Das mur Der Deutiche (ber nothwendig ein Befannter ober frem

ibm war : was man aber errathen muß) nahm fich felner a, und bracte ibn mit jurick in fein Baterland, jum grofe A Jammer feiner Eltern, Die feinen Babnfinn unbeilbar ben. - 2) Die farftliche Beliebte, Stige einer Forte bung bes erften Auffabes im 1. Theil. Bierin fieht man ieber einen alten Beiftlichen und feine grau mit Berzeleib die Grube fabren, wegen einer Tochtet, die fich moar et r niedrigen Bestimmung bey einem Aursten glucklich, aber Au fpat entriffen batte; und ba, wo ihr Bater die Freude Beniegen boffte; fie mit feinem' Substituten verbepratbet feben, gefteben mußte, baß fie bereits entehrt mar. -Die Chescheidung, einige bansliche Scenen; ift wenie tragifchen Inhalts. Der Dangel an hillanglicher But t tragifden Inhalts. elichteit zwischen einem fonft ziemlich glucklichen Chepaar, gewiffe Familienangelegenheiten, die von benben Seiten Ageheimpisvoll behandelt werben, erregen eine gegenseld Eiferfucht, die fo lange genahrt, und fo weit getrieben b, bis fie auf bem Duntt fteben, fich voneinander ju tren-Das Beim bmen ber Rinber beb ifrer Krifis tragt bas te dazu bep, sie einander wieder zu nähern; sie erklären nder bie Grunde ihres bieberigen rathfelhaften Betra. bi die Diffverftandniffe werben gur großen Befcamung Mannes gehoben, und die bausliche Gintrache wieder Beftellt. - Die Erzählung ift meiftentheils gut und fliefe und bie Darftellungen find getren nach ber Matur gezeiche i fo daß Lefeluftige obne 3weifel eine angenehme Unter: fung baben finden werdett. Mur ber Traum &. tal ift finftlich angelegt, und ftobrt eben baburch bie Wirfung Sangen : beitn es wird fich nicht leicht jemand überreben en, bag eine folde wohlzufammenbangenbe Ballabe im ame entstanden sep. Ueber biefes mußte man auch guge-, bag in Rarle Traum mehr moralifcher 3med fichtbat als ben der Erzählung bes Berf, in den benden erften fchichten biefes Bandchens; benn wer nicht bereits morde aut denft, wird burch die Lefture berfelben ichmeelich eisr Beftimmungsgrund mehr baju erhalten; ba in ber erften Sebante fo absichtlich berausgeboben ju werden fcheint : Bes Rarin immer um fo folimmer gebt, pber er fich we-Reits um fo unglactlicher fühlt, je rechtschaffener und pflichte pager er gebandelt ju haben glaubt;" und ba ben bet gwebfich einem jeden ber Bebante aufbrangen muß; bag bas ne Daboden nicht in bet Blathe ihrer Stabre murbe betwalfet, und vor Eram an det Abzehrung dabin gefindelien, wenn fie ein wemiger jartes fittliches Befahl gefint hatte.

łgę.

Gotthold, ober ber driftliche Lefer im Bucheben tur. Ein Erbaumngsbuch für ben geneim Mann. Erke und zwente Salftet Ründe ben lentner. 1798. 38 Bog. 8. 18 %.

Es ist wohl keinem Zweisel unterworfen, daß man nich sen und fittlichen Boritellungen den Eingang in die fing der Menschen sehr erleichtert, wenn man sie an Namkrichtungen knupft, und daß man insbesondere auch die Kroum des gemeinen Mannes auf diesem Wege gar sehr keinen kann, wenn die Naturbetrachtungen, die man anstell, his schaffen sind, daß sie, sich auch dem gemeinen Name mielbst auf seinem Wege darstellen, und die religiose mit lichen Vorstellungen, die mandaran hefret, auch rein und sind. Dieß ist pun aber gerade der Sall mit gegenvichterbauungsbuche nicht.

DL

# Intelligenzblatt

ber

# enen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 32. 1799.

### Ehronit beutfcher Universitäten.

Göttingen, 1799. - St. 1.

boxestorats/Inschläge. 1) Das Prorectorat bat 2. Mary Sr. Dr. Ammon an Brn. BR. Waldeck übere Die Unfundigungeschrift ju biefer Feperlichteit bat PR. Seyne verfaßt: Ac. G. A. Prorector - successoin 'magistratu academico — commendat. — Philoti Imaginum illustratio. Particula VII, tabulas li-II. XVII - XXV complexa. Goett. typis I. Chr. terich, fol. 2 Sog. Tab. 17. Infulae. 18. Cyclops. Phorbas vel Phiegyae, .. 20. Atlas, 21. Antaeus. Heronles inter Pygmaeos, 23. Heronles forens. 24. odamas. 24. Abderi funus. Det Eingang enthalt eine te bes Digbrauchs ber Frenheit ju fchreiben, veranlage Beitumftande. "Curae cordique habeamus inprimis nt bonas literas, quantum in nobis est, servemus inns ab his suspicionibus et odiis, quae iis conflavit es mam opera data arcessivit finistrum hoc, alienissimia poribus ac rebus, multorum studium, si non novandi opiniones tamen novandi, atque adeo turbandi ealtudia, quibus tranquillitat publica:ac privata fustendebebat, quibusque omnino locus non est, nisi in to ac pacato flatu. Libertatem fentiendi et indicandi. Stimus omnes et ranguam deam tutelarem omnis liber-(iE)

tatis publicas privatuoque rette collinus; enidven priore non ita utendum eft, ut alters haec tolistus: ti tur antem, fi lectae et factiones, cuinscunque tandem peris illae fint, conflantur, quae novis opinienibus temere et inconfulto, seu studio et capiditate, aut van et arrogentia, sparfis, alios ad idem fentiendum et: candum non invitant modo ac pelliciunt, sed, in co tum adducendo prisca, et ridendo patria, in partes trahunt ac cogunt vel invitos. Quodsi licentin bu imperio publico coercerar, non libertus fentiendi et candi coercetur, sed pravus eius et libertati public tranquillitati infestus vsus; nec philosophia, nec op eiusve animo concipiendae feu iudicium, feu temu contentionem venit : licer enim cuique sapere ac desq licet quoque nimia lipientia defipere, et, fi quis ve infanire; fi modo fue fibi ferret, faltem placita fi impertiat iis, qui de iis flatuere norunt, iisque re tis instructi sunt, per quas recte de lis statui potesti tim continenda ea fant intra fystematis claustra, int scholae cancellos." — 2) Čatalogus praelection per semestre aestivors inde a die VIII. Aprilie 12 Bogen. In der Borrede wird jene Betrachtung m er ausgeführt und burd Benfpiele aus der Beidi griechischen Philosophen erlautert. "Ita inter plike Gracciae evenifie videmus, ut tam multa ab iis pu ciata efferrentur in vulgus, quae omnem reip. fint beture faiffent, nis ii partim, ut Cyniei, contenu dentiorum, partim tanquam homines otiofi, qui in vanis et inzaibus tenerentur, derifai habiti, partiu Aratuum severinne coerciai faissent. Com autem divinarum ac religionum lange alia tum effet co non ea mala ex vana philosophorum subtilitate pi poretent, apart quae nunc inter nostros homines, c m vulgus en propalantur, quibus illud, dum ils rell cipiendis et allequendis impar est, ad impieratem es siolam licentiam, aut ad res novandas impelli pete àntem in follicitudines, segritudines et angores inci com de lis dubitari, nec modo dubitari, fed ea m pronuntimi vident, quae ipfis funt omnis aeru molestine solatie et malorum medeles. Egregie ven lulophia, quae hominibus cripit es, quibus cor

as fullensetur! naque slind fublituit, qued vicarium

Seftprogrammata. 1) Das Osterprogramm bak Confift. R. Plant jum Berfaffer. - Anecdotorum Spriam Concilii Tridentini pertinentium No VIII. Mr. 1799. 4. 2 Bog. Es enthalt folgende Aufschriften : iculi de facrificio Missae et Sacramento Ordinis per ninos Theologos examinandi, an videlicet haeretici et per fanctam fynodum damnandi? - Friderici. copi Viennensis, super articulis de sacrificio Misse et mento Ordinia lententia. — 25 Das Pfingstpros mm ift vom hrn. Dr. Staudlin. — Ineft Prolufio. mator ipse Philosophiae criticae a suspicione Atheismit Goett. 4. 24 Bpg. Bev all.r Rurge find bie se, worauf die Beschuldigung berubet, nebft ben Begen-1. Miderlegungsgrunden fo unparthepifd und bentlich aus uber gefest, bag ber Lefer mit eigener Ginficht urtbeilen Der Berf. ninmt nur Rudficht auf die fritifche Phie bie felbft und ihren Urbeber, obne über den Berbacht git ifen, welchen einige neuere Anbanger ber Eritischen Phie ie gegen fich etwecket haben. Er perfolgt, ober fucht hehr in ihr felbst die Lehrlate auf, meide sie des Atheise perbachtig machen fonnten, und beurtheilt bie baraus figiteten Anschuldigungen : 1) Kant erffart ben antologie fofmalogifchen und physikothentogischen Beweis für bas Bon Gottes für unmöglich, welches Atheiften eigen baben. Sant fpricht jenen Bemeisen bloß bie Rraft eigentlicher Mouffrationen ab; legt ihnen aber bemobngeachtet einen Berth für unfere Ueberzeugung von bem Dafenn Bote bep. 4) Der moralische Beweis, beffen fich Kant bea ut, bat bloß eine subjektive, aber keine obiektive Rraft. Belder pernunftige Philosoph tann fich bentommen laffen. immeifen, man tunne Satt, wie auffere, finnliche Begenbe, mit Mugen feben ober mit Danben greifen ? 3) Durch moralifchen Beweis iff man blog befugt, Die Idee eines ttes, aber nicht fein Dafenn voranszufegen, und fo ju ban-, als ob ein Gott fep. Er bat alfo nur einen praftifchen, t teinen theotetifchen Duten. 3. Benn gleich in bet malphilpsophie nur von der Idee Gottes Gebrauch gemacht ben fann, und von ber Eriften; Gottes abstrabirt wird: illet barum nicht, bag Rant fich bes Atheismus verbachtig (90) mache.

mache, indem in der Religionsphilosophie das Dafenn Goun aus Grundfaben ber prattifchen Philosophie bewiefen with 4) Rant laugnet, baß es Pflichten gegen Bott gebe, I. Dn B. mifbilliget biefes; erinnert aber, bag barum Rant be Dafenn Gottes nicht laugne, Jene Behauptung grinde fie barauf, weil es feine Pflichten Gottes gegen uns gebe, m wir gur Bollfoumenheit ober Geligfeit Gottes nichts bente gen tonnen. 5) Religion beißt, nach Ranes Begriff, nicht weiter, gis burch Die angenommene Stee eines Gottes, m daß foir uns unfere Pflichten, als Gebote Gottes denten uns einen frartern Untrieb jum Buten gu verfchaffen; tein Tugend aber bedurfe gar nicht des Bedantens ober Glaubm an Gott; fondern fen allein auf die Musfpruche ber Bernun gebauet, und muffe burch feinen auffern Untrieb unterfint und regiert werben. 2. Dan muffe wiffen, bag bas Bit Religion mebrere Bebeutungen babe. Beftebe fie in be Unertennung unferer Pflichten, als gottlicher Gebote: werde der Menich beito meniger Religion bedurfen, je wund bafter er fen, und je mebr er das Moralgefet aus fregem 66 berfam befolge, meder burch Soffnung, noch burd gut angerrieben; bedeute fie aber ben Glauben an Gott und Min Berebrung: fo werbe der Dienfch befto inniger an Gonga ben, und ibn verehren, je moralifch beffer er fep. Es fe gu etwas verschiedenes: tugendhaft fepu tricht aus gurdt w Gott; und teinen Gott glauben. 6) Rant laugnt, es eine Pflicht gebe, einen Gott ju glauben. 2. Es fum Pflicht, nach Babrheit ju forfchen; aber eine Pflicht, m bestimmte Wahrheit ju ertennen, gebe es allerbings nicht weil baburch bie Erforfdung ber Bahrheit aufheren witt, unparthepifch ju fepn, und überhaupt folches nicht in be Billtubr Des Deniden febe; fondern von ben Gefesen be Denfens und andern Urfachen abbange. Es tonne ale fin Pflicht geben, bas Dafeyn Gottes ju erfennen; ale im Begriff von Pflicht fubre jum Glauben an bas Dafen bi 7) Rant vergrößert und übertreibt, nach bem Bei ber Atheiften, die Borftellung von bem tlebel in ber Bi und von bem menfchlichen Gfenbe. 2. Atheiften thun bile um baburch ju geigen, es gebe tein weifes und gutiges Bitt bas bie Welt regiett; Rant, nur um au geigen, baf mi aus der Erfahrung das Dafenn eines Gottes nicht bemitt tonne, der Gilucfieligfeit jum 3mede ber Belt gemacht balt Da er aber den Glauben an das Dafenn Gottes auf eine

werk Grund dandt i d vereinigt er das menfchliche Elend it der höchsten Bestimmung des Menschen, als Uedungsweinzehn Zuhänger derselben in offendaren Ausglungs gen hott worden. A. Wenn dieses geschehen ist: so. darf es ab durchans nicht den Grundschen sener Philosophie als puld bevgewessen werden, da der Urheber derselben das seine eines höchten Wesens, das lebt und wirkt, so deut hund dessimmt behauptet, nirgends Gott als eine bloss de mder als die Ordnung der Dinge vorstelle, im Gegens all mit so vielen Nachdrucke gegen den Atheismus tampst, mit so vielen Nachdrucke gegen den Atheismus tampst,

#### Deffentliche Unstalten.

Minische Lebranstalt zu Leipzig. Enblich ift auch bas langft gewunschte Alinifche Infitur in Dem Joe mishospitale, oder Lazarethe, vor dem Rankladter te, ju Stande getommen. Es bat namlich ber biefige demagistrat das erwähnte Hospital zum praktischen Une bicte in der Debicin und Chirurgie einrichten, und meh-R. Bimmer gum Lebren, und auch einen anatomischen Saal Bectionen erbauen laffen. Det jedesmalige Arge an bem bhannishofpital foll ennfeig zugleich Lebeer ber Klintl fenn. biefer Stelle ift gur Beit ber verbiente proftische Argt. Dr. tofeffor D. Boch, von dem Kurfürften ernennet, und mit eie fe lährlichen Benfton von 400 Reblt, verfeben worden. Die Afficht über bas Lehramt aber ift bem jebesmaligen Dechant # medicinifchen Facultat aufgetragen, und es genieft besmem gegenwartig Br. Dofrath D. Platiner, gleichfaffe eine tenfion , fo wie auch ber berühmte Chirurgus Ectbold gine Ritlehrer, mit einem neuen Denfions , Behalte, angefellt Beben ift. Das Inftitut wird hoffentlich, wegen ber band gen Gelegenheit, Krante aller Art ju beobachten, beren Unal fic wenigftens auf 150 belauft, von ben allernüblichften elgen aur Bildung junger Aerate feyn,

#### **Bágeran jeigen**

#### Meue Perlagsbådber

son Siegfried Lebrecht Erufins in Leipig Offermesse 1799.

Be und Lefebuch, neues französisches, ober praktife Merhobe in fehr furzer Zeit das Französische gut leien pierenen, nehft ben allgemeinen Grundschen dieser Sprach. nach Anleitung der Grammaire von Bailly und dem Dick-da! Acad, françoile, herquegegeben von J. La Claff, 8. 12. Gr.

Aham's, G., Borlefungen über die Experimental. Phyl. nach ihrem gegenwärtigen Zustande in unterhaltenden mit fußlichen Erflärungen der vornehmsten Erscheinungen in der Natur, mit Rudflicht auf die Sate, Weisheit und Wocht ihres Urhebers, a. d. Engl. mit Anmerkungen w. 3. G. Seister, ar Band mit Aupf. gr. g. 3 Richt.

Dergerts Dr. 3. , pratrifte Einfeitung ins Alte Leftmat. 1. Banb, gr. 8. 1 Rible 12 Gr.

Befedreibung des vierzigfüßigen reflektirenden Telestops m. Billiam Derichel, a. d. Engl. pberfest pon J. G. Giller. Auch als Anhang jum an Bande der Geriefung über die Experimental. Physic bes G. Abams, mit Auf. ar. 2. 16 Gr.

Correspondance d'une petite famille, recueille et public par un ami des adolescents, imitée de l'Allemand de Ar, Weisse par J. La Chaise. Tome 1 et 2. 8. 2 Lith Ellege's C. M., Geschichte des Claubens an Unsterbichte, Gericht und Bergeitung; iten und lesten Dandes in Abtheil. gr. 2. 1 Richte. 8 Gr.

And unter bem Eitel ;

- Geschichte ber Lebre vom Zustande des Menternach dem Tode in der ciesklichen Africe. In 2 India 12 Ch. gr. g. 1, Athlie. 8. Gr.

Dahnemann's, Dr. Bam., Apotheterlexiton, an und ieim Abells ate Abthell. gr. 8.

Sandbuch, eregetifches, des nenen Leftamente, tes Cid, at. 8. 14 Gr.

Denrici, G., tritifcher Berfuch über ben bochften Grundfat ber Sitzenlehre, tr Theil, 8. 1 Riblr. 4 Ge. offmanni, G. P., Plantie lichenolas ristinentes et dekriptae, Vol. III, Fasc. 3tius, cum figuris coloratis, 5000. 3 Rthir. 12 Gr. 3. ... A. fants, Du. G. 3., Befchichte der Entftrhung, der Berg anderung und ber Blidung unferes protestantifchen Lebrbes griffs vom Anfang ber Reformation bis ju ber Ginfale tung der Concordienformel, sn Band, an Theil, gr, & Rtblr.

- Zuch unter bem Litel :

. .... Gefchichte ber protegantifden Theoloule bon for Bere Lobe bis gur Einführung ber Commedienformel, est Band, ar Theil. 2 Rtblt. tignann, Che. G., über bie beimlichen Banben ber 30 jenb, ste verbefferte Zufl. 8. 38 Gr. vi Teftamenti libri, veteri latinicate express a 40. Menrico God. Reichard, a Partes, 8 mis. a Milla 6 umann's, J. A. S., Ibeen ju einer Apologie ber Glate iens, ge. 8. 1 Mible 4. Ge. umcborf's, 3. B. Journal ber Abarmacie für Mergelle und Apotheter , on Band. 24 Stude. 2. 19tiffe. 4 Ge. iters . 3. G. bebratiches Lefebuch. Bit Diameling un bie großere und fleinere Spradilehne beffelben, einem Morte igifter und einigen Mointen iber das Drubium Der mitta genlaubifchen Sprachen jege, 8, 16 Ger 100 500 1100 ovo Vocabulario Italiano - Tedelco e Tedelco - Italiano libolto con ordine enmológico da Crist: Cicleppe ingemann a Tohni, 8 maji. 4 Rehir. & Gere nu rock ne's, 3: G., einige Marerialien jur homiterlichen Beans fritung der aresen Peritopen, ir Jahrgang, der epangeffet den Lepre, 36 Quarral, gr. 8. -6 Gr. - freje, Bereacheungen auf alle Bonns und Leftenat.

dich Anteitung ber neuen Parfepen, ir Jahryang, ben mangelifchen Devifepen, 36 Quartal, gr. 8. . . 6 Seibetflote, die neue, ober Emille und Golben; eine Go dicte ber neuern Bett, 8, 16 Gr.

felbrenneren, wie fie behandelt wird, und wie fie beefiger, 8. neue Auflage. 6 Gr.

#### Bermifdte Radrichten

Preipanfgabe der Aurfürftl, Pfalzbayerifca Cant

Dan fiebt es als einen der wichtigffen Volichmun he an, bag jedermann; befonders aber ber beburfifte Ith marin, beffen einzige Dabrung oft nur in Bier und Bin beftebt, mit biefen anentbebriichen Lebensartifeln in aus Qualitat, und in bem möglichft wohlfeilen Breife mita then werk in Blackficht bes Biers und beffen mande les Berbaltniffen ein auf Erfahrung gegrundetes Boumblo einft zum Grunde legen an tonnen, werden nediplante fin en m untersuchen feven: 1) Da bie Beftandtheile bei bie Dals, Sopfen und Baffet find, welches ift bas netprente Berbaftniß biefer Theile, bamit bas Bier ant genaminet 1) Durch welchen Daguftas tann die Dolice in ben fo vericiebenen Befcomact ju Rathe ju gieben, fold Daß ein bestimmtes Daag Bier Die bestimmte Gan ficht 2) Welches ift ber möglichst wohlfeile Dreis eines filen ? put ertannten Biers? und welche Berechnung aller ich in Dierfed vortommenden Ginnahmen und nothwendign gaben tann man, mit Rucffichenehmung auf bie im Ind fen eraangenen Berordmunger bep Beftienmung ber mi wohlfeilen Preife im Allgemeinen jum Sminde legal

Sammitiche im Bramweien wohl erfahrne und ind berze Manner werden hiemit aufgefordert, diese fragm und antworten : demienigen, welcher die beste, panticht missandbarste Ausarbeitung und Berechnung liefern wirt, missimit eine Promie von 200 Ducaren zugestähert. Die Olften werden zur General. Direction, jedoch mit verschiffmi Ramen, und unter bepliegender Devile eingesender.

Rabers. Dunden ben 47. Dan 1700.

Aurfaiffl. General Landes : Direction.

Beichsgraf von Corring, Prafibent.

Zainprecheer, Small

## Intelligenzblatt

ber . . . . . . . . . . .

### Reuen allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. 33. 1799.

#### Bicheranzeigen.

Madricht, vorzäglich für alle Buchhandlungen.

Die Stettinische Buchhandlung in Ulm, welche von ber die Geschichte der Deutschen des frn. Mich. mas Schmidt im Verlage hatte, hat nun auch die ganze ustage von der zu Wien herausgekommenen Ausgade diese beites beits mit dem Berlagsrechte und Privilegio an sich gekanft, ih ist nunmehre dieses Buch, sowohl die Aeltere als Aeus Geschichte, einzig und allein ben derselben zu haben, uch läßt solche durch den frn. Prof. Jos. Milbiller dieselkuressiche klassische Wert die auf unser Zeiten sortieben, ih ist bereits der 13te Theil, oder der Red Band der Beuern Geschichte unter der Presse, welchet noch biese ladt serben wird.

Die Wiener Ausgabe besteht in 8 Banden det Welser und 7 Banden der Areuern Geschichte, wovon jeder dand auf Druckpapier 1 A. 30. Er, und auf Schreibpapier f. fosiet.

Die Ulmer Ausgabe besteht in 5 Banden der Aelern und in 7 Banden der Meuern Geschichte, begen jeder ist. 30 fr. toftet.

Bene Bertagebficher von Schwarz und Gog in Munfein. Jubilatemeffe 1799.

Briefe an Emilien über die Mythologie, nach dem Fren, des hen, von Mouftier fren überseigt. Taschenfermu, 3. Theile mit Aupfern. 2 this, 22 ar.

(Det 3. 4. ste Thell und Aupfer bleiben Reft bitm Mich. Weffe.)

Briefe aber die projettirte Religionsvereinigung der beda protestantischen Parthepen in der Unterplatz. 8. Seme nien. 8 gr.

Douffin Dubreil (J. L.) vom Schleine, beffen Ursagen und Wirtungen zc. aus bem Franz. übers. gr. 8. 4 gr.

-- derfelbe von der Epilepsie oder fallenden Sucht. In dem Brang, gr. 8. 20 gr.

- detfelbe vom Tripper ohne venerisches Gift und wu Beißenfluffe. Aus dem Frang. gr. 8. 9 gr.

Fabricius (Rarl Morit) über ben Berth und bie Benis gelftlicher Staaten und Regierungen in Deutschland, auf Bandchen. 8. Frantf. und Leipzig. 14 gr.

(Das erfte Banbeben erschien in ber Jubil. D. 1711/ und toftete auch 14 gr.)

Die Branten in Egypten unter Buonaparte, mit turen wie eichten und einem Kartchen von diesem Lande, den Paul von Alexandrien, und der Abbildung eines Mameinka ju Pferde, isluminirt. 2. 6 gr.

Sett (Christoph) Cajus Stacchus, ein Trauerspiel in 3 ten. 8. (in Commission.) 16 gr.

Rofter (Bilhelm) Allgemeine Altarliturgie, gr. 8. 1 4.

Ein Paar Borte über die Publicität von Staatsutude, vorzüglich als Marginalien zu der Schrift: die lage M Mannheim am Ende des 18ten Jahrhunderts. 8. brook. 8 gr.

Scherer (Phil. Carl) die verworzene Lehre ber ehelichen tergemeinschaft, spflematisch bearbeiter. 2 Theile. gt. b. 3 rtbir.

(Der 2te Band bleibt Rest bis jur Mich. Wesse.)
Traitour (Theod. von) der deutschen Reichsstände Verlust auf dem linken Rheinuser, und die Besitzungen der katholischen Geistlichkeit auf dem rechten, nach Größe Bevölkerung und Einkünsten geschätzt, gr. 8. bis shirt. 6-gr.

ichtent (3, 2000) bie Basserieitung von Bannheim 18. mit der Rachficht, mie weit das im Jahre 1790 angesangene Best gediehen, und welchen Ruhen seine Bossendung der Stadt Mannheim gewähren wird ic. nehft 26 Specials pfants und einer Karte, gr. 8. in Commission. 2 chir. 16 gt. effen Beschreibung der Exercir-Manoeuvres, welche Erzherzog Carl von Oekreich derch das im Leger best Edingen am Necker gestandene k. k. Corps d'Armés sim September 1797 aussuchnen liefs. Mit einer topographischen Karte der Gegend bey Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen und Ladenburg, nehft simtlichen Planen der Manoeuvres, gr. 4. brochirt, in Commission. 3 teht, 14 gr.

effuch einer pragmatischen Geschichte bes Reichskriegs und ber Friedensunterhandlungen mir Frankreich. Als Einlebung zur Geschichte bes Raftabter Friedenscongroffes. 12

Bans. 8. Frantf. und Leipzig. 1 toftr.

ipplement au Dictionnaire de la langue allemande et françoile etc. compolé par Chr. Freder. Schwan. gr. 4.

Jedem Besiher des großen Schwahlichen Dictionnaire Bed dieser Supplementband, wodurch dieses schähbare Wert wollendet ist, sehr willtommen seyn. Es tostet gang comet 28 Mthlr. 8 Gr. Sachs. Geld, und find nur nach wed ge Exemplare davon vorräthig.

Schoon and Gog.

#### Bermifchte Radrichten.

ms einem Briefe gus Bayern, vom 24ften October

"Im Sobenwarter Aapitel hat fich wieder me große Neuigkbit engeben. Sie wissen, wie schmählich tan mit dem frn. Dechant Lüxner vor 3 Jahren versche m ist! \*) Er wurde des "Illuminatismus verdachtig" (At).2 ertlärt,

man febe bie itt. Granteans. B. 4: St. 3. C. 366: wo, unter einigen emporenden Bugen, aus ber neueften

getlärt , wurde abgefest , mußte permutien , un e 200 nad Goggingen - bas miftliche Buchtheus nicht 2 Surg - ein Freund bes verbienftvollen (ebemal.) Du Bailers ju Dillingen, ben man befanntlich and in feine Breunden und Coulern verfolgte. - "Non quidem com stam. graviter tamen suspectum se dedisse nomen ale occultus focietati. findi bie Borte bes entfehlichen Unfull. Das wider Den Litener verfaffet murde. Er mar ein Rich welcher an Jahre feiner Dfarren mit feltner Beruftunt vorftand, und baber bie allnemeine Liebelberfelben gent In ber Rachbarichaft hingegen war er ben einigen feintis Amtebruder als ein Auftlarer verhaft. Diefe batten 🐗 niemals ihre Bunfche realifiren tonnen, wenn nicht bie no Ren Ereigniffe der Beit gewiffen Leuten die Baffen 90 olles, mas ihnen im Bege fand, in die Sand gegeben # Dur in einer folichen Lage mar es moglid, baf & bloge Verdacht, bie Stelle des Verbrechens with tonnte. Mit Lurner'n ftrafte man auch das Rapitel. De fem war in eignen Verträgen, welche ber Bifchoff 111 # Landesberr unter fich errichtet und gegenfeitig jugefichet ben , bas Recht jugefprochen , nicht nur in Tobesfallen Dern auch in beneu einer Refignation ober Abfebung andern Dechant zu wählen. Diefimal aber man frepe Babi fcblechterblings unterfagt \*), und bem & ein neuer Dechant aufgedrungen, in der Berfon des &

Befchibte bes Obsetwantismus im Bischofthum Institution auch diese Bersaben erzählt wird. Da es den Iramidber Aufflärung und der Wissenschaften (is wie der Lichen Rube und Scherheit) nicht gleichgaltis sen im was fide Gubjefte die Obseuranten z oder was die ift, die Jestulenparther ausstelle, nachdem sie die fied des Bestein verdengt hat; saim der weinte Busden jeues Scheiben erzählt, auch dier eine Siels warden sielst überleens-dieklich Olskeit, der nach (20 bis 30) Pfartepen unsfast, und dem ein Dass vorgesett ift; Sobenwart liegt im Baven, aber mit Bezieft des Bisthums Abstitutes; und der Gelik Math Rösie war Commissains in Gesten des his in Math Rösie war Commissains in Gesten des his in wers, u. w.

Raturlich, ber größere Shell ber Mfarrer bielt if ni bem maebigen Dech. I., und war mit ihm ber unftam verbatbeig gemochen.

strers von Oftskenbofen, Peter Meindl. m an Die Stelle eines fleißigen, einfichtevollen Dan. st einer, der feiner Unwiffenbeit und feines Wuchers egen alle Achtung feiner Gemeinde verloren batte. Diefe emaltthatigteit erregte allgemeinen Opott und Unwillen. m jeboch bas Uebel nicht arger ju machen, ließ man fic les gefallen. In dem Decrete, bas der Bilchoff bem neuen bechant ausstellte, mußte man fogar die Botte lefen : "initu virtutum, meritorumque tuorum, de quibus Nobis le digno commendaris tellimonio." Ber ben Meinol unt, bet weiß mobl, baß - Belo feine wichtigften merita ib; nur die faubern Rathgeber des Fürften wollten bas int wiffen. Die Beit endlich, die fo vieles jur Dife bringt, int auch hier das Beste. In Pfaffenhofen ift der Got tader um die Pfarrtirche in ber Stadt. Schon vor mehr en Jahren wurde bann befchloffen, einen andern außer re Stadt angulegen. Die Pfaffenhofer find, wie die melm ihrer landeleute, noch gang und gar nicht babin getommen, as fie von dem , was allezeit so war — und follten es auch fendare Migbrauche feyn — leicht abzubringen maren. Ber-Inftige Relleen aber an bem neuen Gottesader aus, baß M Berrain beffelben ju fumpfig, und ber Beg babin welt nd folecht fep. Durch beffere Beranftaltung hatte indeß bie wünschte Aenderung ohne gar ju großen Berdruß wohl macht werden fonnen. Stadtpf. Deinbl verwendete fic ang besonders fur den neuen Spttesacker. Anftatt aber ie mannichfaltigen Biberfprüche und Schwierigfeiten burd Ragigung und Rlugheit bengulegen, wollte er alles mit Ge-Er bewirfte endlich, daß bie. Demolirung mit ertroßen. es alten und die Anlegung bes neuen Gottesachers von bocher Stelle formlich beschloffen wurde. Die Barger fuchten jeg wieder ju hintertreiben, und fchicten Deputirte nach Bunchen; zwey waren ein ganges & Jahr bort, indem fir At 4 Tage wieder abgeloft murben. Allein umfonft! Es am bafur eine Commission unter bem Borfit bes Oberundesregierungsrathe non Sicherer. Dun bricht ber Reve mionsgeift, der fich bisher immer nur ben bem Dargenfellet, b. Braunbierschenke) merten ließ, fcprecklich aus. Burger verfammlen fich; werden jedoch von der Commiffien ur Ruhe gebtacht. Dagegen laufen mehr als 300 Beiber usammen, mit Piten, Sauen, Ofen und Dunggabeln aus pruftet, bestärmen unter unerhorten entfehlichen Flachen und (X!) 3

Bermunichungen ben Pfarrhof (b. Pfarrhaus), and brein bem Dfarrer laut mit bem Tobe. Die herbepellenden t. t. Bufaren, Die eben in bet Stadt lagen, folugen ben Grunt noch biefesmal ab. Allein in der Racht nahm ber lien und bas Morbaefdrey neuerbings aberhand. Det S. De Bant getraute fic nicht mehr in feinem Saufe ju bleibm, und fluchtete fich, in Sufaren Uniform nad Scheyern, Cein Rlofter, 3 St. von Df.), wo er im Pferbeftalle, gm im ftrengften Incognito, übernachtete. Dach 14 Lagen im bon Dunchen eine ate Commiffion, unter bem S. Obellate desregierungsrathe von Webs, mit 140 Mann Infantrik, baper. Trupp., Die alle ber bem rebellifchen Burgern einque tirt wurden, und nebft Roft und Erune taglich, ber Ge meine 10 Er., Der Unterofficier 36 Er., und die Sauptlent 3men ber argften 2 fl. 24 Rr. Erecutionstare erhielten. Barmichlager lieferte man gefchloffen ins Buchthaus und Drunden; andere mußten in Stock; Beiber, mit und ohn Albernes Sefchnure, in Beigen u. f. to. Beiche Galisie ction fur ben Brn. Seefforger! Er befand fich inbef # nicht wohl daben; benn fein Saus mußte von 6 Dann In und Blacht bewacht werben; und wo man nur fonnte, fif man die ichimpflichften Drobungen wider ibn aus. Un bis Ungewitter ju gerftreuen, erbot er fich, die Roften, welk fich uber 2500 fl. beliefen, felbft zu bezahlen. wies fein Anerbieten mit Unwillen gurud; und bie Bum Schaft schickte sogleich eine Deputation nach Augeburg mit 27 von der ganzen Bürgerschaft unterschriebenen und gerichtlich erprobten Blagpuntten, weeunter bibb berepen, Dentdefraubationen, u. a. alte und neue virtuid und merita begriffen maren. Er wurde citirt, commifie niet, und ad permytandum condemniet. Bern bitt mit den einträglichern Pfarten ber Dachbarichaft getaufel allein ba murbe üterall nichts baraus. Endlich mar nie großmuthig, bas Beneficium in Robburg zu besiches und bem Brn. Beneficiat die Stadtpfarre ju überlaffen. Die Robburger machten ihm zu seinen Anftande bas Comple ment : wenn er nur im geringften Unruhe erwede . fo fot gen fie ihn rodt, und leiden ibn nicht einmal auf ibrem Rit hofe, fondern werfen ihn in die Donay. - Offenbat baten es die Burger übertrieben; aber wer muß ba nicht an Lup nern benten? Beift bas nicht auch bie Beiftlichfeit auf Das fchandlichfte proftituiren, feibft jum Rudtheile bet offent

chen Ordnung put Mube? Und wer ift bie Urfache bavon, als biefenigen, welche bas Bertrauen bes gnab. herrn befiten, und es jum Dectmantel ihrer Leibenschaften und ihres Intereffe machen ?"

Folgende dem Anscheine nach neue Bacher find bloß mit neuen, jum Theil gang veränderten, Citelin verseben, wend bedürfen daber nur einer bloßen Sitelanzeige:

Joh. Christoph Zackels Anleitung zum zwecknäßigen Sebrauche der zur Erhaltung der Gesundheit, des Lebens und Wachsthums des menschlichen Körpers nothwendigen Dinge. Wien, b. Schaumburg. 1799. 2 Thie. 8. (3 Rthlr.) erschien vorher unter dem Litel:

Bollständige praktische Abhandlung von den Argnepmite tein. Wien, b. Wappler, 1793 — 94. 8. (f. R. A. D. B. XVII, 1. und XXI, 1.

Mbhandlungen über einige ber wichtigften philosophifchen Sogenftande. Leipzig, in der Höferichen Buchhandl. 1797. 8: waren vorber bas ifte Stud des:

Journals für Philosophie, &. ven A. S. Sacharia und J. C. A. Brobmann. Ebendas 1796. 8.

(f. N. A. D. B. XXIX. 1.)
Dene Abhandlungen von der Civilbautunft, mit nüglichen Anmertungen und Betrachtungen für junge Leute; aus d.
Franz. des frn. Geb. le Clerc, in 2 Theilen mit 181 K.
und einem Anhange von der Triglepfchen vermehrt von M.
Braft, Prof. in Tubingen. Neue mit dem Orig. verglichepe Ausgabe, Burnberg, b. Schneiber, 1797. 4. 4 Ausber
Von diesem Werte sind nur die ersten 3 Bogen meu. Die

ion diesem Werke sind nur die ersten 5 Bogen meu; Die übrigen verrathen durch Papier und Druck ihr älteres Dasenn.

Seschichte der Polas, Könige van Peru, aus den Nachrichten des Pota Garcilasso de la Vega, versasset von G. C. Bottger. Nordhausen, b. Groß. 1798. 2 Thie. 8. (1 Athir. 4 Gr.) erschien bereits 1787 — 88.

J. C. Callender unparthepische Geschichte der Migbraude des brittischen Reichs in Europa, Asia und Afrika vor der Revolution 1688 bis zu jehigen Zeiten, weer: Grofibris sanniens Jortschritte in der Staatskunft. A. d. Engl. Edinburgh, Philadelphia und London. 1797. 8. erschien

· ( & Gr.)

and unter bem letten bier ansgezeichmeen Titel (vergl. R. A. D. B. XXXII, 1.)

Portugali und Spanien, geographifc durchreiset von S. A. C. (Engelbardt). Bausen, ben Arnold. 1797. 4 Thie. 8.

ericien 1794 unter bem Litel:

Geogr. Reisen ic. (f. R. A. D. B. XV. 1.) Der Berleger hat in der Borrede die Titelveranderung angegeigt. landerungen am Abeine. Leipzig, in Commission der Com-

merfchen Buch. 1797. 8. ift ein neuer Litel gu ber:

Stheinreife, herausgegeben von Frenh. v. Wackerbatt. Salberfiabt, b. Groß. 1794. 2. (f. N. A. D. B. XIII. 2.) Det alte Litel ift in dem Exemplare, das ber Anzeiger vor fich hat, nicht weggefchnitten, so daß man also nach Belieben einen von benden vorbinden laffen kann. Durch die Beglaffung der Aupfer ift der Preis von 2 Rible. 12 Gr. auf 1 Athle. berab

getommen. Jetta, ober das Morlachische Mabden. Leipzig, in der Sommerichen Bucht. 1797. 2 Thie. 8. ist dasselbe Buch.

Das 1790 in Breslau ben Lowe unter dem Titel erfchien: Die Morlaten von J. Wynne, Grafinn voniGrini un

Rofenberg, a. b. Franz. von G. G. Barde, u. Dermann und Agnese, ein hiftorisches Gemialbe ber Barde ger- ber Borgeit. Leipzig, Müllersche Buchh. 1797. L.

erfolen vorher unter bem Litel:
Gerettete Papiete aus den Ruinen des Schloffes Ubmonhanien: in der, Berlagsbandl. 1794, B. (f. R.

Gerettete Papiere aus den Rutten des Schoffes un menhausen; in ders. Berlagshandl. 1794. 8. (f. R. U. D. B. XVIII. 1.) der fächsischer Robinson, v. A. Leipzig, b. Bog. 1792. 8.

## Intelligenzblatt.

b e t

### Neuen allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. 34. 1799,

#### Chronif beutscher Universitäten.

(S. Intell. Bl. 1799. Ro. 32.)

Juristische Disputationen und Promotionen. 1) Distinaug, de iure socii adversus socium, a quo delicum est commissum, quam — desendit 4. Febr. 1799. Thom. Günther Schmidt, Harburgensis. Gött. 4. § Bog. blose Theses. Die Abhandlung selbst ist noch nicht erschenen. 2) Theses inaugurales varii argumenti, quas — 12. Apr. prop. Car. Frid. de Boor, Hamburgensis. Goett. § D. 4) Dist. inaug. iurid de versione in rem et quidem einst natura, indole et essettibus secundum principia iuris civilis, quam — 13. Apr. des. so. Dist. inaug. iurid. sistems aliquos aenigmata e dostrina de exceptionibus petita; vam — 18. Maii des. auctor so. Sillem, Hamburgens. Goett. 4.

Medicinische Disputationen und Promotionens
1) Am 10. Jan 1799 ist Gr. Ear. Walpers, aus Hells
genstabt, sum Doctor det Arznepgelahtheit creirt worden.
2) Dist marbi epileptici singularem quandam casum, eius
sontes et curum describens, quam — 20. Febr. des. Ge.
Christoph. Breden, Goettingensis. Goett. 4. 44 Dog.
3) Dist inaug, med sistens descriptionem rheumatisms
sebrilis, quam — a Mart. propos. Frid. Angelten, Bre(21) mens.

a Additional Property lies

menf. Goett. S. 4 B. 4) Diff. inang. med, de haemomtufi, waam - 15. Mart, def. auctor Henr. Conr. Vers. mann, Stadenfis, Soc, amicorum artis obstetriciae Membr. ord. Goett. 8. 31 80, 5). Diff. inaug. med. de morbilis, quam - 16, Mart. def. auctor Ge. Athenstädt, Hamebenfis. Goett. 4: 6 B. \*) Diff. inaug, anatom, de wganis auditui inservientibus. Auctore Conr. louik Kuhnau , Lüneburg, Medicinae Doctore , Soc. Amicorum artis obstett. Membr. ord. et h. t. Secretar. Goett. 4. 146 Dog. 6) Diff. med. inang. de statu medicinae hodiernas specimen primum, continens methodum, qua tractanda fit historia status medicinae praesentis, quod — 21. Mart. examini subm. auctor Ge. Phil. Ludosph Beckedorff, Hannoveranus. Goett. 4. 12 Bog. 7) Dill. inaug. med. de afteri gravidi retroversione, quam - 27. Mart: examini subm. suctor Ge. Gerh. Versmann, Hannoveranus. Goen. 1 3. 4. Mar Thefes; die Disputation ift noch nicht erschie men. 8) Diff. inaug. med. continens nonnulla de damnis. quat ex variis medicinae systematibus, hucusque conditis, m medicinam prafficam redundant, quein - 28. Marc. def, auctor Isaac Mendel, Guettingensis. Goett. 8. 2 % 2) Diff. insug. med. de haemoptysi, quam - 30. Mart. def. lo lac, Baur, Memminga-Suevus. Goett. 4. 5 D. so) Diff. inaug. medico - practica, de Datiscae Cannabines in febribus intermittentibus sanandis usu, quam — 1 Apt. def. auctor Ferd. Lud. Dammers, Neobutgenfis, Soc. amicorum artis obstetr. membrum ord, Goett. 4. 21 %. Den 7. Den ift fr. Job. Ge. Wilh. Batterer, aus Sie fingen, jam Doctor ber Debicin creitt worden. 12) Diff, inaug, med, de angina parotidea, quam - 12. Maii del, anctor lac. Guil. Hopff, Hanoviensis. Goest, 4. 21 9.

Medicinalansfalten. Bon dem chirurgischen Che nicum unter Direction des Hen. Prof. Arnemann ist die sechste Medersche Vlackricht, erschiemen (1799. 4.). Es enthält die Uebersicht des drieten Jahrgangs. Ueberhampt sind 603 Kranke, und zwar dos chirurgische Källe ausgenommen werden. Aus dem lehten halben Jahre: I. Augenkrankheisden. Diblige Augenentzündungen 6: Chronische Augenenstgündungen d. Pforophthalmie 2. Entzündungen der Kugenlieder 2. Wunden des Auges 2. Geschwäre der Hous haut 1. Entzündung und Elweng am innern Augenwindel 1.

Espentsches Thednen der Augen u. Genur Sanat 1. Ochwarzer Staar 2. Augenschwäche 6. Staphplame 5. Fleden auf der Hoenhaut 5. Degeneration und Ulceration des Augenfels I. Die Erstispation des Auges hat Hr. Dr. Dr. Weigel, aus Greispatioe, gemacht. II. Gehörsehier. Bundheit 2. Aussus der Ohren 1. III. Aropf 2. IV. Beiche 2. V. Wasserbendo I. VI. Balggeschwülfte 3. VII. Jurunkaln 1. VIII. Seirehus 2. IX. Chrossefie Ausschläge. X. Fressende Schaden 3. XI. Jisseln 1. XII. Geschwäre an Beinen 1. XIII. Anoschenzuskille 3. XIV. Sweisigkeit der Gelende 1. XVI. Polypen 1. XVI. Bewaardsjung der Alase 1. XVII. Penerische Ausstalle 4.

#### Rieine Schriften.

\* \* \*

Duisburg. Aurze Darstellung des Lebes und Erziehungsplans am Gymnasium zu Duisburg, von Johann Bottfried Chriftian Monne - Rector bes Somnafiums, 1799. 48 S. 4. Der Berf, fuche, ben Geift Des Gangen biefer Schulanstale in biefen Blattern anichaus lich ju machen, und giebt querft von ben Grundfaben Rechen-Schaft, welche, wie er glaubt, jeben Entwurf jur Bilbung Der Jugend beftimmen follen. - Moralitat ftebt bier unter . allen Rudfichten oben an, und nachft ihr Erbobung ber Gets fenfahigkeiten und ihre Bervolltommung überhaupt. Dies fes vorausgefest, muß nun durch einen möglichft großen Botrath von Urtheilen und Babrheiten bem Junglinge Stoff ge Schafft werben, jene Sabigteiten anzuwenden; er muß ferner lernen, diefe Urtheile felbft bilben und orbnen - bas, was et findet, richtig und anmuthig vorzutragen. Inebefondre und er aber ben Ginfammlung ber Bortenntniffe auf feine tunftige Beftimmung Rudficht nehmen. - Gine folde wilfenschafts Liche Bilbung muß biernachft mit Thatigfeit, mit Lebenetius. beit, mit gefälligen Sitten perbunden merben, und alles bies fest babin jufammentreffen', daß es ben Jungling gu eigner Sludfeligeett und ju Begludung Andrer ficher binfubre. -Diefe Grundfage bat ber Berf, auch auf bie ihm anvertraute Unftalt anzewenben fich bemubt: fie ift für bie entiwirten bobern, · (21) :

abbern, vorzäglich aber für bie votzugsweife fogenannten gefehrten Stande, bestimmt, Borgetragen wird bemnach; Beographie und Statiftif, Raturgefdichte überhaupe, und Antbropologie insbefonbre, allgemeine Belegefchichte über Saupt , und Sefchichte ber Denschheit insbefondre , Altertha. mer, Logit, Allgemeine Grammatif, Theorie des Onle foone Biffenichaften in encytlopablicher Ueberficht, thebreis the nub prattifche Dathematif, Maturlebre, philosophilde Encortopabie, - und von Sprachen bie beutiche, lateinifde, griechifche, bebraifche, frangofifche und englifche. boffen, daß ben ber Autführung bes Plans und ber ber fpe cfellern Bertheftung ber jeber einzelnen Wiffenfchaft gewibme ten Beit, bas Rothwendige von bem Rublichen, und bas me bebingt Morbmenbige von bem unter gewiffen Borausfehn den Entbehrlichern, geborig gefonbert, bas vorzüglich bie Sprachen nicht bes erften Rangel, ben fie umter allen Ber-Benntniffen mit vollem Rechte behaupten, beraubet werben, und daß überhaupt der Berf., und wer mit ihm an biefer Lehranftalt arbeitet, bas non multa, fed multum, nie veras fen mige!

#### Bermifchte Dadrichten.

Aus Schwaben, 1728. 3u Dillingen ftarb in die sem Jahre ein Mann, der in seinem Kreise für die gute So-che der Austlärung zu viel gethan hat, als daß sein Tod-wicht eine besondere Anzeige verdiente: Joseph Sormann, Lehrer der Aberoeff am Symnasso dassiss, und als Prosessor der Aberoeff am Symnasso dassiss, und als Prosessor der Ackterist \*) auch Mitglied der Universität; ein eble

Die im J. 1787, unter der Direction des H. Ged. A. E. (damal.) Neovik. v. Jaiden, nebst der » Gekonomie « und den » Aeligionscollegien « — prakt. Borkel. für Zuddert von jeder Fakukat — an der Universität. eingesührt, und im J. 1793, nebst diesem, wieder ausgeboben ward — durch dem geist. R. Leigg und Affie destand, und die aus dem geist. R. Leigg und Affie destand, und die ganz eine Folge des Einstusses von methen die Jesutenparthey unter dem Schube der — franksischen Revolution der wieder erlangt dat. Sichtbar walter über diese Commission der Geist des Edschumnstimmus. Aesther

dier, von Geiten bes Ropfe und bes Berzens vortrefflicher Mann - mar ein Exjefuit; aber einer von ben Benigen. bie. noch jung ben der Zufhebung bes Orbens, fich in ber Rolae burd bie Rraft ibres Beiftes, unterftust burch eine aludliche Berbindung ber Umftanbe, jur beffern Rultur, aut weinern menichenwurdigen Dentart' erichwungen baben. Seine Dilbe, feine humanitat, und bie eigene, findliche Unfduld, die Rube und Beiterfeit, Die in feinem Meuftern und vornehmlich in feinem (wohlgebildeten) Gefichte fo fcon. fo unvertennbar fich abbruckten, jogen bie Bergen ber Jugend verzüglich an ibn, und wirften, mittelbat und unmittelbar, mehlthatia auf ihre sittliche Bildung: und durch die Art, wie er lebrte, wie er feine Schuler in ben Beift ber Biffenfcaften einführte, und jum richtigern Denten, jur mabren, gefunden Philosophie vorbereitete, inbem er fle mit ben beften Schriftstellern ber iconen Literatur Cobne irgenb eine partbepifche Debenrucfficht) befannt machte; indem er auch vorzäglich auf bas Studium ber Mutterfprache und Die Ausbildung des beutschen Style brang; indem er ihnen alle mablig beffere Lefebucher, Sor. von Bellert, Campe, Salze mann u. a. in die Band gab, und baburch bie befannten Bertlein aus der Jesuiten . Fabrife - narfrlich! - leiche verbrangte, ba er jumal feinen jungen Freunden auch Das der, nicht obne Roften von feiner Gelte, aus einer auten Buchbanblung verschrieb, von Mutschelle, Bailer -Deife, Blopftod'n. a.; inbem er endlich in feinem relb giofen ober fittlichen Unterrichte, offentlich und in Privatgefprache, immer auf die Sauptfache brang, ober auch gen babeju und mit fefter Stimme ein Vorurtheil traf, einen

tik! mas ist dennibas für ein Thier? - fragte R. den wärdigen Brof. H. » ben welcher Thur ist denn diese Thier bereinfommen? - Er wuste übrigens wirklich nicht, was Lestiveit ist: das Wort war ihm so fremd als die Susche. — Ein Gegenkick: Hr. tjällur, prof. der Woral und Regens des Alumnats (eine Creatur jener Parthey) sab des einem Alumnus Jakob's philosophische Sierensten ihn ansuhr: mas wollen Sie denn aus einem solchen Jucksbund (einem Protestanten!) lernen? — Wan sebeb, das der eigene Sbaratter, der intelletuele und mossaliche Jukand dieser Kenschen dem Plane, den sie dern plane der Unwisseubeit und der Adhbeit, vollakung zusatt

(21)

-

Aberglanden niederschling - dadurch pflanzte, er fon fille Beitig ben Reim einer bellern Denfart in ber Beele bes Stanf Benn mun biefer git ben bobern Biffenfchaften abne wing, umer ben wurdigen Dannern Weber, Gailer un Simmer (in deren Bunbe freplich auch Sormann eft | ne bibere Stufe ber Auftlarung erreichte); bann fonntt # jest in bem Lande bes Lichtes befte leichter forefchreiten, wie Die foolofischen Irrivische eines Lumper, Schneller, Menner u. a. mochten ibn jebt um fo weniger blenben an Grefibren; ja, wo es auch in jenem Lande noch bimmett, de tonnte fom in ber Rolge, bep weiterm Gelbftbenten, mit Licht aufgeben. - Bey affen bem war gormann bei foine Hebenswirdige Bescheidenheit und durch bie schone Bille Art, wie er in feinem Geschäffestreise babin febu, pe gen die Angriffe des Obscurantismus febr gefichet, un fe mehr, da fein Bach (eine Profeffur am Smmofe) te Aufmertfamteit, in Diefer Dinficht, minder auf ihr if Bas thin indep anch außeres Ankhen gab, und genik 📫 gegen jene Unfalle noch mehr ficherte, wege unter andem der Umftand, daß man felbit in der Stadt ibn, als Man feben und Beifflichen, von einer ebeln Beite allgmit Canute und bochfcabte; babin gehoren 3. B. feine Annieauch funft fo mande fcone That gegen Rothleibenbe, bei bers Reifende; Sandlungen, Die gang bas Geptage find ebeln und, wie ich fagen mochte, findlichnaiven (aber beite bod immer mannfiden) Charafters an fich trugen, und weh de, tros feiner Befcheibenfeit und ber iconen Art, wit & im Stillen handelte, boch ofters befannt murben.

Gleickwohl blied in dieser letzen Zeit auch a nicht gans ungestört. Außerdem nämlich, das man im die Vorlesungen aus der Aesthetis, die er mit großem Ersisk und Ruben hielt, niederlegte, machte man wirtlich (webenden Berluch, ihm auch die Prosessur am Symnisty au emtreissen.— "Natürlich! die Feinde der Austläums sonnten ihm das, was er dazu beztrug, und besonders sein ausgezeichnete, innige und, wenn es senn sollte, auch mit sbige Freundschaft für den Iran. Pros. Sailer nicht progeden; und stand nicht ein Mann, wie D., dem Plant der Obscuration, den man jeht durchsehen wollte, mächtig mit gegen? — Ein gewisser Dros. Wenner, (Studer des pegen?

табе

jempartigen Direftors ber Universität) zeigte fich ben biefem Berinche gegen D. besonders geschäffeig: noch wor eurzem ein. gang maderer Jungling; aber fo fart tann ber gangtismus. wenn jumal noch ein besondeter Reig von Seiten bes Eigennubes oder ibes Chrgeizes hingutommt, blenden und gerrate un! Mit Diesem Wenner verband sich ein gewisser Jobet Deof der Philosophie, ein Better ber ehemal. Drob und let. Geiftl R. Lumper, die schwächfte Creatur pon jen ner Barthen; abet boch immer fart genus ju geheimen In. gaben, Intriquen u. bgl., worin auch, wie es fcheint, be unge Belb feine gange Starte fest!) Diefe zwen fucten Beugniffe gegen D., fuchten einen und ben andern feines Bodler ju gewinnen - burd welche ihr Unternehmen banne bieber befannt marb! - und fchrieben gufainmen, was ifis nen überall bientich fchien, "jum Beweise, bag S. bofe, beg Rirde und bem Staate gefahrliche Lehren vortrage!" Schon mar der edle Mann denuncirt: "wie lange find fie ichon Professor, 5 - 6 Jahte?" fragte ibn ber Dr. Minister von Duminigite (ehemals auch ein Bonner ber Auftlarung) fitt eichten Zon und mit einer Diene, die ibm nichts Butes am eigte. . . 22 Jahre Em. Ercelleng!" antwortete Br. Druf. bormana feft und gerade! " 22 Jahte! " wiederholte bet Minifter erftaunt, inbeg er einen Schritt jurudwid. bar namlich bald nach der Aufhebung des Jesuiten. Debens Drof, am &. ju D. geworben). Diefem Umftanb nun, und poblaure bem Gindrucke, welchen ber nabe Anblick eines fola ben Dannes in bem Miniftet bervorbringen mußte, verbanfte r damals feine Rettung."

Man dente sich nun, welch' eine Sensation sein Tos miter ben Bürgern sawohl als unter den Studenten, und esonders in dem bessern Theile seiner Nitlehrer erregen nochte! Es war ein Kaulsteder, das ihn desiel, nachdem vont Desuche eines Kranken zurückgekommen war. Man ürchtete es Ansangs mur wenig; denn man dauete sehr auf eine gute körperliche Natur, auf sein vortressliches Aussehen schon im höchsten Odmmer des Lebens trug er noch immet n seinem Gesichte, schon und aussalend, die Blüthe des frühlingsaleets, die Farbe der unverdordnen Jugend). Alsein der Tod siegte, und sein Körper erlag trop allen Anskengungen der Kunst; und wie lebhaft, wie allgemein nun se Theilnehmung, die Rührung sich zeigte!! Gewiß, wenn er Tod sines guten Menschen jedem, der menschlich sühle,

-

mabe geht: so war der Tod blefes Mannes, nach bem Sefuhe aller Boblbentenden — sumal in diesem Candennt in folder Belt — eine publica Calamitas.

#### · Baderverbote.

Folgender Befehl Sr. Raiferl. Dafeftat, bes Defife berichers aller Reußen, wird, ba er auch mehrere beutiche Schriftfteller und Schriften betrifft, in biefen Bigttern wohl nicht am unrechten Orte fteben.

Befehl Gr. Aalferl. Majestat, des Gelbstberrichers aller Reußen, aus der Lieftandischen Gouverne ments : Regierung, ju jedermanniglicher Wissen schaft.

Benn Ge. Raiferl. Dajeftat allerbochft zu befehlen es enbet baben, daß folgende Bucher und fdriftstellerifche Berte nicht ins Ruffische Reich gelaffen werben, noch auch im Du blicum cieculiren follen: 1) Alle folche, von welchen bie Beit ber Derausgabe in frgend einem Jahre ber frangofficen Rept siff (pendant telle année de la Republique) angeneigt with. 2) Alle folde, welche von ber Biener ober unbrer regietentet Berren Cenfut verboten morden. 3) Die Buchet? . 3 260 mas Danne an die Gesetgeber und Directoren ber Republik. granfreid, ein Dian jur Berbefferung ber Lage ber gefammes ten Menfcheit, Reuftrelig. 1798. b. Gebote ber Bernunk (in allen Oprachen) +) Alle Berfe bes Archenbola, ebeme ligen Officiers in Preußischen Diensten. 5) Die Brofcbarer In Deutschland, eine Beantwortung ber Schrift: Preufent Mentralitätsfoftem; als wird biefer allerhochfte Bille On. Raiferl. Dajeftat biermit von ber Lieflanbifthen Gouverne mente . Regierung ju jebermannigifchen Biffenfchaft und foul Bigen allerunterthanigften Erfullung befannt gemacht. Riet Odlog, am 4ten Dap 1799.

(L. S.)

C. A. von Richter,

P. Scheltuchin. G. Schwartz.

Det. 3. C. Lens.

# Intelligenzblatt

Neuen allgemeinen deutschen

## Bibliothef.

No. 35, 1799.

#### Beforberungen und Dienftveranderungen.

Bu Berlin murbe ber Königl. Preußliche Soffical und Juftip commisser, Dr. Christian Ludwig Stengel, jum Justip www.ifiouscath ernannt.

Der bisher beb ber einzegangenen Abtheilung bes Kriegswllegium angestellt gewesene Kriegsrach, Dr. Friedrich Wilhelm Breyer, (Verfasser unter Abhandl. von der Koptelwirthschaft) wurde geheimer Ober-Finanzrach.

Der zwepte Prediger ber evangelischresormirten Domges peinde ju Dalle, Dr. Johann Zarl Pischon, ift als hofe rediger an die Stelle bes in Rube gesetzen hofpredigers Bamberger berufen worden.

Der Marggrafich Anspach Babreuthische Sofrath, Des 3. Johann Seinried Jordens, ift als Abniglichet Dock ath in seinem bisherigen Prabiface bestätigt worden.

Nach dem Tode des Confistrialeathe, Sen. D. Goth ilf Christian Reccard, zu Königeberg, hat daseihst die erste trosessur der Theologie erhanen, der dishertige zweite Prossiber und Oberhosprediger, Hr. D. Johann Krnff Schultzez a vester Stelle rüftte der bisherige dritte Prosessur und anststorialrath, Dr. D. Johann Sartmann Christoph iraf, welchet zugleich Stylied des afademischen Senatsunder der Prosessor der Theologie wurde Dr. Consisseriale

rath D. Johann Gottfried Saffe, zeitheriger vierter Professor, und für biesen matte in die vierte Professor vierter findte ber fünste Professor und Confiscialrath, Or. D. Sammel Gottlieb Wald; die letterndren erhielten jugleich Befoldungszulage. — Die von dem verstorbenen Reccard jugleich betleidete Sachbeimische Pfarrstelle erhielt der Keldprediger des Insanterierziments herzog den Solftein. Bed, und Garnisonprediger zu Königsberg, Or. Jakob Friedrich Woltersdoorf.

Der mit dem Pravilete als Kriegerath angestellte geheb me erpebirunde Gecretar, Registrator und Duchfraiter ben der Orabrecasse, Dr. Bottfried Eberbardt Schmidt, hat das Praditat als geheimes Rriegerath erhalten.

Bu Breslau wurde ber Stadtgerichtereferendar, Dr. Friederich Bottbilf Rambach, als zwepter Eriminalinterius ber bafigem Magiftrate angestellt.

Per ebendaseibft privatifirende Gelehrte. Dr. Benioc witz, ift jum ebniglichen Cammersecretar ju Glogan ernannt morten.

Dr. D. Zeinrich Chriftian Ernft Bolle, bisher It ferendar ber toniglichen Regierung ju Bayrenth und Camm Betigematbifcher Orts Procurator, hat die Stelle eines ibmiglichen Eriminalrathe ju Baytenth erhalten.

Dr. W. Volgtel, Lehrer am Lutherifchen Symnasium, an Salle, ift als aufferordentlicher Professor der Philosophic an basiger Universität angestellt worden.

An eben biefer Afabemie ift Sr. Prof. Bater ju Jena jur Professur ber Theologie und orientalischen Sprachen, an Schuljens Stelle, betufen worden.

#### Bermifchte Rachrichten.

Konigliche Sandichreiben an Srn. Prof. Achnol aber bie son ihn ju Leipzig, ben Batth 1799 herausgegebene Schrift:

Gemalde aus der Preufischen Geschichte, en Bertrag jur Beforderung der Treue gegen Konig mit Boterland, 8. 16 Dr.

den dem den. Professor Auhnol eingelandte Wert: Gemaide find der Preußichen Seldichte, jur Besterenig der Treus gegen Ronig und Baterland, mit vielem Vergnügen ausgebagen aufges vonlichtigten zwed eben so lobenswerth, als die Ausschrung leibit, diesen Abstat angemesten, als die Ausschrung leibit, diesen Abstat angemessert, als die Ausschrung leibit, diesen Abstat angemessert, als die Ausschrung leibit, diesen Abstat angemessert Ihren Bepfall nicht versassen, und geben demselben soldes, auf dessen unterm as sten p. M. eingereichtes Schreiben hiermit in Antwort zu erkennen. Derlin, den 23sten Marz 1799.

ftiedrich Wilhelm."

"Mit vorzäglichem Vergnügen habe ich ihre mir mittelft Ochreibens bom asften Jan. a. c. übermachte vortreffticht Ochrift: Semilo aus der Preußischen Seschichte, ein Bergrag zur Beforderung der Treue gegen König und Baterland gettelte, erhalten und gesesen; die darin geäußerten Empfiniungen gereichen ihrem Derzen zur größten Ehre; auch din h sestühle der Anhänglichteit und Liebe gegen König und Baterland zu beleben und zu starten, gewiß nicht versehlen verden. Uebrigens danke ich ihnen sur deren Mittheilung kermit aufrichtig, und süge zu dem Bunsch; daß diest Schrift ich bald in jedermanns Händen befinden möge, noch die Wetscherung, daß ich beständig sepn werde.

Beilin,

n auften Mary 1799.

Louise.4

#### Bisthum Augeburg, ben toten Mov. 1798.

Der Obscurantiamus bat sich hier wieder einen Schritt laubt, ber seinen Seift, fein geserzwidriges Betragent af eine sprechende Beife, laut und start, zeichnet.

Im vorigen Jahre wurden in das (pabstiche und ble beffliche) Alumnat zu Dillingen bloß Ihglinge aus der efwitenschule zu Augsburg aufgenommen — bazu kam ins B Einer aus Dillingen, den selbst die Politik nicht zuruck eifen durstes — und es wat sichtbar, daß nian diese Laubregel darum ergriff, weit es bieber troß aller neuern nftalten, welche der Obsturationsplan borgezeichnet hatte,

(Min) a

nea

noch immer wicht gelingen wollte, alle. Fimsen ber Auftle rung — bit ihr Dalen ven H. H. Prof. Weber, Sailer, Timmer, Sormann, Keneberg und Beller \*) allein verdankte — unter ber studirenden Jugend zu ersiicken.

Dach bem Ralle ber papftlichen Derrichaft ju Rom botte puch das pabstliche Alumnat ju Diffingen auf. — Ca bekand aus 24 Alumnis, wovan jeber des Jahres 100 f pon Rom 10g : einiger Etfaß beffen, was aus Deutschland, gumal vorbin, nach Rom floß! - Es bleibt inbeg, außet em bischöflichen Alumnate (das aus 12 Alumnis besteht) und dem abnlichen Inftitute der Bartholomaer zu Dillim gen, für das Bisthum Augsburg noch bas Priefferhaus 311 Pfaffenhaufen (auf bem ganbe, 9 St. von Zingebmg, gegen Memmingen bin); sin Geminarium, worin fich gewohnlich 40 Candidaten befinden, b. b. bier, Junglinge, Die fich nun bem geiftlichen Stonbe widmen wollen, nade bem fle die Theologie, ober wenigftens de Cogenanunte, theologische) Moral nebft bem geiftlichen Rechte, an Zings burg, Dillingen ober Ingolftabt gebort boben; Re bleiben, in biefem Prufungoflande ju Pfaffenhaufen, nicht volle & Jabres 20 werden jahrlich aufgenommen, indem eben fe viele, mit bem Empfang ber tetten Beibe, jahrlich austre ten ; und felbit bie Aurmien von Dillingen muffen noch, als Driefter, nad Pfaffenhaufen wanbety, und wenigftens einige Bochen bier zubringen.

In diese Seminarium nun wurden, nach de Orchung, die neulich in Augsburg geschab, lauter Jestiteu en Studenten von Augsburg aufgenommen; die Aspiranten von Wünchen und Ingolstadt — für der Theil des Augsb. Bisthumd, der sich ins Bayevische er kreckt — und die von Dillingen wurden alle zurückgewielen (rejicird); ungeachte under dieser einige siehe ordentliche Menschen und, vergleichungsweise, sehr gute Kopsa warm, um so mehtere, da ju diesem Gerbste tein Concurs für der papsliche Almunat in Dillingen (das sonst immer die beim

Die deen legtern waren am Gromasta, die erkern an der Imiverstät; aber won allen diesen wurdigen Rannern lebes gegenmattig nur der Weber noch in Oldingen, wiewobl van der Phisosophie, die er vordin gelehrt hat, entfernt, indem man für gut sand, ihn auf die Physix (mit der man kartlich auch die Marbengrif verdand) einzuschränlen.

Köph wegnahm) Statt sand. Hingegen find unter den Ause ermählten pon Augeburg mehrere so ihwache Subjette, so ungehildere Menschen, daß selbst Geskliche und Studenten, die sonst der Jesutenparthen anhangen, fich saut verwundern ten, wir man den .... und den .... aufnehmen kinnen? Her Bertische Rath Köftler, Regens des Suninar's gu Pfassenhaufen, und die Erjesuten P. D. Jaklinger und höchbichter waren die Eraminatores (und lauter Augesteiger .... wie umparthenschied)

Ais jedoch der Antsurst vor furzem sich einige Beit in kinem Schloffe ju Gberdorf im Allgau auflielt, giens ber Bater eines solchen Juruchgewiesenen (von Distingen) ju bem Aufürsten, bekingte fich laut Der Ungerechtiakeit, erhor seinen Sohn (einen guten Kopf, Namens Plum) puffer unparthepischen Prüfung, und erlangte bier nuch, burch ein Machtvoort des Kurstbischoffs, die Aufnahme destelbem (ber fich nun frentich als Supeknumerarius in Pfaffenhaus fausen befindet — und; natürlich, eben so wenig zur Sessells zum Beignugen der D. H. natürlich, eben so wenig zur Sessells zum Beignugen der D. H. natürlich, eben so wenig zur Sessells zum Beignugen der D. H. natürlich, eben so wenig zur

Dides Berfahren ber Jesuitenparthen gegen bie Stus lenten in Bluigen icheint unbegreifich, wenn man bebentt, of eben biefelbe alle Professoren, Die ihrem Plane nicht aus Bigten , foviel moglich entfernt, und bie feeren Stellen mit Erramten befest bar, auf benen jum Theil ber Beift-ben Binfterniß fiebenfach rubt, und bie alfo gewiß ben Ropf the ter Schuler jebem Strable ber Auffldrung verfchließen. fein es find Umflande vorhanden, welche das Berfahren wohl begreiflich machen, und bie man fogar, obgleich mit einigen Mbweichung, lant etgablet, j. B. es gefchebe besmegen, um finmer mobt Studenten nach Augeburg ju feden, bas 2ing febn ber Erejesuiten zu erhoben, und etten mittelbar felbft gus Bleberberftellung bes Orbens ju wirten; pber: es fey im Plane, die Universität zu Diffingen ganz und vollfoms men ben Erfeftiten von Augsburg zu übergeben, und bes rauf follte bas Lob und die Auszeichnung, welche men ihren Rbalingen angedeihen ließe, bas Publikum vorbereiten.-

Indes, ein Sauptgrund ift diefer, weil das Licht zu Dillingen — eine schnie Reliquie jener bestern Lehrer, mie ber Finfternift noch immer im Kampfe begriffen ift, niche kleip den Sieg erringt, und zwar gerade die besten Kopfe, die edetsten Junglinge geminnt. Planuricht; — Gellere Begriffe, bestere Grundstie, die noch wie einzeine ichone

(Wm) :

Michtfunten bin und wieder jerftreut find, leben burch gegen. feitige Mittheilung fort; Die ebemal. begern Lebebucher, Die man, obne gar ju große Blogen ju geben, nicht geraben dufretten tonnte, find noch ba und bort vorbanden, und merben von manchen um fo mehr gefucht, je weniger bas elembe Beng, mas man jest wieder einführte, ihnen - jumal im Contrafte mit bem Deuern, Beffern - genieffbar if. 2. B, eine logen, Philosophie ober Moral, Die vor 10. 40 I. beraussam (von Sorwat, Antoine). Auch giebt es noch andere gute Buchet, Ueberrefte aus jener gludlichern Beit; und mander wißbegierige Jungling wagt es wohl gar, nach ber Renntnig von Buchern, bie er auf biefem Boge - felbft burd Citationen - erhalt, fich neue ju verfchreiben. purden in diesem Jabre einmal sebr frenge tracke findhungen der Bucher wegen, ben mehrern (in bet Stadt fowohl als im Alumnate) durch schnellen und ger waltsamen Einbruch angestellt; allein man fant bietet ber wenig von bem, was man — so eifzig suchte. Die Ainder des Lichtes waren auch weife! Gleichwehl entglengen fie nicht gang bem "Berdachte der Zuftlarung"; und ein Berbacht biefer Art ift bier wohl bedeutenb : welch' eine Ferruttung konnse ein heller Sopf in der Pflanzfichile des Obscurantismus anrichten, ba, wie man weiß, bet Licht natürlicher Beife, jumal ben jungen und offnen so nicht gang verftimmten Copfen, ein foldes Lebergewicht ther bie Sinfernif bat? Gewife, es ift feine kleine Lung, den Obscurationenlan confequent ju verfolgen, \*) ober, um in der Sprache gewisser Gerren zu reden, "die Dissese zu reinigen," nämlich von allem Lichte zu reinigen; ein Ing. bruck, ber mur im Reiche ber Tinfterniß gultig ift.

Daju fommt noch ein merkwürdiger Umftand. Als in biefem Sabre der In Dr. Sailer durch Diffingen reifete und bann fich ben bem Grafen Jugger zu Glore einige Sage aufbielt, jegen die Studenten von Diffingen, ben

Bufreitig, er fiebt ja einem andern Plane gerade entgegen
— bem Plane des Schöpfers, der uns vermöge der Anlagen und Krafte, die Er unferm Wefen einpflanzte, sink Bestern Rolltommneen fo fichtbar bestummt dat, mit eben durch jene uns zu diesem so machtigiquissoderte. Echt Wunder, wem der Obsenzantismus das Beschwichtige mit — Gottlose seiner Maabregeln in jedem Bur verrath!

Las nach feiner Durchreife, mit Dufile Inftrumenten binaus nach Blott (2 St. von ber Stadt) - es war ein fthe ner, anfehnlicher Bug, ale fie bem Ochloffe fich naberten; benn es waren alle Stubenten aus der Stabt, von allen 4 Sakultaten ber Univerficat, und fie giengen in ber Ordnung, 3 Mann boch - Bevor fie vollig berantamen, ichieten fie Deputirte, von jeder gatuttat 2, an Den. S., Die ibm anzeigten : "fie maren ba, ihm ihre Freude über feine Gegette wart ju bezeugen, ibm ju Ehren bier offenlich Dufif ju mit chen" u. f. w. ; und wie febr nun auch ber bescheibene Dann Ach weigerte, thie fraftig et ihnen vorftellte, baß fo erwas Thnen, ja ihtt felbft ichaben tonnte! umfonft, bie Rreude und Der Cifer der jungen Leute war dringend; und da der Bert Graf - einer ber Ebeln feines Standes - fle trafftig un. gerftubte, und ihnen geradezu feinen Schloffof anbet: fo mußte der murbige Dann fillfcmeigend jugeben, was et unter folden Umftanden nicht bindern tontite. - Es wat fichtbar, wie febr ben D. Grafen es freuete, bof bier in fein mer Berrichaft und in feinem Saufe, bem getrantign Der Dienffe eine fo auffallende Ehre wieberfuhr! - Dan gogen Re ein, in eben ber iconen Ordnung, in ber fie herangefome zhen maren: Die Duft begann, und ber großte Theil bet Stubenten, alle, die nicht felbft mitmachten, ftellten fich im Dalboirtel hinter biefelbe, indeß Br. S. neben dem-Grafen m. a. von oben aus ben genftern guborte. Dachbem bie Dufit - wozu die Dufenfohne das Befte, was in Dillingent, war, ausgesucht hatten, und bie fich wirtlich recht gut ause nahm - mohl eine Stunde gedauert batte, ließ ber Dr. Graf alle, wie fie ba waren, in feinen fconen, großen Batt ten vor dem Schloffe einlaben, und mit Erfrifthungen, mit Drod und Braunbier aus bem Schloffeller bedienen. felbft gieng bann, neben S. Cailer, mit feiner jablreichen Samilie und einigen Gaften unter fie, und fprach, auf eine febr bumane Beife, mit mehrern ; Dr. B. gieng unter ihnen aumber , und fprach, wiewohl außerft behutfam , bald ba bais Dort mit einem; abet es mar rubrend ju feben, wie fich, fo bald er wieder fand und einen angebete, ein Rreis um ibn fcolog, und mit welcher Achtung, mit welcher Aufmertfatte Beit und, jum Theile, mit welchem Ausbrude ber Berehrung, Der Liebe und bes Bertrauens die jungen Leute an bem Dunde und ben Bliden bes verbienftvollen Prof. biengen! - Beth als fcon der Abend fich naberte, jog ber Paufe nach Dilline

men autud, fant und febblich; utb ba es ein beißer Tag mat: fo tebecen fie noch alle ju Dillingen in einem Birthe baufe ein : fie waren munter, luftig; aber es gefchab nicht Die mindefte Unordnung, und um- 11 libr war nicht einer mebr im Birthebaufe; ein Umftand, ber allgemein auffiel: afo viele junge Leute, fo luftig und baben fo orbentlich! mabe baftig, es ift, als pb ber gute Beift bes S. Prof. Gallets De biefmal alle, felbft bie robern und leichtfinnigen, befeelt habe. Defto beffer! benn es fehlt nicht an Spionen, melde einer und ber andre aus bem Saufe bet Profefform (ber Obsegranten) ingebeim abgeschirtt batte. - Uebrigens hatte von allen biefen Sunglingen feiner mehr ben Ben. Drof. S. gebort; benn er verler feine Profeffur icon im 3. 1794: mas fie alfo ju biefem "Chrenjug" veranlafte, mat Mof ber Rachtlang feines Rubins, bas noch lebwafte, banb bare Andensen an feine Berbienfte um bie Univerfitat, und ber fortwirtende Saame bes Suten, ben er ausgestrent inter.

Dan tann fich nun vorstellen, welchen Eindruct biefe Borfall auf die Obscurancenparthen, auf alle Finsterlinge me besonders auf die Hauptet berselben, (in Augsb. u. Dil.) machen mußte. Freylich gebot die Politik, von der gangen Gache öffentlich gar keine Notig zu nehmen: nur bey einem und dem andern flegte die natürliche Schwachheit über die hesaltische Politik, und die Eigenliebe, die gereizte Lupfinde lichkeit eines Schwellet, Mäulet — brach wohl unter 4 abet 6 Augen in ein bitteres Bort aus. Allein jegt, ber dem Examen in Augsb., als die Dislinger so schwessich wurden, bieß es im Dublico lautz "Das wat

auch für den dug nach Glett!"

Raturlich schärste dieser Borfall auch die Auftnerksamkeit gegen ben A. Dr. Sailer. Als ohnlängst der Prediger at der Michaelskurche in München (h. Winfelhofer, ein Freund von S.) wegen Augenschwäche und die Erlaubuf ansuchte, juweilen einen andern für sich predigen zu lassen, mid zugleich, unter andern, auch S. vorschlusz, wurde seine Bitte ohne weiteres gewährt. Allein, & Tage nachher kan nach ein Reseript : "S. soll von den Borgeschlagenen ausgesennumen senn!" So viel liegt der Jesuttenparther darab diesem Manne allen Einfluß abzuschreiben; solche Winteld züge erlaubt sich dieselbe und so mächtig ift sie nach!! Quate-

## Intelligenzblatt

det

### Reuen allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. 36. 1799.

#### Chronif beutscher Universitaten.

(S. Intell. 21. 1799. No. 34.)

Bilosophische Ankundigungsschriften : ch einer Anleitung zur Kunde einiger Haupttöchter 1d Mundarten der Germanischen oder deutschen Hauptler Muttersprache ausserhalb Deutschland, und der dahin hörigen Sprachliteratur. Eine skizzirte Grundlage im Gebrauch beym Unterricht in Vorlesungen, von rid. Göttlieb Canzler, der Philosophie Doctor. Nebs ner Ankündigung seiner Vorlesungen für das Sommerlbejahr 1799. Goett, mit Barmeierschen Schr. 8: 148. er Berf, gebenft in halbidbrigen Borlefungen die Oprache nde ber Bollandifchen, Englischen, Ochwedischen und Das iden Sprache, verbunden, in fo weit zu lehren, daß man Binrichtungen berfelben tennen lernen, und Schriften in bfelben int fich lefen konne, wozu bie angezeigte Schrift ben Die Sprachen find in ber eben angezeigten lan enthalt. bnung fo geftellt, wie eine die Erlernung ber andern em Ben jeder einzelnen a) geht eine Darftellung ditern fann. es Berbaltniffes ju ber beutschen Sprache, als Mutten raus; bann folgen b) Bemerfungen über bie Saupteiner. aften Diefer Sprache; c) Anzeigen der literarischen Quellen b' Gulfsmittel, mit fritifchen und erlauternden Unmertung : endlich d) bas Brammatifche berfelben, nach feinem tien Umfange, nicht auf trockene Regeln eingeschränkt, (n (Q) fondern

Sandern durch bas Lefen ausgesuchtet Benchftude aller Art und durch Sprachanalogie belebt. 2) Ueber die Bestimmung des Alters ber Urfunden und Sanbidriften auf ben Blid. und aber bie Mittheilungibiefes Blides. Bon D. Carl Trang. Bottlob Schonemann. Gottingen, ben Rofenbuich 8. 2 Bog. Ben noch fo mannichfaltigen Abanderungen ber Schriftarten giebt es bren Schriftperioden ober Beitramme, innerhalb welcher eine gewiffe Battung bes Romifcien Charofters fo allgemein mar, dan fie an und fur fich icon und abne weiteres Rriterium ber Urtunde ein bestimmtes Beitalter emweisen fann, worüber ber Diplomatifer allenfalls bloß feb nem Blicke trauen barf. Diese größen Schriftperioben find: a) bas Zeitalter ber eigentlichen ober Romifchen Curfisierift beren volliges Aussterben der Berf. an bas Ende bes Ixten Jahrh, fest. Gie fen bas Benus ober ber Sauptftamm; aber die fogenannte Langobarbifde, Beftgothifde, Frantide aber Merovingifche und Angelfachfifche Schrift geboren wie Schwestern ju einer Familie, und unterschieben fich blog burd. provincielle Eigenheiten. Es fep vergebliche Daube, bas Us Rerfcheibenbe nicht vielmehr blog in der Saltung und Berfd bung ber Schrift, als in einzelnen Buchftaben zu fufet. b) Die Minustul oder fleine runde Romische Schrift, Remana minuta, Jahrh. X. bis Ende XII. Sie fer but Carls des Gr. Bemubung fur eine beffere und richtigen Schreibart entstanden; daber fle auch bie Carplingifche ge nannt werde; welcher Dame aber nur fur Die Entftebung periode paffe. Ihre charafteriftifchen Berichieden beiten metben nach fleinern Zeitraumen angegeben, um mit Sicherbeit oder großer Bahricheinlichkeit bas Sahrhundert ju errathen. In den Diplomen werde mehr Mannichfaltigfeit der Buge bemerket, als in den handschriften. c) Die Epoche bet Scharfectichten Minuftel oder ber fogenannten Donchefdrift Jahrg. XIII. bis XVI. Der liebergang jur neuen Schrik fen ichon im 12ten Jahrh. vorbereitet worden ; aber mit be Unfange bes taten Jahrh, zeige fie fich fo allgemein, als &, es nie eine andere gegeben habe. Ihre Spirlarcen werben charafterifirt, aus welchen zulest unfere beutige im Ochri ben gewöhnliche Curftv entstand. Der Berf. wendet biefe Bemerfungen an, um Regeln abzuleiten, wie man auf ben Blid ober aus ber blogen Ansicht bas Zeitalter einer Danb fdrift bestimmen tonne. — Angebangt find, als erlauternte Bepfpiete, erftlich ble biplomatische Beschreibung einer Bandi

Sandschrift, namlich Berengarti von Lours auf der Herzogl. Bibliothef zu Wolfenbuttel, die durch Lessing berühmt geworden ist; zweytens die Beschreibung eines Diploms, aus Schoepstini Alfaita diplomatica Tab. XVII. zu Tom. I. p. 129. 3) Beschreibung der Lustpumpe des Hin. James Little, als Einladung zu seinen Sommervortesungen über Experimentalphysik, Astronomie, Geographie und Mezeorologie, mit Anwendung der Königl. Instrumentensammlungen, von D. Jo. Christ. Dan. Wildt, Asseldor der Kön. Soc. d. Wissensch. u. Prof. d. Philos. Goett. 4. 1800en.

Adnigh. Societat der Wiffenschaften. Roch jum ichftvorhergebenden Jahre gebort : 22. Dec. die Borlefung iom Hrn. Prof. Cychsen, de numis Indicis maxime in ubliotheca regia Gortingensi adservatis. Auch bes Brn. Prof. Wildt's Erflarung des von hrn. Sommering in bet Retina entbeckten Lochs, nebft einer Kritif ber Sommerings hen Ertlarung. &. 4. 1799. Num. 29. und 44. em gegenwartigen Jahre: 2. Mars hielt Dr. BR. Beyne ine Borlesung! Historiae scribendae inter Graecos primor-S. 21. 1799. Num. 46. — 20. Apr. Elogium Ga. hph. Lichtenberg in confessu Soc. reg. Scientiar. recitait Abr. Gotth. Kaefiner; und Elogium Io. Chph. Gatte. eri, Collegae et Sodalis defideratissimi, recitatum in onfessu Societatis a Chr. Goittob Heyne. Sedos besonders druckt & Bog. — 25. May las Hr. HR. Meiners eine bhandlung vor: de circumcisionis origine et caussis. S. . 1799. Num. 92,

Alfademische Prämienwertheilung für die Studis enden. An des Königs Geburtstage 4. Jun. sind die Centen über die eingelausenen Preisschriften abgelesen, und neue usgaben sur das solgende Jahr befannt gemacht worden, die Rede des Irn. DR Seyne ist unter solgendem Lituligebruckt erschienen: Academiae G. A. Prorector — civium iorum, qui in certamine literario, in a. d. IV, Iun. 1799, egis nostri indusgentissimi sollenne natalitium, indicto, praemia reportarunt, nomina, simulque commentatioum, quae ad certamen in a. d. 4. Iun. 1780 admitri vont argumenta, ab Academiae Ordinibus proposita, propulgar. Goett, typis I. C. Dieterich, sol. 24 Bogen.

In bem Gingange wird bem Borutheile begennt, als berde Das Schicffal der Staaten allein auf Den Ginficten bet Be lebrten, und als wenn Thronen burch fie ftunden und fielen: fie felbft ben Burften nichte, und die Furften ihnen alles # banfen batten. Qua quidem affeveratione nihil elle potrat, aut magis inconfideratum aut vanum. Quam circunferipta enim fit ad regnorum fortunam, administrationen et rerum gerendarum confilia et rationes, literatorum prudentia et auctoritas: ipla experientia edocti bene te nemus; quam multa enimiin his iplis receptissimis tenporibus a vitis literatis tam imprudenter, tam alieno tempore, tam parum consulto ac deliberato facta sunt, ut es non tam delipuisse, quam infaniisse dixeris! - Tun ven multae magnaeque res sunt, cum quibus reip literais falus ac prosperitas est consuncta; pendet enim illa omnim a reipublicae universae incolumitate, neque, ha me bara, ipfa inconcuffa manere potest; inter arma literarma praemia, fomenta ac nutrimenta esse sublata, tot milia temporis luctuosis exemplis edocti sumus; verum et a ipla pace, aliis reip, partibus bene constitutis, multiple hac requirentur, quibus efficiatur, vt literae conusieles, vigere ac florere possint: multarum rerum copiis, oposs ac facultatum publicarum parte haud exigua, studius curis innumeris, sepientia et prouidentia virorum sumo rum singulari opus est; tum vero nulla est reip, se ou stitutae seu administratae pare, a qua literarum fortum non mutuétur aliqua commoda aut accipiat danna; que enim et quanta in literas bona aut mala proficiki foltet ex religionibus, ex opinionibus publicis, ex artium que Ruum, commerciorum indole ac statu! wendung wird auf die Georg . Augustus : Universität genach um bantbare Gefinnung gegen ben Ronig und bie Regiermy an ermeden und zu unterhalten. Quae enim elt acedemit in qua, his ipsis remporibus, in his fortunae incents, a tor tot calamitates, calus, metus, suspiciones, facultation per iplas temporum necessitates exhaustis, tot decon # ornamenta accesserint, tot vtilitates prouisae fint? Omis generis apparatus literarios videmus non modo ferunos verum et auctos nouisque accessionibus locupletatos, ir que servandis loca idonea provisa. Darauf folat:

1. Die Cenfur der überreichten Preisschriften ud der Ordnung der Facultaten: 1) Die Theologische Info



e: Succincte et ex certis rerum gestarum monumentis monstretur, religionis christianae quae vis suerit in vitam, mores et animos hominum per tria priora saccula. Die Racultat bat dren Auffate erhalten. Der Preis ift Grn. Ludw. Aug. Parz, aus Ilfeld, querkannt worden. 2) Die Juriftische Aufgabe: Quaenam fint legum poenalium proria interpretandi principia, et speciatim an extensiua inexpretatio in iis locum habeat? Es sind sechs Abhandlungen übergeben worden. Die Facultat bat den Preis Brn. Aug. Chr. Jordan, aus Söttingen, zuerkannt. Medicinische Aufgabe: Quaenam fint vera, certa, euicta es observationibus declarata chemica corporum animalium ic vegetavilium elementa? Es ift nut eine Ochrift übert weben worden, welche die Facultat preiswurdig fand. Berf. ift fr. Job. Ludw. Jordan, aus Gottingen. Die Philosophischen Aufgaben: a) die ordentliche: Cum Graecorum et Romanorum notiones ethicae fuerint valde imperfectae, extiterint tamen civitates, tempora et bomines, quos praeclaras virtutes exferuisse negari haud polit; quaeritur: Quaenam in religionibus, hoc est, notionibus religiosis et institutis sacris, horum populorum, Graeforum et Romanorum, fuerint momenta moralia, quibus nomines ad virtutes exferendas adduci potuerint? Es find wen Schriften überreicht worben. Der Berfaffer ber einen bar Gr. Joh. Aug. Briegleb, aus Coburg, welcher den Dreis erhalten bat; bem Betfaffet ber andern, Drn. Barl Beinr. Parry, aus England, ift das Acceffit guerfangt wor b) die auferordentliche: Quae fint Germaniae, intiquae et mediae, provinciae, in quas Slauicae originis populi vel sponte immigrarunt, vel a Germanis victoribus luerunt translati? Diefelbe Preisfrage mar icon im voris gen Jahre aufgegeben worden. Es find zwen Auffabe übergeben worden. Obgleich bie Facultat ben Preis nicht quets fannt bat, bat fie fich boch bewogen gefunden, ben Berfaffer ines biefer Auffage, ber feinen Damen angegeben bat, rubme ich ju ermabnen : Brn. Ge. Ludw. Winter, aus Baben-Durlach. 5) Die Somilerische Aufgabe: Von der une perleulichen Bewalt der Obrigteit. Es find vier Dres bigten überreicht, und bren bavon bffentlich gehalten morden. Den Preis erhielt Br. Job. Gottl. Bronig, aus Wefipha. len. Die Benetheilung aller wird in einem befondetn Drastamma des Hrn. D. Ammon's noch nachfolgen. (Nn) 3



M. Weue Preisaufgaben für bas nachkfolgende Sabt. Bis jum 4. Jun. 1800, bodt fo, daß die Auffage vor Ausgang bes Monard Mary an bie Racultaren übergeben werden mit fen: 1) Der Theologischen Kacultat: Inquiratur in doein nae de reditu Messiae ad judicium gentium, originem, incrementum et nexum cum religione christiana. Juristischen Facultat: Quaenam fint principia iuris ciuilis, publici et gentium circa comprehensionem, punitionem vel remuliic nem peregrinorum qui in alieno temtorio deliquerunt, praelerum ad requisitionem extern gentis? 3) Der Medicinischen Racultat: Historia, indeles et curatio febris flauae Americanae succincte exponen-4) Die Philosophischen, und gwat : a) die ordent liche Aufgabe: Recensere vsus circuli et aliarum curus rum, in artibus mechanicis et architectura, quos animalvercerunt Graeci Geometrae et illis posteriores ante Cartesium. b) die außerordentliche: Declaranda est prodentia Senatus Romani in mittendis legatis ad exercina, ad leges pacis dicendas et ad res prouinciajum regnorum que inspiciendas aut constituendas. 5) Die Somiletische! Wie wenig uns der Ursprung und die Verbreium des Bosen auf Erdon an der Weisbeit und Beilighit Gottes irre machen durfe.

Todesfalle und Beförderungen. Die Universität bat zwei ihrer vorzüglichsten Lehrer durch den Tod verlam. Dr. Gie. Christoph Lichtenberg, Hofr. und Pros. der Missophie, starb am 25. Febr. d. J. an einer Lungenengundung. Die Krankheit hatte ihn wenige Tage vorher, während seiner Borlesungen über die Maturlehre, überfallen. Hr. Joh. Ebristoph Garterer, Hofr. und Professor der Geschicht, ward, nach einer vielsährigen, schmetzhaften Krankheit, in der Nacht vom 4. zum 5. April, der Universität durch der Tod entrissen. Der Tod unterbrach ihn in dem gewöhnlichen Kerien: Collegio über die Diplomatik, das er bis auf wenig Tage vor seinem Ende fortgelesen hatte.

An des sel. Lichtenbergs Stelle ift Hr. Hofr. Joh. Col. Mayer als Lebrer der Mathematik, Physik und Aftronomie brrufen worden.

# Unsahl der Studirenden zu Göttingen, im Jahr 1799. — Offern.

| Michaelis 1798 mar bie ganze Anzahl der Studiren. | $\langle \cdot \rangle$ |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| den zu Gottingen                                  | 681                     |
| Ostern 1799 bis zum 30. Apr. war die Anzahl       | ٠ ١                     |
| and and Definitions                               | .161                    |
| der Alten, welche da blieben                      | 520                     |
| der Meuangekommenen bis zum 30. April             | 173                     |
| Folglich ist die Totalsumme bis 30. Apr.          | 695                     |

Das Berhaltniß des vorigen Binterfemesters von Mich. 1798an, ju dem gegenwartigen Sommersemester Dft. bie Mich. 1799, ift, nach den verschiedenen Studien ber Studie wenden, solgendes:

Theologen, Michaelis 1798, 114. Ostern 1799, 127
Juristen, 338. 340
Mediciner, 112. - 103
Philosophen,
Mathematiter,
Philosogen,
Oetonomen,
Freye Kunste,
681. 603

Da nun mit dem Anfange diefes Sommerfemefters 1799 Abgegangen 161

Angekommen 173

b hat fich die Anzahl der Studirenden bis jum 30. Apr. ges en die im abgewichenen Binterfemeffer vermehrt um 12.

### Belehrte Befellichaften.

Die Churstriftlich Sachsiche beinomische Societat zu eipzig hielt ihre gewöhnliche halbichrige Versammlung am iten Octor. 1798. auf der Pleisendurg. Des herrn Confemministers Grafen von Einziedel Greekenz, als Direktor er Gesellichaft, eröffnete diese Sigung, und hierauf wurden an dem beständigen Secretair, orn. Commissionsrath Liem,

alle, feit einem halben Jahte von der Sauptbeputation jum Abbruck bestimmten Bethanblungen vorgetragen. Zueift mifolgte die Babl neuer Mitglieder:

#### I. Bu ordentlichen:

1) Hr. Ernst Zeinrich Graf von Zagen, uf Pottschappel, Chutsufil. Sach. Geheimer Nath und Ippel lationstath. 2) Hr. Carl Anton Friedrich Graf von Sobenthal, Chutsufil. Sachs. Hof: und Justigienrach. 1) Dr. von Bersdorf, auf Burschen, Chuts. Sachs. Obtist lieutnant. 4) Hr. Christian Wilhelm von Cheler, auf Jehna, Chursarst. Sachs. Appellationstath. 5) Don Louis Chevalier D'Unis, Königk. Spanischer Cagi d'Assaires am Chursuftsk. Sachs. Hofe. 6) Hr. Johan Gottlieb Ganther, auf Hannichen, Chursuftsk. Sach finanzommissair. 7) Hr. Carl Angust Zestler, Octour in Westpreußen.

#### II. Bu inlandischen Ehrenmitgliedern:

1) Dr. Johann Georg Otto, Graff. Einstell & exetair. 2) Dr. Gottfried Carl Ludwig Schmidt, Braff. Amtsinspector. 3) Dr. Carl Friedrich Buschendopf, privaristrender Gelehrter in Leipzig. 4) Dr. Johann Gottsried Lucas, Schullehrer in Allimbe.

#### III. Zu ausländischen Ehrenmitgliedern:

1) Hr. Graf von Magnis, Ethberr der herschiften Prörau und Eckersborf, im Margrafthum Mähren und de Brassdaft Glat. 2) Hr. Carl Otto von Löwensten, auf Wöllmarshof in Liestand, Ruß. Kaiserl. Nath und die Consisterialassessor. 3) Kr. Joh. Anton Arnold Möller, Kön. Preußl. Commissionsrath, Mitdirektor der ökonomischen Gesellschaft in der Grassdast Matk, und Hügendster in Hann. 4) Hr. Joh. Jacob Bellermann, Instessor und beständiger Secretair der Chursürstl. Mainsiden Akademie nühllicher Wissenschaften in Ersart. 5) hin Christian Ranzehurg. Prosessor der Kräuterkunde, der Medicinischen Materie, und der Apothekerkunst an der Kin-Preuß. Thierarzenepschuse in Bertin. 6) Hr. Valerian Aloysius Breva, Prosessor der praktischen Medicin ju Passia.

na. 7) Hr. Franz Christian Lovenz Karsten, bestäniger Secretakt der Berzoglicken Mecklend. Landwirthschaftsa gefellschaft und Prosessor der Dekonomie zu Rostock. 3) Hr. Iropann Dallinger, Prosessor zu Ingalstadt. 9) Hr. Josann Valentin Sikler, Pastor in Rein-Fahnern. 10) dr. Christoph Amadaus Löffler auf Aenteistein, Churf. Rainzischer Amtscichter zu Bischofteln und Breisenstein, und Advotat der Ober- und Niedergerichte des Sichselds.

Bon ben eingegangenen Abbandlungen wurden fobann lusjuge und Nachrichten jur Mittheilung bestimmt, wovon ier Nachstehendes bekannt gemacht wird: In der Leipziger Provinzialversammlung hat Dr. Prof. D. Refig, 1) in inem Auffage ben Anbau der gemeinen Efche (Fraxinus acelfior Linn.) empfohlen, ba fie ju vielen Arbeiten ein ihr brauchbares Nutholz fen, harteres Dolz als Erlen mate, mb im trockenen Boder boch fchmil wachfe; 2) Radiricht ion dem nordamerikanischen Indig gegeben, zu beffen Erzengung man fich um eine unferm Clima angemeffene Dilange gu bemuben habe. Eine folde liefere Morbamerita inter bem Ramen: Indigofera Caroliniensis septentriomis, aus welcher bereits ber Pater Arafti ju Mapland eis ien vortrefflichen Indig erhalten. Den biefer Gelegenheit Rachte Br. M. Gofmann in Erinnerung, bag Gr. Steuer. innehmer Bogel in Brebna bereits vor mehrern Jahren ele ien fconen Indig aus ber Baibpflanze geliefert babe, ber ion mehreren grundlichen Farbern in Dresten unterfucht. ind febr fanfivurbig befunden, ja felbft jum Rauf verlangt, o wie hiernachst im Leipz. Intell. Bl. S. 374. 1798. auf wue ermabnt, und ber diefes Jahr verfertigte von vorzüglicher Bute fauflich angeboten worden fen. Die Fortfegung biefer Berfuche ift febr ju empfehlen. Dr. D. Schmiedlein über. mb: Prufung einiger Vorschläge, zur Ausrottung der kleinen Sichtenvaupe. Die Prufung ift sehr unterichtend, ba ber Br. Berfaffer bie vollftanbigfte naturges dichtliche Renntnig befiet. Dr. Professer Leonbardi hat benfalls eine ausführliche Abhandlung übergeben : Auf Erfahrung gegrandeter Vorschlag, die Waldrauve. Monne genannt, ju vertilgen, und ihrer gu farten Vermehrung für die dukunft vorzubeugen, welche für Die jegigen Zeitumftanbe febr wichrige Bemertungen enthalt. Dr. Kanfmann Blett der jungere in Leipzig, bat die beteits im Sahr 1796 gemachten Dersuche Die Ceichtolben-(Mn) 5 molle.

molle, (Typha latifolia Linu,) zu Zandichuben zu bewuren, foregefest, und fie mit gutem Erfolg and auf Strumpfe, u. b. gl. ausgebebnt, Die Berfahrungent auch ba Societat mitgetheilet, und zugleich Proben von bergl. Kabri taten übergeben, Die bepm Secretariat ber Societat um Borgeigen aufbewahrt werden. Von Sen. Lingnifommifit Bantber auf Sannchen ben Borna, murde bie Befchwir bung einer von ihm erfundenen neuen Art Madre den, nebit Mobell, eingericht. 'Durch bas Intell. Comot wurde die im Intell. Blatte Dr. 33 v. J. ermägnte Probe von Seilen aus Pferdebaaren eingefenbet. schendorf überreichte einen Auffat über eine neue Dou richtung ber Pfableinrammungen, welcher in ben In Beigen mit abgebruckt ift. Er enthalt febr wichtige Bemer fungen und Borfclage, die Arbeit des Pfableinrammens p erleichtern. Dr. Bergrath Seun hat eine Beschreibung des bey Artern liegenden Erdroblenlagers eingen

bet, eie ebenfalls in den Angeigen abgebruckt ift. Bon ber Wittenberg, Provinzialverfammlung find mo Rebenbe Bemertungen eingegangen: Um Schwamme af Bufiboden zu vertreiben, fand herr Paftar German hauffen zu Schlalach die Aufstreuung trockenen Sandes, mb bieruber bas Din. und Berfahren mit einem glubenben tit febr autraglich, und Sr. Prof. Chert zeigte an, baf et it Schwämme an Balten mit helßem Sande verriebt Bom Sr. Paft. Germersbaufen erfolgten noch neut Du obachtungen über den Wachethum der Acacien und Platanusbaume. Ebenderfelbe hat auch bemerkt, daß in Pappelbaume zu Bauholz anzuwenden feven. tor Riemschneider batte die weltern Erfahrungen mine theilt, welchen Auten der Sordenschlag auf schlich ten Sandacern leiftet. Br. Collegienrath Oraus it. Petersburg fande feine Art Dungerbereitung auf feines Butbern ein, welche Befdreibung ju mehrerer Allgemeinwe Dung ben Angeigen einverleibet ift. Durch Seren Schulde ver Lucas ju Mischwiß murde eine verbesserte Art de Rartoffel. und Brant , Anhaufepfluge eingeschiet, my von die Beschreibung abgebruckt ift, ba diefer Uflug vorite lich feinen Zweid erfullt, und in ben meiften Rallen bie Dade pertreten fann. Ginen Rafenftechpflug bat ber fr. Cam merherr Graf von Malzan auf Lika ber Breslau, im Mo beffe eingefendet, wovon nicht nur bie Befchreibung; fonden

und eine Zeichnung in den Anzelgen enthalten ift. Dierauf wigt eine Nachricht von herrn Pachter Bester in Westpreusen über dessen Versuche, den Winterrübsenban mit Alcebau zu vereinigen. Noch wird des Englischen Bestenweizens gedacht, wovon zwep Proben aus London eins jegangen sind, mit denen an mehrern Orten Versuche angeskellt, und der Erscig fünftig angezeigt werden soll. Endlich zeschah noch der Ausgabe zu einer Preisschrift, über die Schadelichteit des Streuhartens, Erwähnung.

Preisvertheilung der Gesellschaft zur Beforder rung vaterlandischer Industrie zu Rurnberg!

Die Gesellschafft hat bas Bergnugen gehabt, über ihre

im vorigen Jahre ausgeschriebene Preisaufgabe:

"Belches find Die wirtfamften Mittel, um ben Ginwohnern tleinerer Staaten, befonders der Reicheftabte den nache theiligen Sang ju auslandischen Produften und Rabrifaten ju benehmen, und ihnen bagegen mehr Befchmack an beutichen, vorzäglich einheimischen einzufloßen, ohne 3mangs. gefebe eintreten ju taffen, ober ben fregen Sandel zu befchranfen ?" \*) bis jum Ablauf Des feftgeftellt gewesenen Termins nenn Abhandlungen einlaufen ju feben. Obwohl teine barunter der Erwartung der Gefellichaft gang und volltommen entsprocen bat : fo haben fich doch die fammtlichen Berfaffer viele unverfennbare, und von der Gefellichaft, welche die Ochtoierigfeiten, womit fie ben ber Beantwortung ju fampfen haben murben, ichon im voraussabe, mit Dank erkannte Dube gegeben, fachbienliche, und, wenn es nur nicht am que ten Billen fehlte, gar nicht unausführbare Borfchlage gu machen. Das meifte und befte davon vereinigte in fic bie Schrift, Die unter bem Botto: Nil desperandom eft! ber Gefelischaft zugeschickt wurde. In ihr find voran die Urfachen, welche den Abfat auslandischer Produtte und Rabrifate fo fehr begunftigen und beforbern, am beften entwickelt, woburch man ben ber weitern lekture in die Lage geseht wird. ben Bluten und bie Wichtigkeit der in der Abhandlung felbft porgefchlagenen wirklich anwendbaren Dittel Dagegen beffer einzuleben. Der Berfaffer ift baben febr detailirt, und feine Darftellung eben fo geschmactvoll, als grundlich und über-

<sup>&</sup>quot;) Jatell, Bl. v. J. 1798. S. 311.

zeugend. Die Gefellichaft hat alfo biefer Schrift, in ber an 20 May gehaltenen öffentlichen Sigung ben bestimmtet Dreis von awolf Dufaten querfannt, und ben ber Entfiege lung bes Bettels ben Damen gefunden : Bottfried geinrich Scholl, A. M. und Pfarrer zu Saubersbron im Burm Rach biefer zeichneten fich vorzuglich bie mit Soriften mit ben Devilen: Concordia res parvae crefcunt, und Extera vulgus amat, ans. Sene - durch bie vorand geschiefte genaue Enewickelung und Berglieberung ber aufgege benen Preisfruge, und bann burch bie neben andern matti ichen Rathichlagen, (bie im Ganzen tinen Dann als Ber faffer verrathen, ber bas Eigenthumliche fleiner Smatt mehrmals erwogen baban muß) empfohlene Commerzialwei binbung fleiner Staaten unter einander, jum leichten im nern Betrieb ibret. Manufattur und Rabrifmaaren; bie aber burch andere eigene und grundliche Bemerkungen foutl als burd mirgerbeilte ichasbare Resultate, einer weltlichte gent Letture über abnliche und verwandte Gegenftante. & erhielten daber biefe Schriften , jene bas erfte, und die kon Das zwente Accessit. Die Gesellschaft auferte baben ben - Bunich, bag es ben Berfaffern gefällig fenn mochte, fu Abhandlungen (bie fie. fo wie die 6 andern Concuttmin, anrud verlangen fonnen) brucken zu laffen. fich ibr nabet # erfennen zu geben, und zu gestatten, baf ibre ichabbare Ru men birch fie bem Dublifum befannt gemacht werben bur Richt minder wunfcht fie, baf ber unbefannte Ginfen ber jener Abhandlung, die mit dem Motto : was gefund mb vollfommen und groß in der Belt, das danten wir der Rate und - nur ber Matur !" bezeichnet und burchaus mit anim lichentund gang philosophischen Refferioren über die von ihm ansaebobene - nur ber Abficht ber Gefellichaft nicht gan antiprechende allgemeine Frage: wie und modurch wird ein Bolf voni der Borliebe fur auslandische Produkte befrent: angefüllt ift, bie treffliche Bearbeitung feines Stoffs, (bi nur befroegen mit bem Preife nicht geftont werben fonnt, weil fie, wider ben Bunfch ber Gefellfchaft, weniger protific war, und bey ben in Borichlag gebrachten Mitteln nicht auf allen Zwang Bergicht thut) ben Patrioten nicht vorenthalten, pielmebr fich geneigt finden laffen mochte," fie dem Drud # übergeben, und baburd jut Erweckung eines großern Gemein geifte in Diefer wichtigen Angelegenheit unter benen, Die fib nen gelehrten Bortrag ju faffen vermogen, und als gebilbete 9Belt

Beltbarger ber ungebildeten Menge mie gutem Benfpiele vore

## Bücheranzeigen.

Medicinische Polizey für den Goldaten Brand. Bin Lebr; und Lesebuch fur den Goldgen, und jer Den greund dieses Standes. Unter Diesem Titel mird Dr. Rothe, pract. Argt, ein Buch berausgeben, welches Die Grundfate enthalten foll, nach welchen burch zwedmäßige allgemeine Berfügungen und Anstalten fur die Besundheit und Dauer der Solbaten geforgt, und Befahren, welche berfelben broben, moglichft abgewendet werden muffen. Bir Baben jur Beit noch fein Buch der Art. Und doch ift es Dedurfnig, und wird laut gewünscht, oft, aber vergeblich mefucht. Begenmartiger Zeitpunkt icheint ber Berausgabe einer folden Schrift ber gunftigfte. Um es in recht viele Sande gu bringen, erofnen wir Borausbezahlung! Rur ein Exemplar 12 Grofchen. Ber bas Seinige auf Schreibeng. pfer municht, 16 Groschen. Bis zur Leipziger Michaelise Deffe, wird Borausbezahlung angenommen. Da bie Pranumeranten dem Berte vorgedruct merden follen, bitten wir um Benfugung der deutlich geschriebenen Mamen und Raraftere. Buchhandlungen genießen ben gewöhnlichen Rabbat. Ber fonft Pranumeranten sammlet, erhalt auf 10 Exemplare bas 11 frey. In Leipzig wende man fich an bie pon Rleefeld'iche Buchhandlung. Briefe und Gelder ermar. ten wir pofffrey. Borlis in der Oberlaufis. Den is. Guli.

Die Expedition des Reichsanzeigers.

Bom Anzeiger find 29 Stude da. Wochentlich : Bg, in 4. Ichtl. 1 rthl. Pranumerat. Erempl, liefert in Leipzig Die von Kleefeldiche Buchhandlung.

#### madridt.

Dr. J. C. Loders anatomische Tafeln. VI. Lieferung., Angiologie. 18 geft. 4 riblr. Sachs. Cour.

In letter Offermesse ift eine neue Lieferung von Br. Dofrath Loders, ju Jena, Angtomischen Cafeln, wie

aemobnlich mit deutschem und lateinischem Texte, in un ferm Bertage ericbienen, welche ben erften Abidnitt bet Moern, und zwar ber Arterien, Lebre in 7 illuminirten Zafeln von Laf. 91 - 97. entbalt. Da nun unfere vot lette Lieferung biefes Berts Die erfte Abtheilung ber Splan anblogie oder Eingeweidelebre von Taf. 52, bis 57. ent bielt: fo fehlen noch 33 Tafein ober Laf. 58. bis 90. mil fchen biefen benben Lieferungen. Diefe geboren fammtlic noch jur Oplanchnologie, beten 3 lette Lieferungen fie auss machen werben, und find teinesweges ein Defect bes Berfs; fondern, um die Bollenbung bes Gangen nach Die lichfeit ju beichleunigen, mit Borfate einftweilen überfprum gen worden, weil die 33 Tafeln faft lauter neue Beichnungen nach fplanchnologischen Praparaten und Cadavern, und ale eine langere Beit erfordern. Um alfo bas bringende Beriens gen der Liebhaber und Befiger der erften Theile, fo viel moge lich ju befriedigen, traf ber Bert Berfaffer biefe Einrichtung und gieng gleich ju ber Abernlehre uber. Diefe forochl als die Mervenlebre werden wir nun ununterbrochen und fo fond als moglich fortliefern; die 3 noch ausgesehren Lieferungen der Gingeweidelebre abet im Fortgange des Berts mit m gangen , 4) wie ein Deft davon fertig wirb. Debrere 24 feln bavon liegen icon fertig ba. Durch diefe Einrichtung fann alfo fein Defect entfteben, und wir werden von nun an immer ben jeder neuen Lieferung eine vollstandige Ueberficht geben, wie weit nun dieß wichtige Bert fortgeruct ift. Beimar den 24. Juny 1799.

S. S. privil. Industrie . Comptoir zu Weimar.

Charte des Mittellandischen Meeres, nach den neuessten astronomischen Grusbestimmungen berichtiget und neu entworfen, auf der Sternwarte Seeberg ber Gotha.

Diese neue, so eben in unserm Berlage etschlenene sobne und äußerst richtige Kabinets. Charte, welche 28 Zoll iang und 14. Zoll hoch ist, wird jedem Liebhaber der Geographie sowohl, als jedem Zeitungs. Leser sehr willsommen senn, am den großen Schauplaß des Krieges, den das Mintell. Weer



Meer anjeht zeigt, ganz übersehen zu können. Sie kostet 18 gr. Sachs. oder 1 fl. 24 Xr. Reichs Courrant. Weimat, den 24 Juny 1799.

S. S. privil. Industrie Comptoix

Frankreich im Jahr 1799, Ges St. Inhalt: 1) Heber Beaumarchis, von D. Dh. Subin, S. 99. Befchuldigungen gegen ben General Championet, aus ber Reinen Schrift eines Ungenannten, 102. 3) Zwen Attem-4) Die erften Schritte ber Opposition. Gine merkwurdige Discussion über die Preffrenheit. In der Sibung des Rathe der funfhundert vom 9 Prairial, 114. 5) Berbell Im Rathe der-Alten. In der Sigung von zten Prairial, 5) Berbell. 125. 6) Ausjug aus einer mertrourdigen tleinen Schrift von Boulay (da la Mearthe) 135. 7) Das Manifest ber Saktionen, aus dem Redafteur, 144. 8) Das Duseum Der Runfte und bas Weuseum der Antiten, 154. 9) Merte wurdigfeiten aus den neuesten Sigungen verschiebener Bee Sehrten Gesellschaften, 157. 10) Bersplitterungen (Dilapidations) 161. 11) Ueber bie Preffreyhelt, von Mercier, 12) Einige Borte jur Bebergigung an bie Berfechter ber Preffrenheit von Roberer, 168. 13) Auszug ans einer von Chalmel im Rathe ber 500 vertheilten Schrift uber bie gegenwartigen Beitumftanbe, 170. 14) Der Reprafentant Bailleul in feiner Bloge bargeftellt. Bon bem Reprafentan. ten Briot, 174, 15) Ueber bie Begebenheiten in ben let. Tagen des Prairials, 179. 16) Schickfale Pichegrus, Bar. theleiny's und einiger andern Deportirten feit bem 18. grue ctiber. Ben Ramel - - 183. 17) Hymne à l'Hymen. 191. Bur Beplage die Dufit baju fure Rlavier.

### Bermifchte Radrichten.

Bucherverbote in Chursachsen im Jahre 1798 und 1799.

Wriefe über bie Borzüge kleiner Staaten, mit besonderer Rudficht auf die geistliche und Reichsständische Ländere Berfasfung. Germanien, 1798. 8. Ueber

Ucher ble aften Miefen, ein Anhang jum vorstehendem. Amors Experimental : physikalisches Taschenbuch, mit 15: 4 ium. Kupf. und einem Landchartchen. gr. 12.

Damonion, ober bas Reich der Lugend und bes Lafters.

Chamaleon, ober bas Thier init allen Farben. Gine Borb fogung bes neuen grauen Ungeheuers.

Satyrifche Blatter, 2 Theile; ober Satyrischer Almanach,

er Jahrgang. Dobnftadt. 1799. 8.

Ein Bort far bie braven Gemeinen bes Churfachf. Rriegeber res. Altenburg, ben Richter. 1799. 8.1

Lebren ber Bernunft, und ber driftlichen Religion, uber Be fimmung bet naturlichen Rechte ber Menschheit. Gine Bredigt aus ben Buchern ber Beisbeit. 2 — 12.

Rritif des neuen Dresdner Besaugbuche. Strafburg. (Camburg.) 1799. 8.

Berbrechen ber bentschen Kapfer, aus bem Französischen bes Prudhamme. Altona. 1798. 8.

Ankauf der von Johann Keinhold Sorffer nach gelassenen Bibliothek. Der Konig von Preußen hat dies, vorzüglich an englischen und naturhistorischen Werken, reicht Bibliothek, deren bisher befürchtete Zerstreuung ein wahnt Berlust für die Literatur gewesen senn würde, von der Bitme des berühmten Besthers; sur achttausend Reichsthaler getaut, und es soll dieselbe mit der großen Königlichen Bibliothek wetelin vereiniger werden.

# Intelligenzblatt

bet

# Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 37, 1799.

### Gelehrte Gesellschaften.

Die A. A. medicinisch chirurgische Josephs Mas Demie zu Wien machte in bem Jahre 1798 zwey Fragen, aus bem Gebiete der prattifchen Seiltunft, jum offentlichen Segenstande einer ordentlichen und außerordentlichen Preisaufgabe, und feste auf die Beantwortung der erften gwen Preife, eine goldene Medaille von 100 Gulb. und eine zwepte von do Bulben; auf die Beantwortung ber lettern aber, eine golbene Debaille von 200 Gulben am Berthe. Det Begenftand ber ordentlichen Preisfrage betraf Die Beftime mung bes Berthes ber Trepanation bey Schabelverlegungen, nach allen moglichen Beziehungen; Die Unterfuchung bes Brandes nach feinen verfchiebenen Arten, Urfachen und Beile methoden machte ben Inhalt der außerordentlichen Preise frage aus. \*) Die Bichtigteit des Gegenstandes, Die ges theilten Meinungen ber Schriftfteller, bas Unbeftimmte ber als Dorm aufgestellten Lehrfabe, und bie vortheilhafte Gelegenheit, welche ein langer und blutiger Rrieg gur Erforfoung ber Bahrheit, und jur Berichtigung ber ftreitigen Puntte barbietet, dieß find die Bestimmungsgrinde, wel-de die Atademie in ihrer Bahl letteten, und mit Grund en großen Erwartungen berechtigten. Der Erfolg bat biefe

<sup>\*)</sup> Siebe hieraber umfidnolicher unfer vorschriges Intelligense blatt Seite 50 und 52.

(O 0)

and the latest terms of th

Erwartungen gerechtfertigt. Die Ableffeng und vorläufer Burbigung ber wom In . und Austande eingelaufenen Concurrengfabigen Preisfchriften, befchaffrigte bie Afabemie burd mehrere Sigungen, bis endlich jum Botiren gefchritten web ben tonnte, wo fic benin alle Stimmen ber Bepfiber in nadftebenbem Befchluffe vereinigten. Unter ben Schriften ber pebentlichen Preisaufgabe wurde bie Abbandfring mit ben Motto: Quantum animus meminisse libiret, luctuque refügit, incipiam, für die erfte befte; die Abhandlung mit dem Denffpruche: Veritatis ac litterarum amore ductus. für bie zwepte befte erfannt, und jene baber mit bem erften, Diefe mit bem zwepten Preife getront. Ben Emflegelung be Billette, zeigte fich, baf die erftere Beren Louwrier, R. L. Stabs . Felbargt ben ber Stalienifden Memee, Die letten, Brn. Murfinna, Ronigl. Preupifch. General . Chiruiga und erften Drofeffor der Chirurgie in Berlin , jam Berfeffer Bon ben Abhandlungen ber angerbrbentlichen Duis aufnabe, bat bie mit bem Dentspruche: In medicina ni frugi possumus assequi, nisi vera rerum naturae cognitione, quae in eo cernitur, quod praesidio multis, nemini nocet, ben Preis bavon getragen. 36r Berfaffer ift ft. Dottor Meumann, Churfürfti. Sachfilder Amtephofilus m . Colbis. Außerdem verbienen noch jiver Abhanblungen, wei de Die R. R. Bataillong Belbatzte Kabn, von Rlebed 3 fanterie, und Sartmann, von gafen Infanterie, einge fendet baben, eine ehrenvolle Erwahnung. 11m einen fe rubmlichen Bleif nicht unbelohnt gu taffen, bat die Afabenie jeben Berfaffer mit ber großen Afabemifchen Denfmunge bo fchentt. Auch bat die Atademile Ben Berfaffern ber 3 gefrie sen Preisschriften, burch ihren Secretar bas Diplom eines torrefvondirenben Mitgliebes juftelled faffent um Ihnen einen öffentlichen Beweis ihrer Achtung in geben. Die Abband lungen felbft werden nachstens jum Druck beforbert werben. 77 J- 00 11 77

### Bucheranjeigen.

Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 1791 — 1795.

Wir haben unfter Antandigung und unferm Versprecken aufolge in so eben vergangener Ofter Meffe von dem Allgemei-



rmeinen Repertonio der Liveratur für die Jehre 1791—
1795: des L. Bandes Krste Abtheilung, nehst zerschels Portrait dem Publikum wirklich geliefett, und hossen das wurch bewiesen zu haben, das es in seiner Erwartung nicht zeräuscht werden sein. Diese erste Abtheilung enthält: d. die Literatur der Wissenschen der Wissenschunde; II. die Literatur der Philologie; III. die Literatur der Cheologie; IV. die Literatur der Rechesgelahrheit; V. die Literatur der Aussacht und von Iohannistag geliefert wird, enthält serner: VI. die Literatur der Philosophie; VII. die Literatur der Padas zogit; VIII. die Literatur der Padas zogit; VIII. die Literatur der Bandes, well Literatur der Philosophie; VII. die Literatur der Padas zogit; VIII. die Literatur der Bandes zogit zu Bandes zogit zu die Literatur der Bandes zu die Literatur der Literatur der Bandes zu die Literatur der Bande

Da wir nun den Berlag, des allgemeinen Repertoriums ber Literatur, gewiß mehr aus Eifer für die Literatur, und nun ein so wichtiges und allen Gelehrten unentbehrliches Werk nicht wieder ins Stecken gerathen zu lassen, als um eine incrative Specufation zu machen, von der Expedition der A. B. Zeitung übernommen haben: so werben wir das Unstige vewiß thun, die Erwartung des literarischen Publikums schnell und gut zu befriedigen. Wir durfen dagegen aber wohl auch bitten und erwarten, daß das verehrte Publikum mes gleichfalls entgegen komme, und auch seiner Seits unverstübe. In dieser gewissen Zuversicht zeigen wir hierdurch

nochmals an:

2) Daß dieß zwente Quinquennium des Alla Repettorli, eben so wie das erste, aus drey Quarthanden besteben, und ohngefahr so bis si Alphabete fart werde. 2) Daß wir, da dieß Wett in zwen Druderepen gedruckt

with, und

a) des I. Bandes ifte Absheilung bereits zur Ofter-Meffe geliefert worden ift, und die 2te Abtheilung nun auch bald nachfolgt.

b) ben II. Band jur Michaelis : Deffe 1799,

c) den III. Band ju Ende diese Jahres gewiß zu liefern gedenten; und, um haufige Berwitz rungen zu vermeiben, nur einerley Ausgabe, pamlich auf gutes Druckpapier machen.

Als eine Zierbe bes Werks haben wir bas fehr ähnlich und gut gestochene Portrait bes großen aftronomischen Entbeckers Hrn. Serschel ber erften Lieferung bengeschaft,

3) Das



- 3) Daß wie ben Labenpreis des ganzen Bete, ber frestlich im Jahre 1790 von der Epped. der A. L. J. auf 2 Richt. Sachl. Errt. gesetzt wurde, und woden sie bei trächtl. Schaden litte, in dieser und mehr andern Radsstlichen auf zehn Arblu. Sachs. Errt. seien muffen. Wir schlagen aber daben zugleich, um den Bestigern der ersten Repertorii die Anschassung dieses zweyten zu er leichtern.
- 4) ben nämlichen Beg ber Pranumeration ein, ber bem erften Statt fand, und auf jeden Band, fo lange ber Druck besselben deuert, also:
  - a) auf ben I. Band bis 3ob. b. 3.
  - b) auf ben II. Band bis Dichael. b. 3.
  - 'e) auf den III. Band bis Ende b. 3.

zwey Athle. sechszehn Groschen Sachs. Errt. Pranumeration an; welche sich aber schließt, sobald der fragliche Band fertig und geliesert ist, mit welcher lie serung er in seinen Ladenpreis zu 3 Athle. 8 gr. Sicht eintritt. Wir wünschen daber, daß alle Liebhaber sie dieses beträchtl. Bortheils der Pranumeration, welche noch dieses ganze Jahr dauert, bedienen, und sich das A. Repertorium lieber zu Acht Athle. als zu Ichn Athle. anschassen.

3) Saben wir auch bem Bunfche vieler Gelehrten nachgebe ben, und werden eine gewiffe Anzahl Exemplare bet ganzen Auflage in folgende 9 wiffenschaftliche Saupt abebeilungen, wie icon beym erften A. Repertuis geschah, zerlegen, nämlich:

a) Die theolog. Literatur von 1791 - 1795.

b) Die juriftische und ftaatswiffenschaftl. Literatur von 1791 - 1795.

e) Die medicin. nebft Phofit, Chemie und Manuge ichichte von 1791 — 1795.

d) Die philosophisch pabadogische pon 1791 — 1795.

e) Die mathematische, nebst Kriegswissenschaft, Der tonomie, Technologie und Handelswiffenschaft von 1791 — 1795.

Die historisch geographische Literatur von 1791-

1795.
g) Die philologisch, bellemistische, von 1791-1795.

h)Die



b) Die Literatur bet Biffenfchaftelunde, Allg. Literargefchichte und vermifchter Schriften von 1791-

i) Das alig. alphabetifche Bergeichniß ber von 1791 —

ten, mit ihrem Ladenpreise, und Ben. Berichels Bortrait:

und jedem Liebhaber also die Literatur seines eigenen Jachs der Wissenschaften, auf Berlangen, überlassen können. Die Preise dieser einzelnen Abtheilungen können wir jetzt noch nicht bestimmen, und werden sie ben der Lieferung bes II. Bandes des A. Repertorik anzeigen.

- 6) Da wir bem verehrten Publifo nunmehr mit Gewißheit versichern tonnen, bag bas Allgem. Repertorium ber Lie teratur von einem Quinquennio jum andern richtig fortgefent wird, und fein Gelehrter nun mehr bes fürchten barf, fich ftatt eines fortgebenden, unentbebes lichen Leitfabens burch bas ungeheure Laborinth ber Lites ratur und des Bucherwefens, ein bloges Fragment gu taufen; viele Gelehrte und öffentliche Bibliotheten aber ibren Entichluß, fic bas U. Repert, anjufchaffen, nur bis zu der Gewißbeit, daß es für die Rolge richtig forts gefetzt werbe, verschoben baben; fo zeigen wir biefen bierdurch an, bag Sie noch von dem Erften Repertos rio somobl complette Eremplare zu 8 Athle. Sådis. Errt. Ladenpreis mit 25 pr. Ent. Rabbat, oder au 6 Athle. Metto, als auch von ben oben No. 6. anges führten 9 wissenschaftlichen Abtheilungen, um bie befannten bisberigen Dreife bavon haben, und von uns verfdreiben tonnen. Bir liefern Alles bis Leipzig, Mürnberg und Frankfurt a. 117. frey.
- 7) Alle Liebhaber tonnen sich mit ihren Bestellungen und Pranumerationen entweder an Ihre vorigen Collecteure, durch welche sie das erfte Repertorium ethielten, und welchen wir noch eine billige Provision accordiren, oder direct an uns hieher, oder auch an den Hrn. Hoscoms missarius Fiedler in Jena, in franklirten Briefen, wenden. Sie erhalten, sobald uns die Pranumeration, eingeht, einen gedrucken und von uns eigenhändig untersichten Pranumerations. Schein, gegen welchen Schein

Ihmen feber Baub bep feiner Ericheinung obne weitere Blachablung, abgeliefert wirb.

Beimar im Dan 1799.

Busfil. Sachs. privil. Industrie : Comptoir 3u Weimar.

# Bermifchte Radrichten.

Båcherverbote 3n Wien, im Decembet 1798. Januar und Jebruar 1799.

#### Deutide Sariften.

-Menthener und Sabrten des Bargers und Barbiers Belei ftian Schnapps, ein tomifder Roman aus ben neneften Reiten, Leipzia, 1798. 8.

Abelftan jovialifch politische Reife burch Stallen mabren

Buonavartes Relbzugen. Maing, 1798. 8.

Abonis der gute Reger, eine mahre Anefbote aus bem frem ibfifchen bes Picquenarb. Gotha. 1799. 8.

Meanoten in bift. geogr. Sinficht, mit einer Rarte und In pfern. Berlin und Leipzig. 1799. 8.

Mla . Modbin. Gin Schauspiel in 3 Aufgugen. Betlin. 1798. 8.

Mimanach (Satyrischer) aufe Sahr 1799. Gerausgegeben von Janus Eremita. Dobnftadt. 1799. 8.

#### oder:

Blatter (Gatprifche). Berausgegeben von Janus Eremita.

2r Theil. Dobnftabt. 1799. 8.

Bon Alpen (D. C.) öffentlicher von allen Menfchen und Cheb ften ju beberzigender Unterriche, über bie Religion, die bffentliche Gottesverehrung, und den geiftlichen Lehr-und Deebigerftanb. Frantfurt a. DR. 1798.

Ammon (D. Chr. g.) Anleitung jur Rangel . Beredfamfeit.

Sottingen. 1799. 8.

Anefdoten : Freund (bet) eine Sammlung von fleinen Erich fungen und Schwanten, 18 Deft. Berlin. 1798. 8.

Antibupochonbriatus (ber jangere). 52. Portionchen. Linben Rabt. 1798. 8.

Zm-



Archiv (Berlinifches) Rov. 1798, 8.

Archiv — guter und bofer Einfalle, auch einige bochernsthafte Gebanten, und Bergensworte. Berausgegeben von einer Gefellschaft gelehrter Leute. Probeftuck so gut wie ein Jahrgang. 1798.

Argt (ber) für Breubenmabchen und ihre Runden, ein neues

Doth und Sulfsbuchlein. Bremen. 1799. 8.

Auszug (gedrängter) ans der allgemeinen Belt . Geschichte, in 12 Beiträumen einzig und allein für Landschulen, von C. S. R. Pressau. 1798. 8.

Becker (Burger J. R.) Bebel feit seines Aufenthalts in

Sondershaufen. Erfurt. 1799. 8.

Beschreibung des jehigen Krieges mit den Franzosen, beschrieben von Baron D' Cahill. er Theil. Franks. und Leipzig.
1798. 8.

Beper (3. A. G.) Museum für Prediger. 2 Bandes 2 St.

Leipzig. 1798. 8.

Beptrag jur Geschichte ber Frohne, ober Scharwert in Bay-

ern. Frankf. a. Dt. 1798. 8.

Bibel Commentar jum Sandgebrauch fur Prediger, Schule febrer und lapen, nach den jegigen Interpretationsgrunde fagen ausgearbeitet von einer Gefellichaft Gelehrten, 12 Bb. Altenburg. 1798. 8.

Bibliorhet, tleine, fur die Jugend, 26 Boch. Stuttgarb, 1799.
12. ober : Worte eines Greifes an feinen Sohn. Sturk

garb. 12.

Blibergallerie (neue) fur junge Sohne und Löchter. 6e Band. Berlin. 1799. 8.

Bindseil (D. E. S.) Dramatifche Bersuche. is Bandchen. Dortmund. 1798. 8.

Blatter (Englische). 8 Banbee 3. unb 4. Deft. 8.

Brendenhof, Paradora, größtentheils militaltifden In-

balts. 3. Aufl. Leipzig. 1798. 8.

Cafar (3.) ober ber Sturz ber romifchen Republitt, ein Deabant zum gall ber franzbifichen Monarchie. 2r Theil. Magbeburg. 1799. 8.

Das ift ein Buch jum Toblachen, Halle. 8, ober: Fortfe

bung des Unefdotenbuchs. Dr. 16, 8.

Dohna (Albert Reicheburggraf zu) ber Keldzug ber Preußengegen die Franzosen in den Riederlanden im Jahre 1793. 3r Band. Stendal. 1798. 8. Chards-

Edarbthausen, Gott ift bie reinfte Liebe, mein Gebet und meine Betrachtung. In allen Sprachen und Auflagen. Cheftands : Almanach für das Jahr 1799. Regensburg.

1799. 8.

Chegatte, ber ermorbete, fein eigener Richter, wahre Bege benheit unfere Beitalters. Ein mertwurdiger Bentrag me Seidlichte bes menichlichen Bergens. Prag und Leipzig. 1799.

Entwurf ber allgemeinen Delvetifchen Staatsverfaffung. Bie

Erichaffung (bie) ber Belt, umb ber Gunbenfall, ein Com wiel in 3 Aufzügen. 1800. 8.

Europens politifche Lage und Staatsintereffe. 88 und 96 Deft. 1798. 8.

forfter (D. 3. . D.) Charafter, Sitten und Religion einian mertwurdiger Bolter, ein Oftermefigefchent für Rinder. Salle 8.

Axanfreich im Jahr + 798. 76 und 106 St. Altona. 8. Breudenfrang (bet) ein Renbjahrsangebinde aufs Sabr 1798. von Gebichten, Spielen, Tanzen, Charaden und fleinen Auffagen. Salle. 12.

Beledrich (3. g.) die philosophische Religion als die aine grundlich erwiefen, und begreiflich gemacht, fammt einen Anhang, ob Chriftus Gott fen? Leipzig. 1798. 8.

Aris der Schwabe und feine Bafen, ein tomifcher Roman von Ar. Sunger. is und 26 St. Leipzig. 4798. 8. firftentochter (bie) ar Theil. Erfurt. 1799. 2.

(Die Fortfebung folgt.)

# Intelligenzblatt

ber

# Reuen allgemeinen deutschen

# Bibliothef.

No. 38. 1799.

### Dienstveranberungen und Beforderungen.

Det Churfurft von Sachfen bat feinen Conferenaminifter und wirflichen geheimen Rath, Drn. Friedrich Audwig von Wurmb, unter Bepbehaltung feiner zeitherigen Minie ftertalftelle im geheimen Confeil, jum Cabinetsminister ernannt.

Dr. D. Barl Friedrich Currius, Privatdocent, ber Bechtswiffenschaft zu Leipzig, ift zum Churfarftlichen Appellag tionsrathe zu Dresben ernannt werben:

Die durch Borzens Cod erledigte Lehrstelle der Mather matif zu Leipzig erhält der befannte Mathematifer, Dr. 2110e sis von Prasse.

Dr. Superintenbent Johann Bottfeled am Ende, gu Liebenwerba, erhielt bie Superintenbur ju Reuffabt an bee

Hr. Johann Zeinrich Adolph Schneider, zeither Candidat des Predigtamts und Schulcollege zu Torgau, ift gum Pfarrsubstitut zu Kleinwangen unter der Superintendur Lorgau befordert worden. Er ist Verf. einer Uebersehung von Morus Dogmatif.

Der zeitherige Diakonus zu Ichaih im Stift Burgen im Meignischen Kreife, Gr. Gottlob Seinrich Schreyer, Berf, einer turzen Einleitung in die chriftliche Glaubens, und Sitzenlehre, zum Oberpfarrer bafribft.

Der Abjunicit ber philosophifchen Bacuftat-und Baccalaurens ber ehenlogischen Bacultat, Dr. M. von Jobel, ju Bittenberg, jum Pfarrer ju Bieberau bep Liebenwerba,

De. Dr. Johann Chriftian Sofmann , Berfaffer bet Berface und Erfahrungen für Rankler, ift zum Jufpectet ber Salzwerfe zu Roefchau ben Leipzig ernannt worben.

Der zeicherige Souslientenant ben bem Churfürftlichen Qufarenregimente, Dr. Sepffert von Tennecker, hat die gesuchte Entinstung mit Pension erbalten, und personisit, um fich gang feinen schriftftellerischen Unternehmungen zu widmen, zu Leipzig.

### Belehrte Befellschaften.

In bet bffentlichen Berfammlung ber mineralogischen Societat 3m Jena, am 26. May 1799, wurde 1) von him Bodo aus Ungarn bewiesen: bag feinem Raturffrper ille Organifation abgesprochen werben tonne; Die Gintheilung berfelben, in organische und nicht organische, folglich unguläfig lev; 2) vom Brn. Secretar Start bie, vom Brn. Rettet Mihalit ju Dopichau in Ungarn, eingefandte Abhandlung: Db die Mineralogie ohne Chemie als Biffenschaft bestebes Vonne? vorgelesen; 3) vom Ben, Docror Bongel voriff Ablagen: daß verschiebene bieber unter einerley Damen auf geführte Mineralien, vermöge ihrer eigenthumlichen Unter foiebe, indfunftige in ben Opftemen ju trennen, und mit eb genen Ramen ju belegen fepen; 3. 25, ber rothe Zvolith and Baga in Eprol, jum Unterfcbiede von bem mabren Islande fchen, mit dem Damen Saffait, ber aus Thum im Gach Erzgebirge mit bem Damen Bifanit u. f. m.; und 4) vos bem Brn. Director ber mineralogifchen Societat, Drn. Dre feffor Leng, mehrere Ebren . Correspondirende und ordentlich Mitglieder aufgenommen; als hiefige Chrenmitglieder ne mentlich, Dr. geb. Rirchenrath Griesbach und St. Debf. Schelling.

In der gleichfalls bffentlichen Bersammlung diefer Societat, am 21. Julius d. J., hielt 1) der Director derfelben, fr. Prof. Lenz, eine Boriefung aber Parischen Marmor: 2) ente



2) entwickele ber Gr. Prof. Sischer eine Bilbungstheorie bes Erdkoepers aus der Entstehung der Mineralien; 3) lies fette der Hr. Becretar Stark eine aussuhrliche Beschreibung aller Opalatten, und 4) versuchte Hr. Bodo aus Ungarn, bie Mineralogie wissenschaftlich zu begründen.

Am 14ten May 1799 hielt die Gesellschaft natursorschender Freunde Westphalens zu Brockhausen bey
Unna, ihre gewöhnliche Situng, in welcher 1) der Olrector
derselben, Hr. Kriegs und Domainenrath Meyer, die eingesandten naturhistorischen Abhandlungen bekannt machte;
2) mehrere resp. Mitglieder neue physitalische Beobachtungen
mittheilten; 3) das ordentliche Mitglied, Hr Joh. Friedr.
Fuchs, Secretär bey der mineralogischen Societät in Jena,
pu der unter dem Directorium des Hrn. Prosessor Lenz in
Jena errichteten Deputation der natursorschenden Gesellschaft
Bestphalens als Secretair vorgeschlagen und bestätigt; und
4) der Ar. Reglerungsrath von Wildungen in Marburg,
einstimmig zu gedentlichen Mitgliedern erwählt wurden.

# Bů ceranzeigen.

Thomas Pennants allgemeine Nebersicht der vierfüssigen Thiere. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen und vielen Justagen verseben von Johann Mathias Bechstein. 12 Band, 4. mit 34 Aupfertaseln. (4 Right, 12 Gr. ober 8 fl. 6 Kr. Reichsgelb.)

Bir haben in vergangener Oftermeffe, ohne weftere Une fundigung, den iften Band blefes wichtigen Werts, welches Maturforscher schon aus seinen beyden vorhergehenden Engl. Jusgaben kennen, geliefert; und werden den zweyten, der bas Gange schließt, zur Michaelmesse nachliefern.

Diese Mebersetzung ist nach ber dritten weit vollständis gern Engl. Ausgabe gemacht; welche nicht den Titel: Synopsis of Quadrupeds, sondern History of Quadrupeds (Nac turgeschichte der vierf. Thiere) führt. Da nun dies Wert mit dem vom Ern. B. R. Bechstein auch übersetzen Lathums (Pp) 2 schen Werte über die Bögel (Synopiis of Birds) einerley Boarbeitung und Zweck hat: so ist auch der Steel: Allgemeine Aebetsicht (Synopiis) bepbehalten worden: In dieser Ueberg koung aber sind nicht allein alle seit 1793 neu entdeckte wierschiftige Thiere hingsgetommen; sondern es ist auch allei wierschiftige Thiere hingsgetommen; sondern es ist auch allei kiblende Gemeinnuhige des Oziginals ergänzt, so wie das Irrige berichtiger worden. Von Zeit zu Zeit wird auch dr. D. R. Bechstein alle neue Entdeckungen in der Lehre der Quadrupeden in Supplementen nachliefern, und dies Beit dadurch zu einem zwecknäßigen und vollständigen Repertie kund der vierfüßigen Thiere machen.

Um dieß Wert nicht unnothig zu vertheuern, find alle in dem Schre berschen Werte über die Sangibiere schon befinden Schreiben Abbildungen ber dieser Uebersetzung als übere sichtigen lichen richtigen Abbildungen ber dieser Uebersetzung als übere stiftig weggelassen; bingegen welt mehrere und porzäglich der Natur gerremere Abbildungen, und folglich Asses, was das Schrebersche Wert entweder gar nicht, oder doch nicht richtliche, griefert worden. Eine kleine Vergleschung mit bent Engl. Originale wird den Kenner sogleich überzeugen, daß die Uebersehung gar große und wesenliche Varauge war jenem

erbalten babe.

Dieg Bert ift übrigens nicht blog'für Raturforfcher von Profession bestimmt; fondern auch fur Lefer aus allen gebilde ten Standen , Die naturbiftorifche Renntniffe It erlaugen wunfchen, für Theologen, Juriften, Debiciner, Cametall ften, Dabagogen, Solddien, Rauffeute und cultivirte Frauene 36mmer. Obne großen Roften - und Beitaufwand, ohne weite lauftige gelehrte Borbereitung tann fich bier der Maturfreund eine allgemeine Ueberficht aller vierfüßigen Thiere verfchaffen, fo nicht blog temmen lerven, fondern auch bas Dertruirbigfte von ibret Lebensart, von ihrem Rugen und Schapen, ben fit für Die Bausbaltung ber Matur fomobl, als fur ben Denfchen baben, erfahren; und birf alles mit einer mufterbaften Deuts lichteit, Bestimmtheit und Rurge, und in einer Ordnung, Die wenigstens allen den neuern Berfuchen über die Rlaffification ber Saugthiere gleichfommt, wenn fie biefelben nicht noch Abettrifft.

Der erfte Band fat 34 gut geftochene und auf fcones Schweizer Belinfapfer abgedruckte februatze Aupfer (ba bas Engl. Original auff blof fcwarze bat); ber zweyte Band

bekomme noch 20 Rupfer. Im Juni 1299.

S. S. privil. Industriecomproir 30 Meimar.

#### Bucheranzeigen.

berte Auflage der Sallerschen Physiologie; umgearbeitet von Leveling.

Meine in ben Jahren 1795 und 1996 in ber Baltheme in Buchhandlung ju Erfangen berausgetommene Umane ltung des Zallerischen Grundriffes der Physiologia iche in iwen Theilen besteht, bat fich nun ganglich vergriff n, und bereits wird burch bie namfiche Budbanblung eine nepte Auflage beforgt. Die turge Zeit, in welcher bie erfte uflage abgefest wurde, und bie Univerfitaun, auf melchen ich diefem Sandbuche von bewährten Popfielogen. Borlefiung n gehalren wetben, find, glaube ich, Belege genug für bie farbe biefes Wertes, und zeigen beutlich an, bag Sollaps bysiologie immer noch ihren Werth behauptet. Anch biefe sente Auflage fommt unter meiner Revelion beraus, und ich be mich bemilbt, bas Dangelhafte ber erften Ausgabe, wie in fritischen Blattern von achten und unbefangenen Recens iten angegeben wurde, nicht nur zu verbeffern; fondern audi & feither Teur in Diefer Biffenschaft überall nach Mogliche t air feinem geborigen Orte einzulchalten, worüber bie biefet enten Auflage benfommende Borrede bie naberen Aufichliffe ien wird.

Ingelftade ben 17. Jul. 1799.

Dr. S. M. von Leveling,

Churshiftl wiffe Rath und D. G. Lehrer.
Der Meblein ze

Bon Seiten der Berlagthandlung wird ben biefer groche, Auflage eben fo, wie bep ber erften, fur das Aeubere des res gesotgt werden.

Delebersche Kunft, und Buchbandlung,

lin, in der Paulischen Buchhandlung: Lacepede's Manurgeschichte der Fische, als Joreschung von Bussons Maturgeschichte; aus dem Französischen von B. Acos. after Band, afte Abiheitung, gr. 8. 348 Sein und 9 Aupfer.

**\*2**1

4

Die Naturgeschichte bet Affice gehört noch mit in Bafe fons Plan, und follte feine allgemeine Macurgeschichte, die et gemeinschaftlich mit Daubenton, Lacepede und Montbeliard berausgegeben, beschließen. Die Geschichte ber weißblutigen Thiere und ber Pflanzen batte er noch in fcinem letten Jahre von diefem Dlane ausgeschloffen. Lacepe De, fein eifrigfter Mirarbeiter, erhielt von ihm ben Auftrag, bie Beschichte der Sische ju beatbeiten, jugleich mit ben vorrathigen Materialien. Er benubte fle, und jog ben feiner Arbeit Die gabireichen, vielleicht einzigen Sulfemittel ju Mathe, die ihm das große National-Mufeum ber Naturgefdide te ju Paris barbot. Außerdem bat er ben biefer Arbeit bie beften Berfe ber altern und neuern Schriftifeller, befonders die eines Bloch, Linne, Gmelin, Forstael, Alein, Daubenton, Bomare u. a. m. jum Grunde gelegt, won noch verfchlebene Manuscripte und Beichnungen gerechnet wet ben muffen, welche in bem Dufeum ber Raturgeschichte auf bewahrt werben, und mehrere anbre, bie ibm von reifenben Matutforichern mitgetheilt worben. In ber brepgebn Bogen fatten Ginleitung über die Maturgeschichte der Sifche wirft ber Berfaffer einen allgemeinen Leberblick auf Die Debe nomie ber Matur überhaupt und die bes Thierreichs und bet Kifche insbesondere. Diefer Auffaß fallt bin und wieder ins Dichterifche, und wird baburch um fo anziebenber fit & fer, die Buffons und Lacepede's binreifenden Stol ju fob Ben wiffen. Wir tonnen uns bier nicht mit ben befondett Reinungen bes Berfaffers beschäftigen; fondern beguign uns, ben Inhalt bes gegenwartigen erften Banbes ter 20 theilung darzuftellen. Er theilt guerft die gange Rlaffe bet Fte fche in zwey Unterklassen ab, namlich in Anoryel und Anochenfische, und jede biefer Unterfloffen zerfallt wiede in vier Abtheilungen, die fich auf die Begenwart ober bie Abwesenheit eines außern Riemendectels ober einer Riemen haut grunden. Jede Abtheilung enthalt vier Ordnungen, welche mit benjenigen übereinftimmen, welche Linne für bie eigentlichen Kifche angenommen bat. Bebe biefer Ordnungen ift mit einem einfachen, bestimmten Charafter bezeichnet. 24 biefe Art entstehen in ber gangen Rlaffe ber Fifche acht Abe theilungen und zwey und dreifig Wednungen. Abtheilung grundet fich aber auf die Begenwart ober Abme fenbeit berfelben außern Theile; auch find bie vier Sauviteum Beiden', welche bie vier Ordnungen jeber Abtbeilung trenmen,

lint acht Abeheilungen blefelben, woralls benit ber boppele Bortheil einer tegelmäßigen Eintheilung und einer gerins Anjahl Rennzeichen entsteht, fo daß man ben gangen mit einem Blich überfeben, und mit allen feinen einzels Theilden leicht faffen fann. Endlich findet man an bet Be der Geschichte febes Beschlechts eine Cabelle der zu bemir n geborigen Gattungen, und ber Berfaffer verfpricht, bas te mit einer vollftanbigen methodifchen Tabelle aller 26. lungen, Ordnungen, Gefchlechter und Sattungen ju Deeffen, beren lettere er uber taufend annimmt. Manche Ordgen enthalten Battungen, die bisber noch nirgends beschrie Dabin geboren j. B. in biefem etften Bande er dem Rochengeschlecht der Chinesische, Thouins ttiers und Manatia Roche Der Berfaffer bat nach Bepfpiele verschiedener Rordischer Ratutforfcher, diefen beobacteten Gottungen Ramen von berühmten Gelehrten, juglich Maturforschern, bepgelegt. Die Rennzeichen ber erflaffen, Abtheilungen, Ordnungen, Befchlechter und ergeschlechter find erft nach vorbergegangener Untersuchung r großen Ungabl biefer Battungen, und nach Bergleichung preter Individuen von verschiedenem Beschlecht und Alter enommen worden. Det Ueberfeber bat fich bemubt, fein ginal treu und reblich barguftellen, ohne fich auf die verbenen Sufteme und Meinungen anderer Naturforicher über en ober jenen Bunkt einzulaffen, weil baburch die Unmer gen bem Tert gleich geworden maren, ober ibn an Starte rtroffen batten. Das gange Bert, welches als eine naiche Kortsebung ber Buffonschen Naturgeschichte zu bes hten, wird in bren Banden, ein jeder Band in 2 26. lungen, besteben. Die zwepte Abtheilung ift bereits auch ig, und enthalt id Rupfer. Bende Abtheilungen foften Druckpapler mit ichwarten Rupfern Dran. Dreis 2 Thir. 2 Ehlr. 20 Gr.; auf Schreibpap. 2 Thlr. 16 Gr., 3 Thir. 8 Gr.; mit illuminirten Rupfern 3 Thir. 14 Gr., 4 Thir. 20 Gr. Der Inhalt ber zwepten Abtheilung' b nachftens auch angezeigt werben.

rsuch einer historischen Schilderung der Kauptserungen der Religion, Sitten, Gewohnbeisen, Künste, Wissenschaften 2c. der Restdenzstadt berlin, seit den ältesten beiten bis zum Jahre 1786.

(Pp) 4

Sunfter Theil, 2 Mande, in 8, 1119 Able. 4gr. — Das Bande, alle 5 Cheile, toftet 7 Athle. 8gr.

Bon blefem mit Beurthellungsfraft und Datriotismus In gebrangter Rurge verfaßten und mit inftruttiven Regiftern verfebenen wichtigen bopographifch - hiftorifch'- ftatifilichem Berte if munmehr ber fanfte Theil, an gewiß nicht geringer Bufriebenheit feiner patriotifden Lefer, erfchienen: Gein lite . retifcher Berth feht bemienigen feiner Borganger um nichts med, und fein Jutereffe ift vielmehr mech angiebenber gewes ben. Beigten und erftere blog bas Entftelen und bas allmab Mae Bacisthum blefer berühmten Stadt zugleich mit bet all mabligen Entwickelung unlere Staarsborvers : fo laft ion uns Diefer in feinem feinigken Glor bewundernit unftattnett. umenblich maunichfaltig find wicht bie verfciebenen Difancen und Karbenmildungen, eines fo großen Genedibes! Diefet fünfte Theil enebalt die Regierungswerinde eines Griedrichs Des 3meyeen, Dem Gein Brienlur allgemein ben Benfidnen bes Großen, bes Lingigen giebt, und brffen unverlofche res Andenten fein liebenswuchiger Machfolger, ben beffen Zu blief man ben Monurchen vereift, mit bigendlicher Eraft in uns wedt; 36n, Geinen geliebten Minheren ; Deffen Geift noch jeht als Genius auf Prengen ruht, aus fie Gefolge allet bener marbigen Manner, Die Ihn umgaben, und giebt fest am Staateruber figen, in unfer Bebachtniß gurud ju rufen, welch eine geiftreiche Letture muß bas für wie fesn? fo, fo wie wie unter 36m Preugens Große und Rubne feinen febm, muß gewiß ber lebbaftigfte und feuriafte Bunfc in und em feben: -baß Preußen noch lange folche Regenten haben moge!" Ba, wie willommen muß es nicht einem jeben, ficht von feber burch ausgebreitete Letrute auszeichnenben Berliner febn , bier bie Befchichte feiner Meltern, Grofaltern, u. f. w. - ibre Gold fate und Begegniffe, mit einverwebt ju finben, unb, indem er fich mit ber Geichichte bes flitte biefer merfwurdinen Stadt unterhalt, benjenigen feiner eigenen Samilie zugleich mit wach fen und befestigt ju feben. Biewiß ein in blefer Sinficit veranglich ju empfehlendes Sanbbuch; bag einem jebett, bem es mm eine angenehm unterhaltenbe und beleftenbe Letture bie fer Art- au thun ift, gant wotrüglich ammipfohlen gu wer Den verbiene,



# Bermifchte Dadrichten.

Bon falgenden Buchern find neue, jum Theil nur wes berünberte Auflagen erichienen : es in der Notur lebt, wichts ist gang todt, von J. F. Jax obi, 4te vermebrte Musq. Leipz. Commer. 1799. 8: (8 gt.) I. S. Marezoll's Andachesbuch für das weibl. Seliblech leipzig, Gofchen, M. A. 2 Thie. 1798. 81 pmunionbuch, für aufgetlatte Chriften von 3. C. Thieffe ite perm. Mufi. Leipzig u. Gera, Beinflas, 1798. 8. (12 gr.). untagsabende, ein Andachtebuch von Ef. R. Ciede. 24 Huff. Breflan, Rorn D. A. 1799. 8. (1 th. 8 at.) ben am Eraualtar und ben Sargen und Grabern, nebft Mus jang einiger Reben gum Gebachtnif hober Perfonen: 1 3te Kuff. Stendal, Franz u. Große. 1798. 8. (16gr.) Ine driftl. Rirchen : und Reformationsheschichte, nebft ben Ingeburgischen Confession, von Dr. G. A. Seiter. see vert ielf. Aufl. Erlannen, Bibefanstoft. + 797. 8. (1 at.) ptrag üben Berbrechen und Strufen, von Efeeb. Sippel Benf. ber Lebensläufe in auffbeigenber Linie. . 200 umortamb? Kuff. Königsberg, Micolovius. 1797. 8. (Nur der ehenmityr Litel: Medricht, bie von R-fche Untersuchung bett. P R.a. b. B. X. 2. I ift veranbere und bet Blame bes Bf. best telett.) Clarbe's Beobadeungen über bie Brimtheiten auf langen Reifen nach beißen Gegenben, und befonders über die Rranes leiten bie in Offindien beerfchen : wie Auda. Rovenlingen 1. Langig, Schuhothe. 1798. 8. (1840.) incele Umrig der Beburtshilfe, zume Gebrandte ber Beband nen im Bernifchen. Ate Auft: Leipzig, Anbenforft: 4798. 85 12 gr.) (Blog ber Berlagsatiberung wegen.) tepte und Eurarten mit theoren proft: Annieele von De. Di Ant. Micolai. 3m Auff. 12 B. 1 - 20. Th. Mente, Cebelle! 1798. 8. (2th, 12 qt.) 2. Reilmemorabilium clinic, med. pr. F.I. Da Mt. Halles Durt. 1798, gc. 8.5 (14 gr.). 3014 701 Andams & an iff weis, daß bas Baten eine Sangrauelle ber State athe bes Rorpers und bes Beifes unlerer Bearnwartigen Benetations ep, von Sal. Jac. Wolf. ste Aufl. Salle, Bentell 1799. B. (5 gt.)

### -

#### Bucherverbote zu Wien, im December 1798. Januar und gebruar 1799.

Sauner (ber) John und feine Senoffen. Gin tomifcher Roman. Frankfurt und Leipzig. 1798. 8.

Beift bes neuern Kriegs. Spfrems aus ben Grundfagen einer Bafle ber Operationen, auch für Laven ber Kriegefunf faglich borgetragen von einem ehemaligen Preugischen Difigier. Samburg. 1799. 8.

Gemaltoe (hiftor.) in Ergablung merfroardiger Begebenheiten aus bem Leben berihmter, und beruchtigter Menfchen. 38. Band. 2e verm. und verb. Auft. Letplig. 1799. 8.

Semalde (neueftes) von Liffabon. Leipzig. 1799. 8.

Senius (ber) ber Beit von A. hennings. August und December. 1798. 8.

Sefchichte ber Reformation. Rom, Bittenberg und Senf.

Beschichte des Relduges 1796 in Deutschland und Italien. Ans dem Engl. überset von A. S. L. Lentin. Bottingen. 1798. 8.

Seichichte (zur fritifchen) bes Raftadter Friedens, von einem unparthenischen Beobachter. Braunfchm. 1798. 8.

Sobel (3) Corriza der Franke von Sevennengebirge, aus dem Archive des Tempelordens. 4. 2. Th. Berlin. 1799. 8. Danlein, Paulus und Gabler, neues theologisches Journal.

Jahrg. 1798. 118 St. ober 12r Bb. 558 Cauck. ober: Babler (D. 3. Ch.) neueftes theolog. Journal. ir Band

55 St. Rarnberg. 1798. 8.

Sende, Archiv fur bie neuefte Kirchengeschichte. 6r Banb 26 Ornd, Beimar, 1798. 8.

Heydenreich (A. S.) kleine Monatsichrift für Freunde der Religion,, und Feinde des Aberglaubens. 1. 2. Studt. Leippig. 1798. 8.

Suber (D.) etwas von meinem Lebenslauf, und etwas von meinen Duge auf der Seftung. Stuttgarbt. 1798. 8.

36 und mein Better, oder zwanzig Kapitel über geiftliches Befen und Unwefen. Erfurt. 1798. 2.

Sean Paule gata und Werte vor und in Mürnberg, 1.4, 26 Banbeben. Gera. 1798. 8. ober:

Palingenefien von Jean Paul. Zwey Bandchen. Leipzig und Sera. 1798. 8:

Journal für Prediger. 35 Bbes 36 u. 46 St. Salle, 1792.

#### ober:

urnal (neues) für Probiger. 15. Bandes 38 u. 48 Stück. Halle. 1798. 8.
urnal zur Auftlärung über die Rechte und Pflichten des Wenschen und Bärgers. 28 Band 28 Stück. Herborn d. Hadamar. 8.
urnal (neues militaleisches). 17 und 186 Stück, oder 37 Band. Hannover. 1798.18.

#### ober:

mtwarbigkeiten (militairische) unserer Zeiten. zter Band. Hannover. 1798. 8.
urnal (philosoph.); herausgegeben von Kichte und Niethams mer. Jahrg. 1798. 18 Heft. Jena und Leipz. 1798. 8.
inglinge (an) und Madchen, ein Beptrag zur Sittensehre und Erziehungskunde. Breslau. 1797. 8.
ilius, Beitenstüd zu dem Guiho von Sohnsbom. Bon demselben Bersaffer. 2r Theil. Krendurg 1798. 8.
alender (historisch-genealog.) oder Jahrbuch der merkmure digsten neuen Weltbegebenheiten für 1799. Leipzig, alender (histor. genealogischer) auf das Jahr 1799. Ente haltend die Geschichte Italiens. Braunschw. 12.
alender (chiromantischer) auf d. I. 1799. Alerandrien, 14.

odel

piromantie, ober Bahrfagertunst aus ben Sanden. Aus bem Engl. London 1799, 12.
ant (Jum) der Streit der Facultaten in der Abschnitzten. Königsberg. 1798. 8.
ianhold (A. A.) Bild eines vollfommenen Richters, ober Borschläge zu einer vernünstigen Berwaltung des Richters, amts. Gießen. 1798. 8.

llo, (neue) eine Monatsschrift für die Franz. Beitgeschichte 1797. Nov. und Decembr. 1797. 8.

angbein, (g. A. G.) neue Schwante. Monneburg 1799. 8. avater (3. E.) an bas Direttorium ber frangofifchen Refte. blit. Schweiz. 1798. 8.

ebensbuch des vollendeten sten Jahrhunderts, ein dente fches Bollsbuch, ir Beft. Glab. 8.

ebensscenen aus bem isten Sabrhundert. Bom Berfaffer bes Ifenflamm. is Banbchen. Berlin 1799. 8.

lieberbuch (allgemeines) bes beutschen Rationalgesanges, 4 Ebeile. Altona, 1798. 8.

Lubwig

Endwig ( Johannes ) Gebete und Betrachtungen eine fowangern Frau. Rurnberg. 1799. 8.

Magagin fit Probiger. Derausgegeben von D. B. A. Edler, 7n Bandes nd. Studt. Jena und Leipzig. 1798. 8.

Meiners (E.) Geschichte bos weiblichen Geschlechts, ster. Theil. Sannover. 1799. 8,

Meifter (Leonhath) über ben Gang ber politifchen Bemgungen in der Schweiz. Jan, Febr., Burich. 798. 8.

Musaget, ein Begleiter bes Genius, von A. Dennings, et St. Altona, 1798.

Maturlichteiten ber finnlichen und empfinbfamen Liebe son Ar. 29. v. d. 3. 4. 2. 3. 46 Bandchen 1798, 8.

Debriichs zwephundert Gulben : Potal, ir Theil. Sem

71798. 8.

Reibharts, Dichters und Mitters mit ber eifernen Stirne nach feiner Entlaffung aus bem Dienst ber Themis in bie Biem fte ber Thasia. 1798. Wien, im Berlag des Theaters. 8. Wiethammer (Fr. 3.) Berluch einer Begrundung des ver

wiethammer (Fr. 3.) Verluch einer Begrundung bes wer munftigen Offenbarungsglaubens. Rach dein Lateinb fchen, mit einem Anhange, der eine Darfiellung des Gofichtspunkts enthält. Leipzig und Iena. 1798.8.

Offenbarung (Die) des heil. Johannes. Augsh. 798. 8.

Palm (B. g.) Lebensbeschreibungen und Churafterfciller rungen beruhmter Danner, ar Band, Sonnaven 1798 &

Galletien merkrourbiger Mannen aus beg Altern und neuem, Geldichte, se Banden. Sannaver, 1798. 8.

Phantassesticke in Proja und Berfen. Ein Taschenbuch fin. bas Jahr 1299. Offnabrud 1798. 12.

Placitus (B.) Litterntur ber Staatslehte, ein Berfuc. 18 Abthl. Strafburg, 1798. 8.

Pohl (M. G. g.) und J. D. Scharf, allgemeiner Depr rathetempel fut bepberlet Befchlechter errichtet. is Stud. Denig. 1798.8.

Marieatenfaffen. , Bon bein Maine, mit ber gupfen Billefür unfere Tage. Leipzig. 1798. 8.

Reife (meine) ins blane Londen, nebft Bemertungen über Danzig in Briefen an meinen Freund. 1799. &.

Reisende (der), ober geographisch bistorifche Beschreibung mertwurdiger Stadte und Gegenden, 4r Theil. Deutschfand. Berlin. 1798. 8.

Reli

Mulen für Staatemoobt und Botterglitt, 'ffe Lieferung. Bermanien. 1798. 8.
wei (D.) an den Bürger. J. E. Brouter, Pfarrer let Jarich. Aus dem Frangbifichen mit Anmertungen. 1798. 8. pefouçault Liancurt (de la) Reifen in den Jahren 1798. 16 und 97. durch alle an der See gelegene Staaten den Rardamerikanischen Republik. Aus die franzbifichen Bandschift überseht. ir Band. Hamburg 1799. 8. schens Geheimnisse, von dem Berfassen von dehnedam. It Dand. Pirna 17928 8.

rzeichniß ber Buchhandlungen, aus begen Berlage in bem 46sten Bande ber D. A. D. Bibl, Schriften recenfirt worden find.

nmert. Die ehmischen gablen zeigen bie Seite, die draffe fiben die Seiten, und die eingestemmerten gege, Babische den die Amgabi der Schriften an, welche von demiciben Berleger auf derfalben Seite portommen.

Benisse (neue) Buchhol.

n Marburg, VII. 413.

idische Buchhandlung in
kankinet a. W. 19.

von 12. 13. 17.

4. 26. 29. 33. 33. 50.

L. 201. III. 167. 182.

95. V. 305. 308. 310.

21. 335. 336. 388. VII.

35. 440.

21. 167.

5. in Leipzig, IV. 248. I. 383. mgårtner in Leipzig, IV. 288. 888, 887.

Beper in Cfurt, V. 327. Bepgang in Leipzig, 11. 1112. V. 292.

Blothe und Camp. in Dortg.
mund, IV. 248. VI. 409.
Bohn in Holgminden, I. 56,
Bohn in Lubeck, VIII. 487.
Breiteppf in Leipzig, V. 314,
Buchhandl. ber Erziehunger
anstalt zu Schnepfenthale.
VIII. 550.

Cotta in Tiblingen, IV. asa. VILL: 338.
Craft in Waing, V. 44.
Centius in Leinis, III, 449.
V. 339. VI. 385.

10.00 (mm (2)

Darmyann in Jalichan, II:

Dieterich in Sietlingen, V. \$15. VI. 3139.

Dittmar in Dilbesbeitn, III. 120.

Duffpe in Machen , III. 197. Dydifde Budijanhl. in Leip. . aig, VII. 436.

Reind in Leipzig, III. 172. Bleifcher b. jung. in Leipzig. II. 63. Bleifder in Leipzig, II. 99.

106. VI; 404. VII. 443. Rlick in Bafel, II., 120. Rranten in Seendal, I. 40.

Krommann in Leipzig, VII. 419.

Gebauer in Balle, III. 151.

· VI. 343 (2) Bebe u. Comp. in Breslau,

VI. 384. Berftenberg in Dilbesbeim,

III. 180.

Befiner in Burd, IV. 407. Gobbels, I. 62.

Graff in Leipzig, III. 159. , IV. 244. VI. 343.

Grau in Sof, V. 326, VIII.

Griesbachiche Dofbuchbandl

in Caffel, V.321. Groffe in Stenbal, I. 40.

Groffifthe Erben in Salbet-

. faot, L 45.

Odrtei in Silvia V.

Dahn / Gebr. in Dannever, V. 339, 340, 341,

Dammerich in Altona, I. 21,

III. 127. VIII. 540.

Sartfnoch in Leipzig, II, 118 hartfnoch in Rige, Il. 120.

Sattmann in Detfin, VI.

Saude in Berlin, IV. 208.

Deerbrandt in Tibingen,

VIII, 532. Beinfine in Leipzig', II. 106.

VII. 417. IV. 209.

Delmingiche Buchbandlung in Hannover, IV. 277.

Hemmerde in Salle, VI.37& Sennings in Erfurt, III. 181.

Perrlichsche Bachb. in Pres.

V. 322, VI. 393, 401. Bettmann in Brantfarta D.

IV. 253. Sever in Darmstadt, IL 73-

98. Silfcheriche Buchbanblung in Leipzig, IV. 348. V. 279.

Sintichs in Leipzig, III. 144. Soffmann in Samburg, IV.

23**3**.

Hoffmanniche Buchbandl in Beimar, III. 188 V. 319. Soffmeifter foe Meufit . Runfe

und Buchhandl. in Bien, . V. 316 (2).

Lacobaet in Leiphig, VIII 527. 554.

Industriscomptoir in Bei mar, II. 125.

₩.

vensche Buchhandsung in Altona, II, 122.
il in Maydeburg, VIII.
534.
yser in Ersurt, VI. 405.
inger in Audslstadt, II. 99.
lische Buchhands. in Burg,
durg, V. 302.
irn in Breslau, I. 38. IV.
278. V. 325. VII. 430.
üle in Ingolstadt, III. 160.
immer in Leipzig, VII. 407.

L.

garbe im Berlin, I. 57.

1V. 236.
ngbein in Rudolstadt, U.

99.
inge in Berlin, I. 51.
ntner in Munchen, VIII.

556.
vrault in Strasburg, VIII.

546. 547.
istund in Stuttgardt; VI.

388.
ibects Erben in Bayreuth,

VII. 422. VIII, 553.

m.

Ragazin für Literatur in Leip, dig, VIII. 534. Martini in Leipzig, VIII. 551 (2). Mathieu in Khin, III. 197. Maurer in Berlin, II. 99. Reper in Lemgo, IV. 229. Roring in Erfurt, V. 327. Rölleriche Buchhandlung in Leipzig, II. 68. Mugenbechericht Buchbandl. in Samburg, V. 339.

27

Nauf in Berlin, II. 112. VIII. 537. Nicolai in Berlin, II. 115. VII. 430.

Micolovius in Konigsberga II. 119 (2). VI. 573.

Ø.

Dehmigfe in Berlin, I. 52. VII. 429.

Orell und Comp. in Bliech,

p.

Palm in Erlangen, II. 71. Preiflerische Etben in Nurm berg, V. 3262

Rabenhorst in Leinzig, II. rog. VI. 380. 389.

Raspe in Murnberg, III. 173. V. 342.

Bein in Leipzig, III. 169 (2). Reinite in Leipzig, III. 134. Rengersche Buchhamblung in Halle, III. 136. IV. 207.

Richter in Altenburg, II, 125.

Rofenbufch in Gottingen, VI.

Ruprecht in Gottingen, III.

8

ø.

Schaferiche Buchhanblung in Leipzig, III. 152. V. 338.

Schönfelbiche Buchandl. in Drag, V. 337.

Schreiner in Diffelborf, III.

Odriber in Bottingen, V.

Shubothe, in Ropenhagen, II. 70. VI. 344.

Soulbuchhandl. in Brauns fcweig, 1. 42. VI. 380.

VIII. 535. Bowerfote in Solle, VL

37.8. Schwickertiche Buchhandl, in

Leipzig, IIL 171. Severin in Beifenfels, II. 98.

Ciegert in Liegnis, III. 163.

Sommer in Belpzig. I. 59. Spener in Berlin, IV. 298. Stein in Nurnberg, 11, 66.

ill. 140. IV. 145. VI.

588. Stiller in Roftod, II. 71, 109. Supprion in Ecippis, VI. 343.

T.

Riferiars und Comp. in Ailin, III. 197. Tremmeborfe Erben in Arn. Cabt. IV. 233.

. 11.

Unger, I. 62, V. 329.

30

Bandenhöf in Göttingen, III. i 38. IV. 264. V. 305.

Barentrapp in Frantfut am

Bolimir in Mainj, Ill. 16a. Bolifiche Buchhandl. in Swilin, IV, 208. 254.

100.

Batfenhausbuchhandlung in Oalle. III. 192, 194. VII.

Beidmanniche Buchandi in Leipzig, 211, 153, IV. 146.

Benner in Frankfutt am D. V. 213.

3.

Beffier in Frankfurt an M.

. • . 



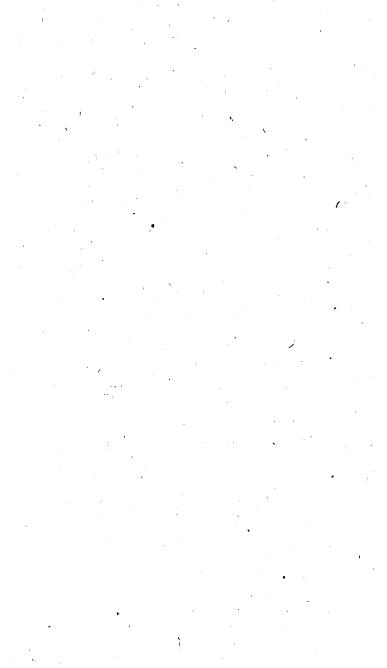

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 | 1 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |
| A COLUMN TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF T |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       |   |  |
| form 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |  |

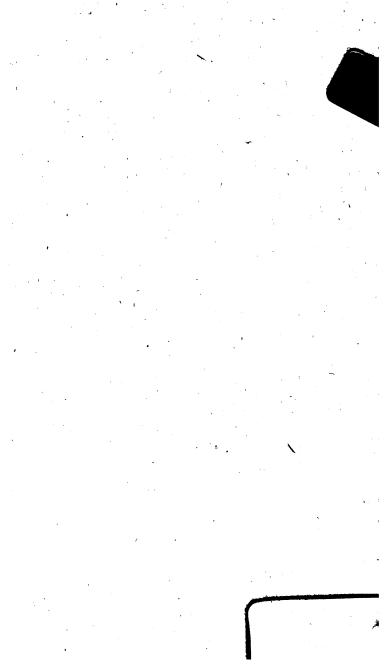